

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Handbuch der Kunstgeschichte

Anton Springer, Adolf Michaelis, Josef Neuwirth

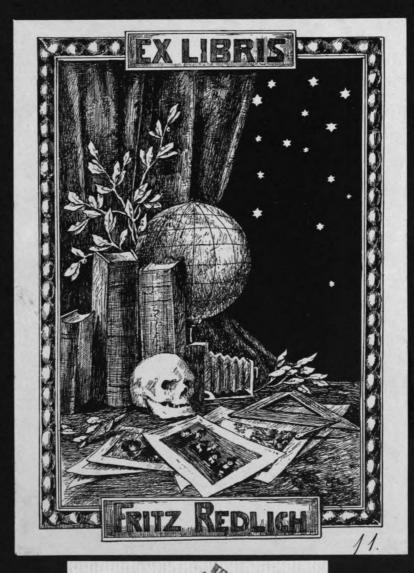

PRESENTED TO HARVARD COLLEGE LIBRARY

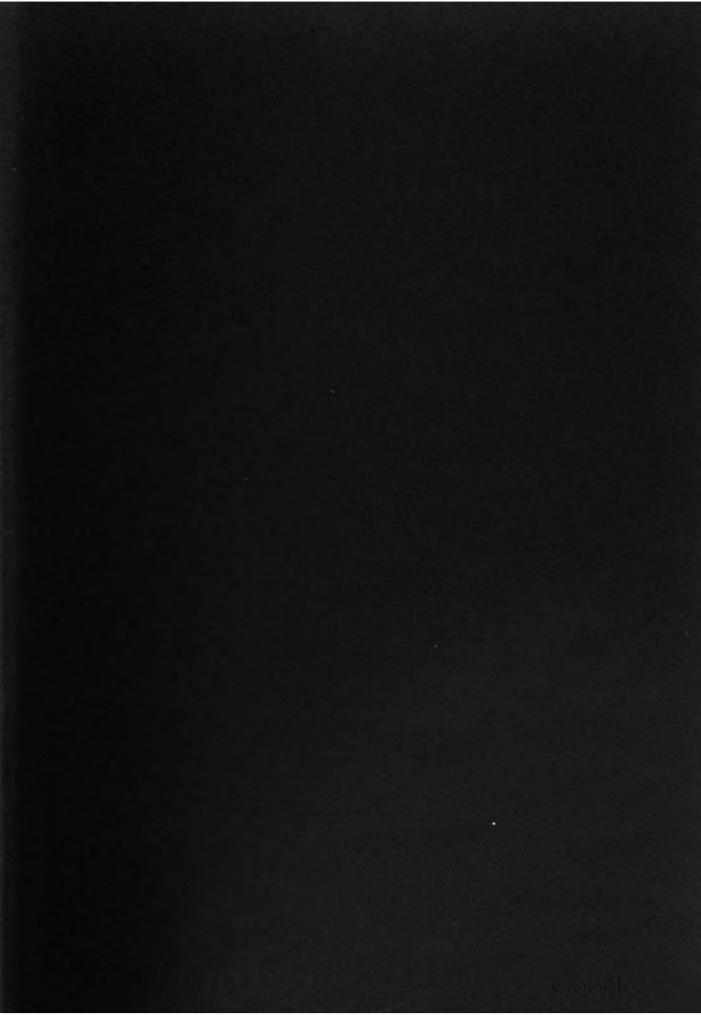



# Unton Springer Die Kunst des Ultertums

(Handbuch der Kunstgeschichte I)



Merneptah, der mutmassliche Pharao zur Zeit des Auszuges Israels.
Wandgemälde in Cheben. (Prisse.)

Springer, Kunstgeschichte I, &. Huft.

# Handbudh

П

# Anton Spein er

Ma ige bearesitet

von

1. Lidgaelle . . . .

Mit 400 Abbillier

2 Karbindia fronde 🕝 🕝



e half



merner (1)

Seringer Runsigende .

# Handbuch

der

# Kunstgeschichte

pon

Unton Springer

I

#### Das Altertum

Uchte Auflage, bearbeitet

pon

Adolf Michaelis

Mit 900 Abbildungen im Cert und 12 farbendrucktafeln



**Leipzig** Verlag von E. U. Seemann 1907 FA 268.4.14

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

Drud von Ernft Bedrich Machf., G. nt. b. B., Ceipzig.

#### Dorwort

 $oldsymbol{\Sigma}$ as vorliegende Handbuch ift aus dem "Certbuch" hervorgegangen, mit dem Unton Springer 1879 die ohne allzu strengen Plan zusammengestellten "Kunsthistorischen Bilderbogen" begleitete. Dem Buche ward ein neues Ziel gestedt, indem es 1895, nach des Derfassers Code, in der vierten Auflage als "Handbuch der Kunstgeschichte" auftrat. Nun mußte der Cert es auf eine zusammenhängendere geschichtliche Darstellung absehen, diese in zwedmäßig gewählten Ubbildungen ihre Erganzung erhalten. Mit Dank habe ich baber bei den späteren Auflagen (1898, 1901, 1904) von der Erlaubnis Professor Jaro Springers Gebrauch gemacht, die nötig scheinenden stärkeren Underungen vorzunehmen: lag doch die antike Kunft dem eigentlichen Studiengebiete Springers ferner, und schien daher hier ein durchgreifendes Verfahren gerechtfertigt, um das Buch auf dem jeweiligen Stande der lebhaft fortschreitenden forschung zu erhalten. Ich durfte mich hierzu um so eher für berechtigt halten, als mein verehrter Freund in den früheren Auflagen jedem Winke, den ich ihm gelegentlich gegeben, stets bereitwillig gefolgt war und durch seine Widmung des Certbuches (1889) wenigstens diesen Ceil des Buches gleichsam meiner fürsorge empsohlen hatte. Ich glaube daher nur eine Pietätspflicht zu erfüllen, wenn ich mich bemühe, das Werk, aus dem so viele Ceser Genuß und Belehrung geschöpft haben, durch zeitgemäße Umgestaltung vor dem Veralten zu bewahren.

Die Ausführlichkeit, mit der die hellenistische und römische Kunst behandelt worden sind, wird in einem Buche, das nur den ersten Teil einer Darstellung der gesamten Kunstgeschichte bildet, keiner Rechtsertigung bedürfen. Denn so gewiß die klassische Kunst des fünsten und vierten Jahrhunderts die höchste Offenbarung des rein griechischen Kunstgeistes darstellt: Grundlage der ganzen weiteren Kunstentwickelung bis in die Neuzeit ist doch für die Baukunst und die Skulptur jene klassische Kunst nur indirekt, unmittelbar dagegen die mit Alexander dem Großen anhebende Kunst, in der der erneuerte Einfluß des Orients, die Entwickelung der Großstaaten und die Einwirkung der Monarchie dazu beitragen die griechische Kunstsprache zu einer Weltsprache der Kunst zu machen. Diese Sprache ist es, die alle weiteren Künste, so weit sie den Jusammenhang mit der antiken Kunst bewahrt haben, reden.

Mit der siebenten Auflage (1904) hat die Gesamtanlage des Bandes, der bis dahin auf griechischem Gebiete die Entwickelung der Baukunst, Skulptur und Malerei gesondert verfolgte, eine durchgreifende Änderung erfahren. Nicht bloß daß aus der sogenannten prähistorischen Kultur so viel aufgenommen ward, wie für eine Kunstgeschichte erforderlichscheint: vor allem wurden in dem Abschnitte von der griechischen Kunst die verschiedenen

Kunstarten aus ihrer Vereinzelung befreit und hier wie überall nach dem Ganzen gestrebt. Mein Wunsch war, den Berlauf der Befamt funft, mit steter Rudficht auf den allgemeinen Gang der Geschichte und den kunstlerischen Charakter der einzelnen Zeitabschnitte, zu schildern. Diesen Gesichtspunkt verfolgt die Einteilung; weshalb ich beispielsweise die archaische Kunst nicht bis zu den Perserfriegen als ein Ganzes behandelt habe, kann man im Citerarischen Zentralblatt 1904 S. 1304 f. dargelegt finden. Um ein bequemes Cefen zu erleichtern, ist sodann besonderes Gewicht darauf gelegt worden, daß ber Cert nicht durch eingeschobene Abbildungen in zuviel einzelne feten zerriffen werde und daß er dennoch in möglichst übersichtlicher Verbindung mit den Bildern stehe. Das Buch foll kein Bilderbuch zum bloßen Blättern sein, sondern der Text soll die Hauptsache bleiben und in den Abbildungen seine unmittelbare Unterstützung finden. Denn, wie Goethe fagt, "um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Auten für fich und andere zu sprechen, sollte es nur'in Gegenwart derselben geschehen. Alles kommt aufs Unschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das Bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird". Mit dankenswertester Bereitwilligkeit hat die Verlagshandlung auch diesmal die Ubbildungen nicht bloß dem gesteigerten Umfange des Certes entsprechend sehr erheblich vermehrt, sondern auch viel Ungulängliches durch Befferes erfett; im ganzen find weit über 300 Ubbildungen neu beschafft worden. Bierbei bin ich von freunden und fremden mit so liebenswürdiger Bereitwilligkeit unterstützt worden, daß es mir ein Bedürfnis ist auch hier meinem lebhaften Dank Ausdruck zu geben. Bur Erganzung der Abbildungen des handbuches verweisen Zahlen am Rand auf den von franz Winter bearbeiteten erften Band ber im gleichen Berlag erschienenen "Kunftgeschichte in Bilbern".

Da es fich bei dieser achten Auflage für mich nach menschlichem Ermessen um eine "Uusgabe letter Hand" handelt, habe ich nicht bloß das ganze Buch von neuem forgfältig durchgearbeitet und vieles wie ich hoffe gebeffert, sondern von besonderem Wert ist es mir gewesen für einige meinen eigenen Studien ferner liegende Gebiete mich fach kundigen Beistandes erfreuen zu dürfen. Uußer meinem Freunde Prof. Spiegelberg, ber die Darstellung der ägyptischen Kunft wiederum einer Durchsicht unterzogen hab haben mir herr Dr. Mefferschmidt für den babylonisch-affprischen, herr Prof. Undreas für den perfischen, herr Dr. Karo für den ägäischen Abschnitt überaus wertvolle Mitteilungen zur Derfügung gestellt, die zum Teil eine völlige Umarbeitung dieser Kapitel zur folge gehabt haben. Wie sehr freisich für die Kunstgeschichte das dies diem docet gilt, beweisen Madenzies Uuffat über fretische Paläfte und Windlers Ermittelungen über Boghasköi als Hauptstadt des hettitischen Reiches, die ich beide nicht mehr habe verwerten konnen. Meinem freunde Prof. Studniczka verdanke ich vielfache Winke für den griechischen Ubschnitt, meinem lieben einstigen Schuler Direktor Ludenbach manche fruchtbare Ratschläge bezüglich der Illustration. Allen Körderern des Buches fei hiermit aufs warmste gedankt.

Der Literaturnachweis, der von den nächstbeteiligten Seiten dankbar willkommen geheißen worden ist, wird, durch ein paar Unhänge bereichert, im Laufe des Sommers als Sonderheft neu erscheinen.

Strafburg, im februar 1907

Nd. Michaelis



## Inhaltsverzeichnis

| Die Anfänge der Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempel 64. Stulptur und Kunsthandwert 65. Kypros: Stulpturen 66.  4. Kleinasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perioden der ägyptischen Kunst 10. Die Frühzeit: Prähistorische Kunst 11. Frühe Feststellung ägyptischer Kunstgesepe 13. Grab des Menes 18. Das alte Reich: Wastabas 14. Phramiden 15. Tempel 18. Säulenarten 18. Höfische Kunst 20. Bollstunst 21. Bemalung 23. Das mittlere Reich: Stulptur 25. Malerei                                                                                                                       | 5. Persien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Beni Haffan) 26. Rleinfunft 26. Bautunft, Fels-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| graber, Saulen 26. Das neue Reich: Theben 27. Architektur: Bohnhaus und Tempel (Karnak, Gerf Husen, Lukor) 28. Kapellen (Elephantine) 31. Säulen und Pfeiler 33. Grottentempel und Felsgraber (Abu Simbel) 35. — Skulptur: Bemalte Flackereliefs und Rolosfalktatuen 37. Die Kunstentwicklung 37. Amenophis IV. 37. Reaktion 41. — Malerei 42. Raffenthpen 42. Die Saitenzeit: Charakter ber Kunst 48. Plastisches Kapitell 44. | Borbemertung 84.  1. Die ägäische Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Babylonien und Affyrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Übergang zur hellenischen Kunst S. 104 Reue Stämme 104. Geometrischer Stil 104. Dipplonstil 106. Entstehung des griechischen Tempels 106. Holz und Stein 107. Tempelsormen (Peripteros) 107. Das griechische Ornament 108.  3. Das System der hellenischen Baukunst S. 110 Dorischer Stil 110. Jonischer Stil 115. (Nolisches Rapitell 118.) Korinthischer Stil 120. Das Innere der Tempel 121. Polychromie 123.  4. Neue Unsänge |

Architektur: Bordorische Bauten (Selinunt, Sparta) 126. Anfänge der dorischen Bauweise, im Westen (Selinunt, Sprakus, Poscidonia, Pompeji) 127 (achäische, ionische, dorische Besonderheiten 129), im Osten (Association) 130, in Griechenland (Olympia, Thermos, Korinth, Athen) 131. Anfänge der ionischen Bauweise (Samos, Ephesios, Didymäon) 134. Äolische Bauweise (Reandreia) 137.

Die Bildkünste: Malerei und Plastik, Relief und Statue 137. Tonmalerei: protoforinthischer und orientalisierender Stil (Melos, Athen) 139, Rorinth 141, ionische Stilatten 141, Athen 144. Reliefbildnerei (Gitiadas, Rypseloslade, amptläischer Thron) 144. Tempelstulpturen (Selinunt, sithonisches Schathaus, Asso, Ephesos, Megareerschathaus, Hetatompedon in Athen) 147. Entwidelung der Statue ("Apollon" usw.) 148. Erzguß (Rhotos, Theodoros, Glautos, Ricarchos) 150. Steinschneibekunst und Münzprägung 151.

#### 

Baufunft: Streben zum Normalftil (Sicilien, Metapont, Attika) 152. Rupbauten (Wegara, Samos, Athen, Sparta) 153.

Blaftit: Ausbildung ber Statue: Diponos und Styllis und ihre Schule 153. Die Schule von Chios (Archermos, Bupalos und Athenis) 155. Jonifche Reliefs (Siphnierschand, Harphienbenkmal) 156.

Malerei: Das Ende der ionischen Tonmalerei (Agrene, Challis) 159.

Atrika: Altattische Malerei (Françoisvase) 162. Schwarzsigurige Malerei 163. Grabstelen 165. Grabreliefs 166. Einzug der ionischen Plastist (Antenor, Endoios) 167. Hetatompedon 167.

Delphi: Apollontempel 170.

Der Westen: Selinunt F. Dameas 171.

## 6. Die Seit der Perferfriege . . . S. 171 Beitverhältnisse 171.

Baufunst: Kanonischer Dorismus (Sicitien, Poseibonia) 172. Delphi und Athen 172. — Attische Malerei: rotsiguriger Stil (Euphronios) 173. — Jonische Stulptur im Osten (Kanthos, Thasos, Nazos, Nordgriechenland) 176, im Westen (Wölfin) 178, in Attisa (Thronlehne) 179. Altattische Weise (Delphi) 180. Peloponnesischer Erzguß (Kanachos, Hageladas, Onatas) 180, nach Athen verpstanzt (Antenor, Kritios und Resiotes, Hegias) 182.

Die Generation nach den Perferkriegen 183. Der Tempel in Ägina 184. Olympia, der Zeustempel 187. Peloponnesische Stulpturen (Wettläuferin, Eros Soranzo) 192. Siegerstatuen 194. — Zeustempel in Afragas 194. Heräon in Selinunt 196. Phihagoras von Rhegion 196. Münzprägung 197. — Athen: Alfamenes b. ä. 198, Kalamis b. ä. 199, Apollonstatuen 199. Myron 200. — Die helladische Malerei, Polhgnotische und seine Schule 203; polhgnotische Vasen 207. — Kunsthandel und Kunsthandwert 207.

#### 

Phidias: Leben und Jugendwerfe 209. Einzelstatuen 209. Die Afropolis von Athen 211. Der Barthenon 214, die Parthenos 215, die Wetopen 217, der Fries 218, die Giebelgruppen 221. Phidias und Genossen in Olympia 223.

Gleichzeitige attische Kunft. Die Prophläen 225. Der Rifetempel 226. Das "Theseion" 226. Der Weihetempel in Cleusis 228. hippodamos und der Peiräeus 228. — Athenastatuen 229. Agorafritos 231. Rresilas 231. Reliefs von phidiasichem Stil und ionische Reliefs 232. Lytios, Stuppag 232. — Malerei: Agatharchos, Apollodoros 233.

Polyklet 234. Raufydes 237.

#### 8. Die Zeit des peloponnesischen Krieges S. 288

Beitverhältniffe 288.

Baukunft: Bassa 238. Erechtheion 239. Rereidendentmal 241.

Stulptur: Praxiteles d. ā. 242. Alfamenes 243. Phrros 245. Reliefs 245. Strongylion 246. Kallimachos (archaiftischer Stil) 247. Reliefs von Baffa 248. Jonische Plastit: Paonios 249, Lytien (Giölbaschi, Nereidenmonument) 249, Einwirtung auf Attika (Nikebrüstung) 251.

Malerel: afiatische Gattung (Zeuzis, Parrafios, Timanthes) 252. Attische Basen 254. Münzprägung in Sicilien 255.

#### 9. Die letten Zeiten griechischer freiheit S. 256

Beitverhaltniffe 256.

Beloponnesische Bautunst (Epidaurus, Tegea, Städtebau) 256. Sityonische Plastit (Polyttet d. j., Dadalos; Thrasymedes, Timotheos) 258. Sityonische Malerichule (Eupompos, Pamphilos, Melanthios, Pausias) 259. Attische Malerei (Aristeides d. ä., Euphranor, Nitomachos; Rydias) 260. Attische Architektur (Philon, Lysitratesdentmal) 263. Attische Plastit (Grabmäler, Demetrios, Silanion, Rephisodotos d. d., Kalamis d. j., Euphranor) 263.

Stopas: Stulpturen im Peloponnes 266, in Attika 269. Kleinasiatische Bauten (Ephesos, Pseudodipteroi, Graber) 270. Das Mauso-leum 272.

Prariteles: Jünglinge, Apollon Sauroftonos, Bermes 274. Rreis Aphrobites 277. Gemand-

motive 279. — Niobegruppe 280. Leochares 282. Bildnisstatuen (Sopholtes) 283. Grabreliefs 283.

Der Westen: Sicilien 284. Apulische und lucanische Basen 284.

#### 10. Die Begründung der Monarchie S. 286

Alexander ber Große und die Diadochen 286. Bautunft: Städtebau (Deinotrates) 287. Bruntbauten (Scheiterhaufen, Leichenwagen) 288. Didymaon 289. Athen 290.

Malerei: die ionijche Malerei (Apelles, Protogenes, Action) 290.

Plastik: Lyfippos: Männerstatuen (Ugias, Apogyomenos) 291, Alegander und andere Bildnisse 294, Herastes und andere Götter 297, Frauen 297. Lysistratos 298. Pyrgoteles 298. Die Lysippeer (Euthykrates, Boedas, Chares, Eutychides, Rike von Samothrake, Menächmos, Xenostrates) 299. — Attiker (Leochares, Bryazis, Rephisodotos d. j. und Timarchos, Polyeuttos) 300. Hypnos und Genossen 301. Terrasotten von Tanagra 302. — Attische Malerei (Aristeides d. j., Philogenos, Alegandermosait, Rikias) 308. Malerei und Plastit in ihrer Annäherung (Theon, Timomachos, Pathosgruppen) 805. Antiphilos, Phopographie 308.

## 11. Die Zelt des Hellenismus . . . S. 309 Reitverhältniffe 309.

Baufunk: Bauftile und Grundrißformen. Bauftile, Hermogenes 309, neue Säulen 312, neue Grundrißformen (Hermogenes, Megaronund Bodiumtempel, Querschiff und Apsis, Rundbauten, Gewölbebau) 313. — Haus und Halle. Das griechische Haus (Priene, Delos) 316, Palast (Pergamon) 317, Deforation und Fassaden 318. Säulenhallen, Basilifen 319. Mehrstödigteit, Bibliothet 321. — Markt und Stadt. Marktanlagen (Priene), Macella 321. Straßen und Tore 322. Öffentliche Gebäude 323. Gräber 324. Mauern 325. Wölbung 326. Gesamtanlagen (Samothrake, Pergamon) 326.

Malerei: Mythische Stoffe 828. Genrebilder 829. Gemälbegalerien 830. Detoration 881. Mosaike 882.

Skulptur: Attika (Eubulides u. a.) 333. Beloponnes (Damophon) 334. Götterbilder (Bolydarmos, Dödalfes, Heliodoros) 334. Genrestatuen (Boethos, Myron, Terrafotten) 337. Reliesbilder 339.

Söfische Kunst: Festausstatungen 339. Cammeen 340. Toreutit 340. Goldgerat 343. Marmornes Prachtgerat 343. Herrscherbildnisse 344.

Agypten: Doppelte Bautunft 345. Cammeen 345. Realistische Runft, Grylli 347. Johllisches

Genre (Rilgruppe) 348. Dichterbilder (homer) 848. Bermandlungen 350. Riedergang 350.

Syrien: Bautunft (Petra) 351. Stulptur 358. Remrud Dagh 353. Ornamentit (Michatta) 354.

Pergamon: Götterbilder (Phyromachos) 355. Die Galatergruppen 355. Attalifches Weihgesichent 357. Ethnologische Richtung 358. Der Beusaltar 358. Palast 362. — Ephesische Künstler 362.

Rhodos und das Mäandergebiet: Bilbnisstatuen 363. Götterbilber (Aphrodite von Melos) 364. Philistos, Archelaos 364. Der sarnesische Stier 365. Laotoon 366.

#### C. Italien

Borbemertung 368.

#### 

Oberitalien: Pfahlbörfer 368. Die Eisenzeit von Villanova und ber Certosa 369. Sallstatt-tultur 370.

Unteritatien: Prahiftorifces 371. Sarbinien 371. Einheimische Runft 371. Phönizische Einflüffe 371. Brönizische Einflüffe 371. Griechische Einwirfungen: lucanische Malereien 372, Campanien (Ryme, Capua, Puteoli) 373.

#### 2. Etrurien und Catium . . . . . 6. 878

Bautunft: Mauern 374. Bolbung 375. Tempel 376. Stalifches haus 378. Grabbauten 379. Errustische Wandmalerei: Bier Entwidelungsftufen 380. Bafenmalerei 385.

Mittelitalische Metallzeichnungen: Ciften u. Spiegel 385. Erzgerat, Schnud, Gemmen 387. Errustische Platit: Tonbilbnerei (Bucchero-

vasen, Statuen, Sarkophage) 387. Altertümliche Steinreliefs 389. Grabstelen in Bologna 390. Urnen 390. Erzsiguren 391.

#### 8. Die Zeit der römischen Republit S. 892 Bis zur Unterwerfung Campaniens: Etruslische und griechische Einstüffe in Rom 392. Ehrenstatuen und Ahnenbilder 393.

Dis zum hannibalischen Ariege: Unterwerfung Campaniens 394. Wanbel in ber Bautunft 394. Malerei 395.

Bis Sulla: Reform der Bautunft nach Hermogenes' Regeln 395. Basiliten usw. 397. Malerei 398. Masseneinfuhr griechischer Kunstwerte 398.

Das hellenistische Pompeji: Puteoli, Hellenifierung Bompejis, Tuffperiode 399. Pompejanisches Haus, Intrustationsstil 399.

Die letzte Zeir der Republik: Neue Materialien 401. Fassabenbau 401. Brivatlugus 408. — Das römische Pompeji, perspektivischer Architekturstil 408. Wandgemalde dieses Stils in Pompeji und Rom 408. — Skulptur: Coponius, Apollonios, Arkesitas, Pasiteles und seine Schule 406. Hellenistische Richtung, Domitiusaltar 407. Bildnisse 407.

Bautunft: Auguftus' und Agrippas Reugeftaltung Roms 409. Bauftile 410. Bauten in Italien und ben Provinzen 412, Ehrenbögen 418. Grabbauten 415.

Stulptur: Renattiter, klassigisftische, archaistische, hellenistische Richtung 416. Öffentliche Denkmäler (ara Pacis) 420. Bildnisse 422. Pracht-cammeen und Gemmen 424. Toreutit, Kunsthandwerk (arretiner Tongeschier) 425.

Malerei: Deforation im Flacenftil 425. An-fange bes phantaftifden Architetturftils 427.

5. Von Ciberius bis Crajan . . . S. 429

Die Claudier: Die Kunft unter ben brei erften Claudiern 480, unter Rero (Golbenes Haus) 432. Die leste Zeit Bompejis 483.

Die Slavier: Bauten Bespafians (Roloffeum, Kreuzgewölbe) und Titus' 484, Domitians (Palatium) 486. Stil ber Architektur 487. Stulptur 489. Bilbniffe und Buftenformen 489.

Trajan: Ingenieurwerte (Brüden usw.) 440. Apollodoros von Damastos, Trajansforum 441. Trajanssaule 444. Andere trajanische Reliefs 444.

6. Von Habrian bis Konstantin . . . C. 445 Sadrian: Bantheon 445. Castortempel, Benus und Roma 447. Lilla, Mausoleum 448. Biegelrohbau 449. Bauten außerhalb Roms 449. Stulptur, Antinoos 451.

Von Antoninus Pius bis Septimius Severus: Reliefs, Marcusfäule, Severusbagen 451. Bildnisstatuen (Marc Aurel) 458. Bauten in Rom 458, des Herodes Atticus 454. Septizonium 454. Deforation 454.

Das dritte Jabrhundert: Thermen, Caracallathermen 455. Konftantinsbafilita 457. Bentralbau 457. Wofait, Bildniffe 457. Fassachau (Palast Diolletians) 458. Triumphbogen Konstantins 459.

Sartophage: 459.

Provinzialeunst 461. Gallien: Maffilia 462. La Tene 462. Griechische Ginfluffe im öftlichen Gallien 463. Götterbilder 465. Gigantenfaulen 465. Trier und Umgegend 465. Germanien 467. Die Donaulander 467. Britannien 467. Afrifa: Bunifches 467. Bauwerte 467. Stadtanlagen, Graber, Billen, Mofaite, Stulpturen 469. Agppten: Bauten (Phila) 469. Synfretismus 469. Fajumbildniffe 470. Rleinafien: Tempel 471. Bildhauer von Aphrodifias 471. Stadtanlagen 471. Syrien: Baalbet, Palmpra, Bauftile 472. Gerafa u. f. w. 478. Stadtanlagen, Rymphaen Tempel 473. uíw. 473. Ornamentit und Deforation 474. Uriprung biejes Barocfitis 475. Ornamentloje Bauten im hauran und am Drontes 476.

7. Der Ausgang der römischen Kunft S. 477 Rom und Bonstantinopel: Rom zur Zeit Konstantins (Grab der Konstantia) 477. Konstantinopel als neues Rom 479.

Das Nachleben der Untike 480.

## Verzeichnis der farbendrucktafeln

|       | Bu (                                                                                    | Seite       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Merneptah, der mutmaßliche Pharao zur Zeit des Auszuges Israels. Wand-                  |             |
|       | gemälde in Theben. (Prisse.)                                                            | <b>42</b>   |
| II.   | Proben ägyptischen Kunfthandwerks:                                                      |             |
|       | 1. Gewebe aus der Zeit Amenophis II. (15. Jahrhundert). (Davies.)                       | <b>42</b>   |
|       | 2. Bruchstück eines bemalten Tongefäßes in Straßburg. (Tschuncky.)                      | <b>42</b>   |
| Ш.    | Zwei der "Unsterblichen" aus dem Palast Artagerges' II. in Susa. Glasierte              |             |
|       | Ziegel. (Swenigorodskoi.)                                                               | 81          |
| IV.   | Dolche mit eingelegten Darstellungen aus Agppten und Mykenä                             | 102         |
| V.    | Basenstile: 1. Mykenisch. 2. Geometrisch. 3. Altkorinthisch. 4. Altattisch. 5. Apulisch | 106         |
| VI.   | Bur Polychromie der dorifchen Architektur: 1. Bom Tempel B in Selinunt (Roldewey).      |             |
|       | 2. Aus Metapont (Debacq). 3. Bom Parthenon (Fenger)                                     | 123         |
| VII.  | Farbige Stulptur:                                                                       |             |
|       | 1. Der dreileibige "Typhon". Farbige Giebelgruppe aus Poros, von der Afro-              |             |
|       | polis, Athen. (Gilliéron.)                                                              | 148         |
|       | 2. Stierkopf von einer farbigen Gruppe aus Poros, von der Akropolis, Athen.             |             |
|       | (Collignon.)                                                                            |             |
| VIII. | Bemalte Tongefaße von der Halbinsel Taman, in St. Petersburg:                           | <b>2</b> 08 |
|       | 1. Sphing.                                                                              |             |
|       | 2. Frau (Aphrodite) in der Muschel.                                                     |             |
| IX.   | 1. Sogenannte albobrandinische Hochzeit. Wandgemälde in der vatikanischen Bibliothek    |             |
|       | 2. Jagdizene. Teilstud vom sog. Alexandersarkophag aus Sidon. Konstantinopel            |             |
|       | Frau im Straßenanzug. Tonstatuette aus Tanagra. Berlin                                  |             |
|       | Pompejanische Banddeforation ersten, zweiten, britten und vierten Stils                 |             |
| XII.  | Beibliches Bildnis aus dem Fajum. Leipzig, Privatbesit                                  | 470         |

### Berichtigungen

S. 44 Ubb. 105 (ein Relief ber Btolemaerzeit) ift burch bie untenftebenbe Ubb. 105 a gu erfegen.

, 47 g. 10 von oben: ftatt Ein Stierkopf lies Stierköpfe

" 50 " 18-21 " ftreiche dagegen - Rahrung

, 282 unter Abb. 519: ftatt Topelmann lies Tobelmann

" 309 3. 2 von unten: ftatt Metopen lies Triglaphen

" 369 " 2 von oben: statt ähnliches Gerate lies Baffen

" 406 " 20 " unten: ftatt Artefilaos lies Artefilas

407 , 3 , oben: ftatt , lies



105 a. Bug von Gabenbringern jum Berftorbenen. Aus Saffara. Ralfftein. (Mariette.)



1. Ornamente ber jungeren Steinzeit (vgl. G. 7).

#### Die Anfänge der Kunst.

uf die Fragen: Wie weit reicht unser unmittelbares Kunstverständnis zurück und welche vergangene Runftftufe bietet uns zuerft reinen Genuß und volle Freude? lautet bie Antwort: Dit ben Briechen beginnt unsere Runftwelt, in ben Berten **5** ber hellenischen Künstler empfangen unsere Ibeale ber Schönheit am frühesten Leben und Geftalt. Mit ber klaffifchen Runft (fo nennen wir die Runft ber Griechen und Römer) verhalt es fich wie mit ben klassischen Sprachen und insbesondere wie mit ber griechischen Boesie und Philosophie. Brabiftoriter erforschen bie Rulturen vorgeschichtlicher Zeiten, Balaographen bie Reste uralter Schrift, Sprachgelehrte beschäftigen fich mit ben altorientalischen Sprachen: Ginfluß auf bie allgemeine Bilbung üben nur bie Schriften ber Briechen und Die Namen homer, Blaton, Ariftoteles klingen vernehmlich an unfer Ohr, altägyptische und altindische Dichter bagegen, babylonische Epen und die Weisen bes Orients bleiben uns meist fremd und werben nur muhsam verstanden. Doch darf man nicht glauben, daß bas griechische Bolt von allem Anfang her eine vollendete Kunft, gleichsam als Naturgeschenk, befeffen, daß es nicht manchen aus ber Urzeit ererbten Befit fich erft neu hatte erwerben muffen und bag es für feine funftlerische Entwidelung ben alteren Rulturen nichts verdantte. Es gab eine Beit, in ber bie Griechen über feine groffere Runftfertigfeit verfügten, als bie vielgescholtenen Barbaren. Biele Menschenalter vergingen, ehe das hellenische Bolk für seine Ge= banken und Empfindungen einen klaren, durchsichtigen Ausbruck gewann und sein eigentumliches inneres Leben auch nach außen feste, abgeschloffene Formen fand.

Das ift freilich erft allmählich erkannt worben. Den Generationen von Kunstfreunden und Kunstgelehrten, die sich von Windelmann in den Geist der antiken Kunst einführen und dafür begeistern ließen, war ihr Horizont durch den Stand der damaligen Kenntnisse beschränkt; sie schauten kaum über die griechische und die italische Haldinsel hinaus. Erst das neunzehnte Jahrshundert, das der gesamten Kunstforschung neue Bahnen gewiesen hat, erweiterte auch für die Kunst der alten Welt nach allen Seiten den Blick. An der Schwelle des Jahrhunderts des gründete Bonapartes ägyptischer Feldzug die erste genauere Kenntnis des Niltales und seiner künstlerischen Wunderwelt; er wies unzähligen Unternehmungen während des ganzen Jahrshunderts den Weg zu immer tieser eindringender Forschung. Etwa vierzig Jahre später zogen die Ausgrabungen Bottas und Layards den Schleier von den Trümmerstätten Aspriens, denen in unseren Tagen Babylonien zur Seite tritt. Dann setze um die Mitte des Jahrhunderts

Springer, Runftgeschichte. I. 8. Auft.

in ben verschiedensten Teilen Europas mit immer größerer Energie bie prahiftorische Forschung ein und suchte in die Ratsel einer über viele Jahrtausende sich erstreckenden Borzeit, die auch funftlerischer Bestrebungen nicht ganz entbehrte, einzubringen. Auch die genauere Kenntnis der Naturvölker und ihrer Kunfterzeugnisse konnte durch Analogien manche Erscheinung der alten Kunftzuftande aufzuhellen bienen. Denn je naher die Bolker dem Anfang ihres Dafeins ftehen, besto geringere Kraft übt die Besonberheit ihrer Natur. Auf ben elementaren Stufen ber Bilbung ruden bie einzelnen Bolter in ihren Ruftanden, Außerungen und Beftrebungen enger aneinander und zeigen noch nicht die icharfen Unterschiede, die fie in den Beiten reicherer Rultur trennen. Nur muß man fich hüten, über diesen Ahnlichkeiten die angeborene Berschiebenheit ber Anlagen zu überseben, bie manche Bolter zu ben eigentlichen Kulturtragern gemacht haben, andere auf anfänglichen Stufen ber Rultur gurudhalten. Endlich enthullen feit einem Menschenalter die Ausgrabungen und Forschungen, für die Heinrich Schliemann zuerft bie Bahn gebrochen hat, eine Borftufe griechischer Runft, bie auch fur biefe ben Blid um mehr als tausend Jahre gurud lenkt. So find der Darftellung der Runft des Altertums heute weitere Ziele geftect als ehemals, wo fie fich auf die Kulturländer des Wittelmeerbectens beschränten durfte.



2. Roh bearbeiteter Feuerstein. (G. Müller.)



3. Mammutstatue aus Bruniquel. (Mortillet.)



4. Knochenstab aus Montgaubier. (Cartailhac.)

**Baläolithische Epoche.** An der Hand vorgeschichtlicher Denkmäler bliden wir zurück in jene unvordenklichen Zeiten, da Mitteleuropa noch alle Einwirkungen einer Eiszeit auswies und die Menschen mit Mammuts und Nashörnern, später mit Höhlenbären und Höhlenlöwen, endlich mit Hydinen und Renntieren lebten und kämpsten, indem sie mühsam durch Jagd und Fischsang ihr Leben fristeten. Höhlen dienten ihnen als Wohnung, Felle bildeten ihre Kleidung; die Künste des Flechtens und Webens waren noch ebenso unbekannt wie die Töpserei.'

Die Hauptwaffe und das hauptgerät in bieser alteren Steinzeit bot der spröde Feuersstein, der aber noch nicht geschliffen, sondern nur notdürstig zurechtgeschlagen und zersplittert ward (Fig. 2). Und doch genügte dies unvollsommene Wertzeug, um die ersten Schöpfungen eines unverächtlichen Kunstsinns herzustellen. Freilich die Versuche weibliche Gestalten in runder Figur zu bilden, gingen über das Vermögen jener Zeit hinaus; es entstanden teils unförmsliche Fettklumpen ("Benus" von Brassempoup, von Mentone), teils durre Klappergestalten

(Torso von Laugerie Basse in der Dorbogne). Etwas besser gelangen Tierfiguren, wie das immerhin noch ziemlich plumpe Mammut aus Bruniquel (Tarn et Garonne, Fig. 3); auf allen alteren Runftstufen gewinnen Blid und Sand bem Tiere gegenüber eber Sicherheit und Freiheit als bei ber Wiebergabe bes Menschen. Bot nun auch bie Rundgestalt bier wie anderswo noch zu große Schwierigkeit, so zeigt sich bereits ein großes Geschick in ben mit Feuerstein eingeritten Beichnungen auf Knochen, Renntiergeweihen ober Stein, wie fie in verschiebenen Gegenben Frankreichs, besonders im Sudwesten, und im Ranton Schaffhausen aus den Ablagerungen von Söhlen hervorgezogen worden find. Mit icharfem Blid find bie charafteriftischen Zuge ber Tiere, mit benen bie Menichen bamals im Rampfe lebten, aufgefaßt und in ficheren Strichen wiebergegeben. So ichmuden Seehunde, Fiich und Schlangen Die beiben Seiten eines burchlöcherten Anochenstabes aus Montgaudier (Charente, Fig. 4). Die anschauliche Zeichnung eines rauhharigen Mammuts bietet ein Stud Mammutzahn aus der Grotte des Combarelles bei Enzies (Dordogne, Fig. 5). Auf höherer kunftlerischer Stufe stehen die jungeren Zeichnungen aus Thaingen bei Schaffhausen, 3. B. ber lebendig wiedergegebene Bilbefel (Fig. 6) und ein fnocherner Stab mit einem weibenden Renntier (Fig. 7), bem fich eine Gruppe von Renntieren und Fischen aus ber Caberne be Lortet (Sautes-Byrenees, Fig. 8) gur Seite ftellt; in beiben ift ber Gipfel icarfer Beobachtung und treffficherer Biebergabe erreicht. Gin anbermal tritt eine Ruh mit ihrem Ralb auf (Grotte bu Mas b'Azil, Fig. 9), ja gang neuerbings find in zwei Grotten bei Enzies (Dordogne) lange Reihen gemalter Tiere zum Borschein gekommen, von



5. Mammut aus ber Grotte bes Combarelles. (Rev. de l'éc. d'anthrop.)



7. Renntier von Thaingen. (Rev. archéol.)

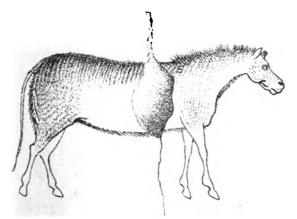

6. Bilbefel von Thaingen. (Mert.)



8. Renntiere und Fische. Caverne de Lortet. (L'anthropologie.)



9. Ruh und Ralb. Grotte du Mas b'Azil. (Bertranb.)



11. Pfahlborf. (Ludenbach.)



13. Bunengrab auf ber Infel Möen. (S. Muller.)



14. Riefenftube bei Roestilbe. (S. Müller.)



10. Gemalter Bison. Grotte de Font-de-Gaume. (Rev. de l'école d'anthropologie.)



12. Dolmen in Seeland. (Cartailhac.)



15. Menhir in ber Bretagne. (Mortillet.)



16. Lanzen= und Pfeil= fpipen aus Feuerstein.



Wammuts und Auerochsen bis zu Renntieren und Pferden, alle sehr lebendig wiedergegeben, wie z. B. ein 1 m langer schwarzer Bisonochse mit roter Stirn (Fig. 10). Man staunt über so vollendete Kunstleistungen bei so niedriger Kulturstuse. Nie zeigt sich deutlicher als hier, daß wir uns die Entwickelung des Kunstssines ohne eine angeborene Formfreude, die mehr tut als das bloße materielle Bedürsnis erheischt, gar nicht erklären könnten. Zu dem Kampse um das Dasein tritt die Freude am Dasein als gleich krästiger Trieb menschlichen Fortschrittes hinzu.

Reolithische Periode. Eine Rluft von Jahrtausenben trennt die ältere von der jüngeren Steinzeit. Das Eis war inzwischen in den hohen Norden und in die Hochgebirge zurückzgewichen. Klima, Flora und Fauna Mitteleuropas waren den heutigen ähnlich. Statt jener vorsintsslutlichen Untiere bildeten Pferd und Hund die zahme Umgebung der Menschen, die selber auf einer höheren Stuse der Gesittung standen. Sie teilten nicht mehr die Höhlen mit dem Getier, sondern bauten sich Hütten von Pfählen mit gestochtenen, mit Lehm gesestigten Wänden und mit Strohdächern. Sie begannen auch bereits ihre Hüttendörser aus Pfahlrosten in die Seen hinauszubauen (Fig. 11), zum Schutze gegen die wilden Tiere des Landes und zu bezuemerem Fischsam — eine Art der Ansiedelung, die dis in den Beginn des letzten Jahrztausends vor Christo sortgedauert hat. Denn die Bewohner der Schweizer "Pfahlbauten" haben nicht alle in Urzeiten gelebt, sie blieben nur lange auf einer primitiven Kulturstuses sursprüngliche Kunstleben der Wenschheit anschaulich zu machen.

Neben diesen leichteren Wohnungen der Lebenden entstanden auch Denkmäler und Bauwerke auß großen Steinen. Bald wurden gewaltige Steinblöde tischartig über andere Steine gelegt ("Dolmen") und bildeten eine einsache Grabkammer (Fig. 12); bald ward über derartige, einsfachere oder reicher gegliederte, Ganggräber ein Hügel geschüttet ("Hünengräber", Fig. 13); bald entstanden große unterirdische "Riesenstuden" (Fig. 14). Besonders die standinavischen Länder und der Westen Frankreichs sind reich an solchen "megalithischen" Grabbauten, deren Bereich sich von Spanien und Großbritannien bis an die Ostsee erstreckt. Neben diesen wurden mit ähnlichen Mitteln auch Kultplätze hergerichtet, meistens aus noch viel kolossaleren Steinsblöden. So ragen vieler Orten bald einzelne Steine dis zu 8 und 10 m Höhe aus ("Menhir", Fig. 15), bald bilden sie einen förmlichen Wald (mehrere tausend Blöde bei Carnac in der Bretagne); oder sie sind im Kreise zusammengeordnet ("Cromlech"), auch noch künstlicher zu mehrsach umgrenzten Bannstätten verbunden (so der etwas jüngere Stonehenge bei Salisdury). Die Blöde zeigen keine oder wenig Spuren menschlicher Bearbeitung, keinerlei Kunstformen; ihre Wirkung beruht ausschließlich auf der Größe und Masse der Steine.

Das Gerat wird auch jest noch vielfach aus Feuerftein gemacht, boch find Bearbeitung



17. Polierte Steinagt. (S. Müller.)

und Gestaltung seiner (Fig. 16). Daneben kommen andere, minder spröde Gesteine auf, Rephrit, Jadeit usw., die eine immer vollkommener werdende Glättung gestatten (Fig. 17). Aber nur selten begegnen Zeichnungen, wie in der älteren Steinzeit, und wo sie vorkommen, entbehren sie ganz jener künstlerischen Feinheit der Wiedergabe, die uns dort in Erstaunen setzte. Das gleiche gilt von den meistens sehr unbeholsenen Rundsiguren. Die naturalistische Richtung der älteren Kunst scheint abgestorben zu sein, während eine neue, rein auf das Ornament gerichtete Kunst ausstommt.

Ein entschiedener Fortschritt biefer Epoche zeigt sich nämlich auf den Gebieten des Sand = werks. Im Sandwerk offenbarte sich nunmehr die menschliche Kunstfertigkeit. Auch hier wedte

bie Lust bas Gerät zu schmüden einen neuen Formensinn. Flechten und Weben ward den Frauen geläusig; gewisse einsache Kreuzungen gerader Linien ergaben sich unwillfürlich bei Ansfertigung von Decken und Kleibern. Der Vorgang bei ber textilen Arbeit selbst führte zum Verslechten, Reihen, Binden, Säumen und gab dem Bande, dem Kreuze, dem Saume den Ursprung. Die Reste von Flechtwerken, die in den Pfahlbauten der Schweizerseen gesunden wurden (Fig. 18), zeigen deutlich die natürliche Entstehung von Mustern, welche bereits vollständig den Reiz eines Ornaments besitzen und als Schmucksorm seitdem die mannigsachste Verwendung gesunden haben. Ganz ähnliche Muster herrschen auch in dem zweiten Handwerke, das sich in der jüngeren Steinzeit entwickelt, in den Gebilden der Töpserei, mögen nun die Ritzmuster, die die noch aus freier Hand gesormten und mangelhaft gebrannten Gesäße schmücken, aus bloßer Freude am linearen Schmuck entstanden sein oder mag das Vorbild der textilen Werke zur Übertragung jener Muster den Anlaß gegeben haben. Denn Ornamente, welche ursprünglich nur einem Stosse und einem bestimmten technischen Vorgange entsprossen sind, werden balb ausgetauscht und gemischt. Dieses Schicksal trisst namentlich die Wuster der textilen Kunst



18. Flechtarbeiten aus Schweizer Bfahlbauten.



19. Tongefäß aus bem prähiftor. Troja.





20. Hausurnen aus Nordbeutschland. (Lifch.)

(Saum, Band, Tau, Zidzack, Kreuzung). Sie begegnen uns bereits in fehr früher Beit auf Tongefäßen. In einzelnen Fällen tann man auch die Urfachen ber Mifchung erraten. Senfrechte, von Querftrichen burch= freuzte Linien scheinen barauf hinzubeuten, daß die Gefäße zu größerer Sicherheit mit Beiben ober Binsen umflochten murden. Bermutlich haben beibe Entstehungsarten, aus selbständiger Formfreude und durch Über= tragung, nebeneinander gewirft. Aber fo einfach auch ihre Elemente find, ift boch diese bloß lineare Kunft eine mächtige Lehr= meifterin echter Runft geworden, indem fie ben Sinn für Symmetrie und natürlichen Rhythmus erzog. In den vielen Taufenden folder Tongefäße, die überall zutage ge=



21. Schwebische Felszeichnung. (Montelius.)

treten find, ift ein allmählicher Fortschritt beutlich erkennbar. Bon ben elementarften gradlinigen Busammenftellungen (Fig. 19 und 1, b. d) schreitet bie Runft fort gu banbartigen Muftern, balb edig, balb geschwungen, und endigt in Rreisornamenten (Fig. 1, a. e), die gelegentlich schon ein verseinertes Rompositionstalent verraten (Fig. 1, c).

Bronzezeit. Diese lineare Ornamentit bilbet die Brude, die von ber jungeren Steinzeit zu der sogenannten Bronzezeit führt. Der Übergang fand in verschiedenen Teilen unseres Kontinents zu verschiedenen Beiten ftatt, im Suben fruber als in ben nördlichen Gegenden, bie langer auf ber neolithischen Stufe verharrten. Fur bas fubliche Guropa tann man etwa bas zweite vorchriftliche Jahrtausend als die Beriode ber Bronzekultur, bas "eberne Zeitalter",

bezeichnen. In ber Bautunft biefer Beriobe ift ber Unterschied von ber jungeren Steinzeit gering. Die Butten mit ihren hohen Strohbachern, balb rund balb edig, vergegenwärtigen uns fogenannte "hausurnen", Afchenbehalter in hausform (Fig. 20). Die Pfahlbauten vervolltommnen fich allmählich. Große Stein= benkmäler, machtige Mauern aus übereinander geschichteten Bloden finden sich. Wo an glatten Felsblöden oder Wänden eingeritte Beichnungen auftreten, wie zumal im füblichen Schweden (Fig. 21), ba geben sie wohl in einer Art Bilberschrift beutliche Schilde= rungen ber umgebenden Wirklichkeit, aber fie laffen fich doch an Runftvollendung mit den Ritzeichnungen ber alteren Steinzeit nicht vergleichen.

Bang anders auf bem Bebiete bes Berates. Die Befanntschaft mit bem Rupfer, bemnächst auch mit bem Gemenge von Rupfer und Binn, bas Erg ober Bronge beißt, vereinzelter mit bem Golbe, bot die Möglichkeit alle Formen und Zierate außer= orbentlich zu verfeinern und weiterzubilden. Dies zeigt fich beutlich in den Baffen, deren überlieferte Formen bald funftgerechter ausgeftaltet wurden (Fig. 22. 23). Bor allem bilbete fich in der Ornamentik ein festes System aus, beffen Sauptbestandteile erhabene Budel, gern aus Schweizer Pfahlbauten.



22. Bronzewaffen

in Reihen zusammengestellt, und mehr ober weniger kunstlich verbundene Spiralen sind, mahrend Schnüre, Zickzack, Kreise und andere ältere Formen sich diesem System einfügen (Fig. 24). Die Spirale spielt namentlich bei den Bügelnadeln ("Fibeln") eine große Rolle (Fig. 25). Diese einsachen Grundsormen, mit denen die ganze Fläche überzogen wird, schließen sich zu dem geometrischen Stil zusammen, der, ohne Verwendung sigürlicher oder pflanzlicher Elemente, oft in hoher Vollendung durchgeführt, bei aller Veschränkung auf lineare Ziersormen doch in seiner Art vollendet ist und einen hohen Grad ornamentaler Schönheit erreicht (Fig. 26. 27). Es ist der Stil, der etwa ein Jahrtausend Mitteleuropa ausschließlich beherrschte, aber auch noch darüber hinaus, zeitlich wie örtlich, seine Wirkungen erstreckte. Aus der Tiese des Bodens wurde geometrische Ware in Historisch, aus Schrenzener; sie ward in Mysenä, auf Kypros, in altitalischen Gräbern bei Vologna gefunden und ebenso in Schweizer Pfahlbauten wie im standinavischen Norden nachgewiesen. Kehren auch seine einzelnen Elemente ebenso oder ähnlich bei vielen Naturvölkern wieder, so ist doch ihre besondere Ausprägung und die Art ihrer Verknüpfung zu einem eigenartigen Ornamentspstem der Bronzezeit eigen.



23. Bronzeart aus Dland. Altere Bronzezeit. (Montelius.)

26. Halfring von Bronze. Jüngere Bronzezeit. (Montelius).

Ift dieser geometrische Stil ein gemeinsames Besitztum aller indogermanischen Bölker? über deren Ausgangspunkt die Ansichten freilich heute mehr als früher auseinandergehen. Ober haben wir darin ein alteuropäisches Aunsterzeugnis zu erkennen? Das Erz, der Hauptträger dieser Ornamentik, ist gleich dem Golde aus dem Süden Europas nach dem Norden gelangt, wahrscheinlich im Austausch mit dem Bernstein, der sich auf den älteren Kunststusen Südeuropas viel verwendet sindet. Die älteren Handelswege dieses Tauschverkehrs mögen zwischen den Nordseeküsten und den Donauländern, spätere zwischen den Küsten des Schwarzen Meeres und der Ostsee, noch spätere zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee gelegen gewesen sein. Eine ähnliche Ornamentik werden wir im Bereiche des Mittelmeeres im zweiten und in der ersten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends kennen lernen; für die sortgeschrittensten Stusen

ber nordischen Bronzezeit ist ein Einfluß bes Sübens auf ben Norden sehr wahrscheinlich. Aber die Bronzezeit reicht im nördlichen Europa hoch hinauf und hat manche Entwickelungsstusen durchgemacht, ja sie knüpft gerade in der Ornamentik mit ihren Anfängen an ähnliche Anfähe der jüngeren Steinzeit an. So scheint doch die Auffassung wohlberechtigt, daß gewisse Ornamente und Ornamentverbindungen allen süblichen Einflüssen vorausliegen und vielmehr ein altes, sei es europäisches sei es arisches, Besitzum bilden. Die weitere Entwickelung des geometrischen Stils hat sich dann teils an verschiedenen Stellen selbständig vollzogen, teils ist sie im Norden, und zwar je später, in besto höherem Grade, unter den Einwirkungen höher entwickelter süblicher Kulturen, die wir erst später zu betrachten haben werden, vor sich gegangen. Sie hat hier lange gedauert, sich sehr reich entwickelt und ist endlich in hellen historischen Zeiten in seltsame Verstatung ausgelaufen.



27. Burtelfcmud aus Erg. Altere Brongezeit. (G. Müller.)

Bunachst wenden wir unsere Blide nach bem Drient, wo uns eine Runft entgegentritt, die bem Alter nach boch in bie norbische Steinzeit bineinragt und babei in ihren Erzeugniffen beibe Arten und Richtungen bortiger Runft, bie ornamentale und bie figurliche, nebeneinanber entwidelt. Denn auch bier fpielt bas Ornament eine große Rolle; indem es aber feine Motive zu großem Teile bem Pflangenreich entnimmt, bas ber alten norbifchen Ornamentit fremb blieb, gewinnt es an organischem Befen und entwidelt fich ju mannigsaltigerem Formenreichtum und zu bedeutsamer Berwendbarkeit seiner Gebilbe. Roch erstaunlicher aber sind die Leiftungen ber alten orientalischen Künste auf bem Gebiete ber im Norben so früh aufgegebenen figurlichen Darftellung, bie immer junachft einen naturaliftischen Bug hat. Und zwar heftet sich ber Fortschritt nicht, wie man früher wohl glaubte, an Götteribole, statt beren anfangs formlose Naturkörper genügten, sondern an Flachbilber (Teppicharbeiten, auf Tongefäße aufgemalte Figuren, gefärbte Steinreliefs), endlich Runbfiguren. Die altefte agpptische und affprische Runft hat uns wenig Götterbilber hinterlassen; sie begnügt fich fast ganz mit ben Tieren und Menichen ber Birklichkeit. Der Natur werden bie einfachen Bewegungen und Stellungen abgeschaut, in ber Kunft bie elementaren Buftanbe bes Lebens wiedergegeben. Erft nachbem ber Naturalismus einen höheren Grad von Bollommenheit erreicht hat, gewinnt er die Fähigkeit und die Kraft, aus den symbolischen Typen, die bis dahin die religiöse Phantasie erfüllt hatten, ibeale Charaktere zu schaffen. Diese Aufgabe in wahrhaft kunftlerischer Beise zu erfüllen war freilich als Borrecht ben Griechen vorbehalten, bem alten Orient ift bie Lofung nicht gelungen. Der Naturalismus und die symbolische Auffassung gingen hier unvermittelt nebeneinander ber und beibe baburch einer langsamen Erstarrung entgegen. Im Berhältnis gur griechischen Runft bewahrt die altorientalische fur unser Auge stets ben Schein bes Unvollendeten, bes Gebundenen, in feiner Entwidelung Abgebrochenen.



28. Widberallee in Rarnaf (vgl. S. 29).

#### A. Der Brient.

#### 1. Agypten.

er alte Glaube, ein wahrer Aberglaube, von ber absoluten Unveränderlichkeit der ägyptischen Kunst hat durch die genaueren Forschungen unserer Tage seine Gultigkeit vollständig eingebüßt. Die ägyptische Kunst hat nicht allein während ihres vielkausendjährigen Daseins wiederholt einen Wechsel des Schauplates und mehrere Perioden der Blüte und des Berfalls erlebt, deren Spuren an den Denkmälern deutslich sichtbar sind, sondern auch eine innere Entwickelung durchgemacht, wenn auch nicht in dem gleichen Waße, wie die Kunst späterer Kulturvölker. Das ganze Dasein der Ügypter empfing



29. Das Riltal. (Steinborff.)

Biel und Regel vom Nilstrom, von der Natur des von ihm durchströmten Landes (Fig. 29). Auch die Kunst konnte das seste Gepräge, das dadurch gewohnheitsmäßig allen Lebensäußerungen aufgedrückt wurde, nicht verwischen. Immerhin gelten im Großen auch für die ägyptische Kunst die gleichen Geseh, die die Kunstübung aller anderen Zeiten und Völker beherrschen.

Wir unterscheiben mehrere Perioden der ägyptischen Runstgeschichte, die sich an die allgemeine Gliederung der ägyptischen Geschichte eng anschließen. So sondern wir, absgesehen von der prähistorischen Epoche, die Kunst der Frühzeit (bis zur 3. Dynastie, etwa 3300—2840) und des alten Reiches oder der Pyramidenzeit (4. und 5. Dynastie, ungefähr 2840—2540) von der des mittleren Reiches (12. Dynastie, ungefähr 2000—1785). Zwischen dem alten und dem mitteleren Reiche lagen Jahrhunderte inneren Bersalls (6.—11. Dynastie), in denen sich der Einheitsstaat in einzelne selbstsständige Gaustaaten auslöste. Auf das mittlere Reich solgte



30. Rilbarte von einer Bandmalerei in Rom-el-achmar. (Green.)

bie etwa zweihundertjährige Bwischenherrschaft eines aus dem süblichen Balaftina einsgedrungenen Beduinenstammes, der Hytsos (13.—17. Dynastie, 1785—1580), die in der Kunst keine Spuren hinterlassen hat; denn die sogenannten Hytsosstatuen gehören der einheimischen Kunst der 12. Dynastie an. Dann erhob sich Agypten in der Zeit des neuen Reiches (18.—20. Dynastie, 1580—1180) rasch zur Weltmacht. Nach einer lichzschzichiopischen Zwischenzeit (21.—25. Dynastie) beginnt unter den saitischen Herrschern, seit 525 unter persischer Herrschaft, die Spätzeit (26.—30. Dynastie, 663—332). Innerhalb dieser großen Perioden leuchten als Glanzpunkte der Kunsttätigkeit hervor die Zeiten der 4. und 5. Dynastie mit der Residenz in Memphis bei Kairo, die der zwölsten (unter politischer Vereinigung des ganzen

Landes) mit dem Mittelpunkt im Fajum am Mörissee, die der 18. Dynastie (Thutmosis, Amenophis, Königin Hetschepsowet, 1580—1380), mit der Reichshauptstadt Theben in Oberägypten — während die 19. Dynastie (Ramses II.) bereits einen Niedersgang bezeichnet —, endlich die Zeit der letzten nationalen Dynastie, der 26. von Sais in Unterägypten (Psammetich, Amāsis). Alles in allem genommen ist die starre Einsörmigkeit und Unveränderslichteit, die früher als das unverbrückliche Geset der ganzen ägyptischen Kunst ausgegeben ward, in Wahrheit nur der Ausdruckspäteren Bersalles oder der allmählichen Verknöcherung, die allerbings in Ügypten, der sich gleich bleibenden Natur des Landes gemäß, in scheindar ungebrochener Macht länger andauert als bei den beweglicheren Völkern Europas.

Die Frühzeit. Ausgrabungen der letzten Jahre zu Abydos, Naga-ed-der, Kom-el-achmar (Hierakonpolis), Nagada und anderen Orten Oberägyptens, ja ganz neuerdings auch in der Nähe von Wemphis, haben uns eine Borftuse der Kunst des alten Reiches kennen gelehrt. Aufsallenderweise sind in den Werken dieser Frühzeit die besonderen Sigentümlichkeiten der ägyptischen Kunstsprache schon voll entwickelt; nur in der Technik, namentlich bei der Bearbeitung



31. Profilfigur.





31a. Männlicher Ropf. Raltstein. Sammlung Flinders Betrie.

harter Gesteinsarten, ist noch eine gewisse Unsicherheit zu bemerken. Also liegt es klar zutage, baß die eigentlich schöpferische Zeit des ägyptischen Kunstlebens jenseits aller literarischen und monumentalen Überlieserung liegt. In der Tat sind ganz neuerdings in der Nähe von Kom=el=achmar Werke einer prähistorischen Zeit Ägyptens, die vor der 1. Dynastie lag, zum Vorschein gekommen. Die Wandmalereien eines Grabes (Fig. 30), in weiß, rot und schwarz ausgeführt, schildern große Nilbarken und ringsum das Leben am Lande, Menschen und Tiere, in deutlicher, aber höchst primitiver Vildersprache (vgl. Fig. 21), die beweist, daß die damaligen Vewohner Ägyptens auf der Stuse afrikanischer Naturvölker standen. Und doch enthalten



32. Statuette aus Granit. Leiben. (Biebemann.)



33. Eröffnung eines Ranals. Grüner Schiefer.

biese Bilber manchen Reim ber spateren agyptischen Runft. scheint, daß schon bamals jene Formen erfunden murben, die uns bie historischen Berioden nur in fortgesetten Umbilbungen, all= mahlich in einem langfamen Auflösungsprozeß, vorführen. Schon bamals wird auch jene eigentumliche Art ber ägyptischen Zeichnung entstanden sein, welche mit den Augen eines Rindes zu seben scheint, jene Art von Perspektive, welche bie Gegenstände noch nicht in ihr richtiges örtliches Berhaltnis zu bringen weiß, jene naive Bervorhebung ber Sauptperfon burch überragendes Mag. Röpfe und Beine werben im Profil, die Bruft in voller Breite bar= geftellt (Fig. 31. 58); das Streben nach möglichster Deutlichkeit im einzelnen fiegt über die Bahrheit bes Gesamtbildes und führt zu einem Kompromig in ber Zeichnung. Diese und ahnliche Buge find ber gangen ägyptischen Runft eigen; eben baburch weisen sie auf eine lange Entwickelung gurud und setzen, wo fie uns in ber Runft bes alten Reiches entgegentreten, ben Beftanb einer icon völlig eingebürgerten Ordnung und einer weit über ihre Burzeln zurudliegenden Bildung voraus. Aus ber Frühzeit selbst haben sich mancherlei Kunstwerke erhalten. Zu den ältesten bekannten Bildwerken gehört ein Ropf aus Ralkftein (Fig. 31a), ber bereits mit erftaunlicher Scharfe ben Raffentypus wiebergibt und in ber icharfen Bilbung bes Auges eine vortreffliche Beobachtungsgabe beweist. In einem kleinen Sitbilbe (Fig. 32) erbliden wir einen Borlaufer ber fpateren Roloffalftatuen und Bilder von Göttern und Berrichern. Gin Relief (Fig. 33) zeigt



34. Elfenbeinftatuette eines Königs. (Bhot. Flinders Betrie.)

uns den König bei der feierlichen Eröffnung eines Kanals ganz in der Gestalt und überragenden Größe wie in späteren Darstellungen. Staunenswert ist die scharfe Beobachtung und kunstefertige Durchführung in der Elsenbeinstatuette eines vom Alter gebeugten Königs von Obersägyden in reichem Gewande (Fig. 34).

Ein besonders wichtiges Denkmal jener Frühzeit ist das kurzlich in Nagada aufgedeckte Grab des Königs Menes (Fig. 35), des ersten Herrschers der ersten Dynastie (um 3300). Es ist ein Ziegelbau von sehr bedeutender Größe. Dem eigentlichen Grabe gehört ein sessen ben Wan mit fünf Kammern an, die für den Leichnam des Königs und für den Vorrat, der ihm



35. Grab bes Rönigs Menes in Nagaba. (Nach Borchardt.)



36. Bom Grabe bes Wenes.

mit ins Grab gegeben warb, beftimmt waren. Ein Kultusraum ist hier so wenig wie ein eigentlicher Bohnraum vorhanden; die Kammern dienen nur als Magazin. Nachdem das Grab gefüllt war, wurden sämtliche Türen vermauert und der ganze Bau mit einer sesten kunstvollen Schale umgeben, deren auße und einspringende, vielsach gegliederte Außenwand (Fig. 36) sich nach oben leise verjüngte. Die Pseilerwand, nebst dem niedrigen Grenzmäuerchen ringsum machen den Sindruck starker Besestigung der Borratskammern. Mehr noch als sonst ist es hier deutlich, daß dieser Grabbau nur den einsachen Keim enthält, aus dem sich die reicheren Grabanlagen der Folgezeit entwicklten.

Das alte Reich. Die Denkmäler bes alten Reiches danken fast ausschließlich dem Totenskultus ihren Ursprung; die Totenstadt von Memphis (Sakkāra) ift der Hauptschauplat der künstlerischen Tätigkeit. Die Grabbauten zerfallen in Konigsgräber, Pyramiden, und in Gräber vornehmer Privatleute, die mit einem arabischen Worte Mastaba (Bank) genannt werden.

Nach ägyptischer, übrigens auch sonst verbreiteter Anschauung war der Mensch ein Doppelswesen. Reben dem sichtbaren Menschen stand sein unsichtbarer Doppelgänger ("Ra", der römische Genius), der ihn durch das ganze Leben begleitete. Nach dem Tode blieb er nur durch die Fortdauer des Leibes mit der Erde in Berbindung. Obwohl aus seinerem Stoffe gebildet als der Mensch selbes mit der Ka alle Bedürsnisse und Leidenschaften des Menschen. Hunger und Durst waren ihm so wenig fremd wie Liebe und Haß. Deshalb mußten die Hintersbliebenen für sein Wohlergehen sorgen, damit der Ka ihnen zum Segen würde. Auf diesen Borstellungen beruhte der ägyptische Totenkultus, der von jeher auf die Entwickelung der ägyptischen Kunst von dem größten Einsluß gewesen ist. Die Kunst hatte die Ausgabe den Leichnam vor der Zerstörung zu bewahren und auf diese Weise auch das ungetrübte Dasein des abzgeschiedenen Körpers im Totenreiche zu schützen. In ties verborgener Kammer oder unterirdischer Gruft ruhte die Mumie. Der Eingang ward verstedt gehalten; ein sester Oberbau sperrte das Grab von der Ausenwelt und ihren zerstörenden Einslüssen Einslüssen ab.

Die Privatgraber ber Bornehmen, die Mastabas (Fig. 37), haben sich aus jenem Magazinbau, wie ihn das Menesgrab auswies, entwickelt, indem sie eine Wohnstätte und einen Kultusraum für den Toten hinzusügten. Sie bilden einen niedrigen rechteckigen Ziegel= oder Steinbau (je nach dem Reichtum des Erbauers) mit schrägen Außenmauern und flachem Dach. An den Dämmen aus getrocknetem Nilschlamm, die ausgeführt werden mußten um den Segen



37. Mastabas auf dem Grabfelde von Memphis. (Berrot-Chipiez).

bes Stromes zu regeln unb dauernd zu machen, hatten bie Ugppter zuerft ben Baufinn geübt. Die Bofdungen ber Damme boten ihnen bie Richtschnur für die Urt, wie Mauern zu errichten waren; man gab ihnen durchgängig eine abgeschrägte Geftalt und verkleidete ben ärmlichen Rern mit fteinernen Blatten. Wären Steinquadern bas ur= sprüngliche Baumaterial gemefen, so hatten bie Agupter wohl, wie andere Bolker, die Banbe fentrecht gestellt und

nicht auch bei monumentalen Werken an der Böschung sestgehalten. Unter der Mastaba ward die Leiche in einen 3 bis 30 Meter tiesen Schacht versenkt, der meistens dis zur Höhe des Daches der Mastada reichte. An der Oftseite bezeichnete eine in einer Nische angebrachte Steintür den Eingang zum Grabe und gleichzeitig zum Jenseits, das man sich im Westen gelegen dachte. Sie stellte die Pforte dar, die den Toten von den Lebenden schied, durch die er frei ein= und ausgehen konnte, falls die religiösen Vorschriften für die Erhaltung seines Doppelwesens erfüllt waren. Hier wurden die Opfergaben niedergelegt, hier sprach die Familie, nach Westen gewandt, die Gebete für das Seelenheil des Toten. Gelegentlich erweiterte sich diese Nische zu einem 1,4 besonderen Kultusraum, in dessen Hintergrunde dann die Scheintür angebracht war. Hier stusen die Statue des Verstorbenen, im Begriff, auf den unterhalb angebrachten Stusen in das Grab hinadzusteigen, um sich der Opsergaben und aller der "schönen und reinen Dinge" zu erfreuen, die fromme Familienmitglieder ihm in Wirklichkeit oder in Nachbildungen geweiht hatten. An diesen Kultusraum schlossen sich der Serdab, das abgesonderte Zimmer, in dem die Statuen des Verstorbenen Ausnahme fanden, und je nach dem Umsange des Grabes

noch andere Raume, die die Mastaba zu einer wahren Wohnung des Toten gestalteten. Bon dem plastischen Schmucke der Mastabas, Reliefs und Rundbilbern, wird später die Rede sein.



38. Mastaba in Dendera. 6. Dynastie. Durchschnitt und Grundriß. (Nach Betrie.)



39. Gewölbter Gang in Refatnah. 8. Dynastie. (Garstang.)

Erft in neuerer Zeit sind in den Gräbern der 3.—6. Dynastie mehrsach gewölbte Sänge entdeckt worden, die bis hinab zur Grabkammer führen (Fig. 38). Das Tonnengewölbe ist im Reilschnitt ausgeführt (Fig. 39). Gelegentlich sichtbare Unregelmäßigkeiten in der Bildung des Keilschnittes scheinen darauf hinzuweisen, daß diese Wölbungsart erst allmählich mit voller Konsequenz ausgebildet ward.

Die Maftabas waren dicht um die Königsgräber ober Pyramiden geschart. Die ältesten nachweisbaren Gräber der Könige, alle in der Nähe von Memphis, stellen nur eine Abart der Mastaba dar. "Die auf die Mastaba solgende Phase der Entwickelung ist die Stufenpyramide. Die Entstehung einer solchen hat man sich so zu denken, daß der Kernbau der Mastaba außerzgewöhnlich hoch errichtet wurde, der Scha-lendau aber niedrige Dimensionen behielt.

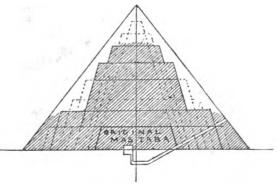

40. Entstehung ber Byramibe aus ber Maftaba. (Betrie.)

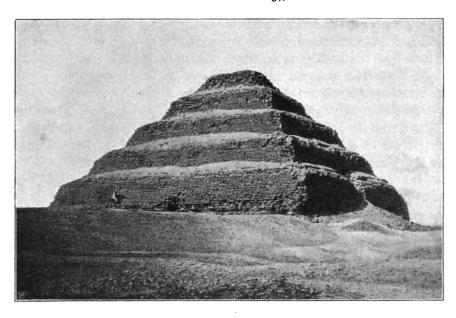

41. Stufenpyramibe bes Djefer bei Sattara.

Dies würde ein zweistufiges Grab geben. Bei Umlegung weiterer Schalen von immer niedrigeren Abmessungen (Fig. 40) ergibt sich daraus die richtige Stusenpyramide, wie wir sie in der des Königs Djeser (3. Dynastie) bei Saktara (Fig. 41) vor uns haben. Diese hat sogar den oblongen Wastadagrundriß gewahrt, der erst in der für die Konstruktion der Schalen äußerst lehrereichen Stusenpyramide des Snesru bei Medum (Fig. 42) in das Duadrat übergeht." (Borchardt.) Außer dieser Stusenpyramide, die unvollendet geblieben ist, hat sich Snesru (der erste Herscher der 4. Dynastie, um 2800) eine zweite Phramide (die sog. rote Phramide) bei Dahschur gebaut,

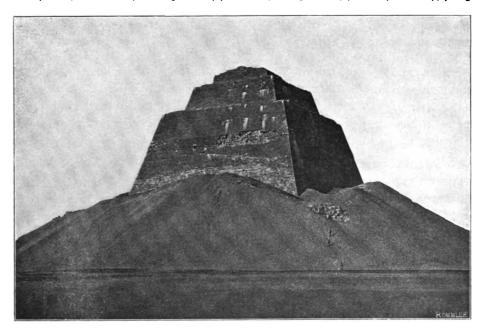

42. Stufenpyramide bes Snefru bei Mebum. (Mariette.)

burch die er ber eigentliche Schöpfer bes regelrechten Byramidentypus geworden ift. Die füblich bavon belegene Anichpramibe (mit flacherem Reigungswinkel in ihrem oberen Teile) scheint an den Anfang ber Entwidelung zu gehören, ift aber noch nicht ficher batierbar. Bon ber 4. Dynaftie an werden die Phramiden häufiger, bleiben aber mahrend bes alten Reiches im wesent= lichen auf das Totenfelb von Memphis beschränkt. Nach ber 12. Opnastie (2000 -1785) tommen fie taum noch vor; bie Pyramiben bes mittleren Reiches (in Lischt, Ilahun, Hawara) find fleiner und auch in ber Anlage vielfach abweichend. Bur Beit ber 20. Dynaftie (12. Jahr= hundert) wurden die Pyramiden nicht felten geplündert, unter ber 26. (7. 3ahr= hundert) unter Hinzufügung mancher fremben Butaten wieber reftauriert.

Nach ben neueren Untersuchungen, benen Herobots Bericht für die technische Seite ber Baugeschichte entspricht, ward ber Bau in folgender Beise ausgeführt.

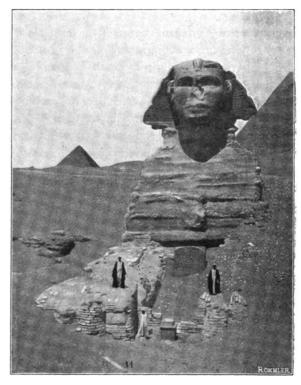

43. Der große Sphing. mit ben Pyramiden bes Cheops und bes Chephren. (Mariette.)

1,4 Über ber nach Art einer Mastaba angelegten Grabkammer mit dem Eingang von Norden erhob sich ber Stusenbau genau nach den Himmelkrichtungen orientiert. Zunächst ward er in mäßigen Größens verhältnissen begonnen, wuchs dann aber, so lange der König lebte, nach Art von Jahrekringen zu immer größerer Höhe. Dabei wurde jedoch nicht selten der erste Entwurf geändert, Ans und Umbauten entstanden im Innern, und der äußere Mantel mußte erweitert werden (Pyramiden von Sakkara und des Mencheres). War der König gestorben, so wurde der Stusenbau von oben nach unten mit Kalksteinquadern (bei der Pyramide des Mencheres in den unteren Teilen mit rotem

Granit) verkleibet und bem Werke die Bestalt ber abgeschrägten qu= Bpramide geipitten gegeben. Demgemäß wechselt bie Sohe ber in fünf Gruppen errichteten Byramiden, weil fie fich nach ber jeweiligen Regierungsbauer bes Königs richtete. Die brei größ= 1,2 ten Pyramiden, bes Cheops, Chephren (Fig. 43) und Mencheres (Myterinos), bilben ben Stol3 ber 4. Dynaftie (feit 2840). Bon ihnen ift die bes Chufu ober Cheops, beren innere Ginrichtung teilweise leicht zugänglich

Springer, Runftgefchichte. I. 8. Muff.



44. Durchschnitt ber Phramibe bes Cheops.

(Fig. 44), am bekanntesten. Die Aussparung hohler Räume über der Königskammer sollte wohl zu beren Entlastung bienen, wenn auch die Einzelheiten der Anlage diesem Zwecke nicht ganz entsprechen. Dagegen beweist die vollkommene Fügung und Glättung der Steins blöcke im Inneren am besten, wie hoch schon in den Anfängen des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung das technische Können der Ägypter gestiegen war. Die einsache Form der Phramiden von Gise, deren Wirtung ganz auf ihrer Kolossalität und ruhigen Würde beruht, bleibt typisch. Sie wiederholt sich in allen Größen, von der riesigen, beinahe die Höhe des Straßburger Münsters erreichenden Cheopspyramide bis zu den tragbaren Zwergpyramiden, die so häusig in ägyptischen Gräbern gesunden werden.

Erst in neuester Zeit ist die Untersuchung der Phramiden von diesen selbst auf ihre nächste Umgebung außgedehnt worden. So ist kürzlich in Abusir, südlich von Gise, der zu der Phramide des Newoserre (5. Opnastie, um 2650) gehörige Grabtempel mit seinen Neben=



45, Phramiden und Umgebung. (Borchardt. D. Dr.-Gef.)

gebauben aufgebedt. Ühnliche Unlagen gehörten zu jeder Phra= mide. Von bem Tempelhofe führte ein Torbau (Pylon) zu einem langen gededten Bange, ber die Berbindung der Pyramide und ihres Tempels mit dem "Taltempel" herftellte, b. h. ber Baugruppe, die am Ufer bes Nils mahrend seiner Überschwem= mungsperiode gelegen war und fo ben Bugang jum Beiligtume von ber großen Bafferftraße her vermittelte (Fig. 45). hat sich auch ber sog. Sphing-

tempel in Gise (Fig. 43) als ber "Taltempel" ber Chephrenphramibe herausgestellt. Es ist ein schwerer Steinbau; außer einigen Nebenkammern und Berbindungsgängen bilden zwei durch einsache Granitpseiler gestützte Räume, der vordere quer vor den anderen gelegt, die wesent= lichen Teile. — Ganz eigenartig sind die Aultplätze des Sonnengottes Re. In seinem Heiligtum zu Abu Gorāb (Fig. 46) erhob sich auf einem mastabasörmigen Unterdau ein gewaltiger Sonnen= obelisk. Neben den Phramiden bildeten überhaupt die Obelisken, von gleicher Einsachseit der Form wie jene, einen der hervorstechendsten Züge in dem Landschaftsbilde des weiten, slachen Niltales; sie hatten ihren Platz besonders vor den Torbauten der Heiligtümer.



46. Heiligtum bes Re. (Borcharbt.)

Die verhältnismäßige Seltenheit erhaltener Tempelreste bes alten Reiches (man pflegte damals meistens mit Luftziegeln zu bauen und hölzerne Säulen anzuwenden) hat auch verschuldet, daß von Pfeilern und Säulen aus dieser Epoche nur weniges auf uns gekommen ist. Dies reicht indessen aus, um das Vorhandensein dieser wesentlichen Architekturglieder auch für jene Zeit festzustellen. Von Pfeilern ist freilich nur der vierectige in Gräbern nachweisdar, doch waren sicherlich auch andere Pseilersformen schon damals üblich: Wit Sicherheit läßt sich

erweisen, daß daß alte Reich bereits die später üblichen brei Säulensormen, aus einheimischen Pflanzen entwicklt, kannte, die Lotussäule (Fig. 47), die Papprussäule (Fig. 48) und die Palmensäule (Fig. 49). Bei allen erhebt sich auf einer niedrigen Basis der Schaft, vom Pflanzenkapitell bekrönt; über diesem leitet eine Platte (Abakus) zu dem Hauptbalken über. Lotus= und Pappruskapitell zerfallen nun in je zwei Hauptarten: entweder bestehen sie nur aus einer einzigen Blume, die bald als Knospe bald als voller Blütenkelch erscheint, oder aus einem Bündel von Knospen oder Blüten. Diesen beiden Hauptgattungen des Kapitells entspricht auch der Schaft der Säule: dort ein einzelner Pflanzenstengel, hier ein durch Bänder zusammengehaltenes Bündel; je nach den Bestandteilen des Kapitells bald runde Lotusstengel, bald dreikantige Papprusstengel. An der Papprussäule erscheint überdies der eingezogene Fuß des Schaftes über der Basis mit Burzelblättern der Papprusstaude umhült (vgl. Fig. 78a. 79).



47. Lotusbündelfäule mit Knospenkapitell aus Abufir.



49. Säule mit Balmenfapitell.

48. Papyrusfäule mit Knospenfapitell.



50. Chephrenftatue.

Gleich ben meisten Bauwerken hangen auch bie altesten Berke ber bilbenben Runft mit bem Totenkultus zusammen. Bon Anfang an beherrscht die Blaftik und Malerei ber Ugppter, wenn auch bie besondere Art ber Berspektive und bie filhouettenartige Beichnung aller agpptischen Runft gemeinsam ift, eine boppelte Strömung. Die eine, bie man bofische Runft nennen barf, bie Runft ber Berricher und ber Bornehmen, zeigt einen gehaltenen, gebunbenen Charafter und eine hergebrachte Stellung: eine feste Trabition beherrscht fie. Diesen Stil zeigt in klassischer Beise die berühmte Chephrenftatue (Fig. 50), in ber sich, wie kaum in einer 3,7 anderen Rönigsfigur, ber Sinn ber Ughpter fur monumentale Birkung offenbart. Rur ber fleinere Teil ber Statuen war, wie biese, in Tempeln allgemein sichtbar aufgestellt, die meisten waren Bortratbilber, bie, fobalb fie bes Runftlers Sand vollendet hatte, in bie beimlichen Nifchen und Gemacher (Gerbab) ber Maftabas eingebettet und für immer profanen Augen ent= jogen bleiben follten. Bilber ber Berftorbenen, erfeten fie gleichsam bie im Sartophage bewahrte Mumie und bienen bagu, bem abgeschiedenen Befen, bas felbft forperlich an bie Fortbauer bes Leichnams felbst ober feines Bertreters im Bilbe gebunden ift, ben Berkehr mit bem wirklichen Leben ftetig zu unterhalten. Diese Grabftatuen (oft in mehreren Exemplaren vorhanden) wurden aber ihren Bred nicht erfullt haben, wenn fie keine Treue in ber Wiebergabe ber Gestalt bes Berftorbenen gezeigt hatten. Man erkennt bie einzelnen Ber=



51. Bring Rahotep und Bringessin Rofret aus Medum. Ralfitein. Rairo. (Mariette.)

bann wieber, wenn fie bom Runftler verschieben im Alter geschilbert werben. Go tam bie Bilbnistreue nicht burch ben inneren Drang bes Rünftlers, sonbern burch zwingende reli= giöse Gründe in die altägyptische Runft. Auch noch in späteren Beiten bleiben die Bortratbilber die Glanzleiftung ber ägyptischen Runft. Eine kofibare Brobe biefer Runft aus bem alten Reiche bieten die Statuen bes Pringen Rahotep und seiner Gemahlin, ber schönen 3,8. 9 Nofret (Fig. 51); die Farbigkeit erhöht ben Reiz und bas sprechenbe Leben ber Figuren, bie wie alle ägyptischen Statuen nach ben strengen Regeln der "Frontalität", einer sym= metrifch geftalteten Vorberansicht, komponiert find. Neue Ausgrabungen in Kom=el=achmar (Hierakonpolis) haben eine hohe technische Bollenbung ber Agypter auch im Erzguß icon für ben Beginn bes alten Reiches flargestellt. Eine größere und eine fleinere Statue in ber üblichen Stellung (Fig. 31), König Phiops (6. Dynaftie) und feinen Sohn barftellenb, zeichnen sich burch lebendige Wiebergabe und burch die Runft aus, mit der die nur 1-5 Millimeter biden Erzplatten gehämmert find, um bann an einen Solzkern genagelt zu werben (Fig. 52).

Neben ber höfischen Runft geht bie Volkstunft her. Das Gebiet ihrer Darftellungen find die nieberen, von den Rönigen und Bornehmen ftreng geschiebenen Stanbe mit ihren mannigfaltigen Beschäftigungen. Bier herricht ein weit freierer Stil, eine un= gehemmtere Erfindungsfraft, eine unmittelbare naive Wiedergabe ber außeren Erscheinungen. Schon die altesten statuarischen Werke, von benen wir eine anschauliche Runde besitzen, zeigen ein reiches Maß äußerer Naturtreue. Die Statuen und Statuetten find fo charatte= riftisch aufgefaßt, daß sie als Figuren aus bem Boltsleben gelten tonnen. Außer bem Schreiber im Louvre (Fig. 53), ber mit untergeschlagenen Beinen basit und burch bie Bemalung des Körpers sowie die fünstlich eingesetzten Augen (weißer Quarz mit einem



52. Bon einer Erzstatue bes Sohnes bes Ronigs Phiops, aus Kom-el-achmar. (Green.)



53. Der Schreiber. Raltstein. Louvre.



54. Der "Dorfichulze". Holz. Kairo.



56. Lastträger. Kaltstein. Kairo.



55. Briefter. Kalfftein. Rairo. (Rapet.)



57. Bierbrauer. Ralfftein. Rairo.

burchfichtigen Bergfriftall als Augapfel auf einem Erzplättchen) einen fo lebenbigen Ginbruck 3,4 macht, find besonders die Holgstatuen bes "Dorsichulgen" (Fig. 54) und seiner vermeintlichen Frau, von Mariette in einem Grabe zu Sakkara gefunden, berühmt. Freilich mar ber "Dorfichulge", ber nach Sig. 31 zu ergangen ift, ein hoher Beamter (Raemto?), fo bag bier einmal ber polksmäßige Stil über seinen eigentlichen Bereich hinausgegriffen hat. Gin 3,3 zweiter sipender Schreiber, ein kniender Priefter (Fig. 55), der Zwerg Chnemhotep, ber Rnabe mit bem Sad auf bem Ruden, ber Lafttrager (Fig. 56), ber Bierbrauer (Fig. 57) und eine Menge ahnlicher aus bem Leben gegriffener Gestalten fteben jenen ebenburtig Nicht nur die Röpfe offenbaren entschieden individuelle Buge, auch in der zur Seite. Behandlung bes Rumpfes und ber Glieber entbedt man bas Streben nach lebenstreuer Auffaffung. Bei fitenben Figuren merben bie Beine auseinanber gehalten, bei ftebenben ber linke Fuß bor ben rechten gesett; die Urme hangen nicht am Leibe herab, sonbern zeigen mannigfache Bewegungen. Gemäß ber im alten Reich üblichen Tracht überragen bie nacten, höchstens mit bem knappen Schurz bekleibeten Gestalten an Zahl und an kunftlerischer Durch= bilbung die Gewandfiguren. Der scharf naturtreue Zug in der altesten agyptischen Runft befrembet nur, weil uns ihre Borgeichichte nicht mehr bekannt ift. Tritt er uns nun auch bier am reichften und treffenbften entgegen, fo ftirbt er boch teineswegs fpater ab. Bielmehr geht durch alle Berioden ber agyptischen Runftentwickelung Die volksmäßige, naturalistische Richtung, bie ihre Stoffe aus bem Leben greift, wenn auch nicht immer in gleicher Stärke verfolgbar, neben ber offiziellen Runft her, die es zu großem Teil mit ber Biebergabe ober Berherrlichung ber Berftorbenen zu tun hat. Letteren Darftellungen fehlt gemeiniglich bie Befeelung, Die tiefere Stimmung. Sind fie bewegt, fo liegt ber Grund bagu nicht in innerer Beibenichaft, in einem energischen Bollen: fie außern eine Tatigkeit, ju ber Muskelkraft genügt, bei beren Bollbringen die Empfindung fich taum regt. In ber Regel aber beharren fie in volltommener Rube. Daber brobte bie Befahr ber Erstarrung.

Der Stoff ber Bildwerke bes alten Reiches mar, wenn auch hartes Geftein ichon in altefter Beit nicht gang fehlt, boch meiftens Solg ober ein weicher Ralfftein. Als gewaltiges Werk, teilweise aus bem lebenbigen Felsen herausgemeißelt, zeugt für die Runft bes alten Reiches ber große Sphing an ber Phramibe bes Cheops (Fig. 43), falls er nicht, wofür manches fpricht, erft bem mittleren Reich angehören sollte. Er stellt ben Rönig unter bem Bilbe eines Lowen mit Mannerkopf bar und symbolifiert so bie Macht bes Pharaos. Erft spätere Zeiten haben in diesem Löwengebilbe bas Abbild bes Sonnengottes harmachis gefehen. Die anderen beiben Stoffe, Holy und Ralkstein, setten ber Bearbeitung feine Semmniffe entgegen und waren somit ber Entfaltung möglichster Naturtreue forberlich. Die Holzstatuen find noch freier in ber Behandlung als die Kalksteinbilber. Mannigsache Mittel stauben bereit, bie naturliche Wirfung zu erhöhen. Die Statuen murben gefarbt, Die Solgftatuen mit feiner Leinmand überklebt und mit einer bunnen Gipsichicht überzogen, wodurch alle Flachen eine größere Runbung gewinnen; bie Augen murben besonbers eingesett. Die burchgangige Farbung (Manner meistens braun, Frauen gelb) tragt wesentlich jur Lebendigkeit ber Birkung bei. Dies gilt auch von ben bemalten Flachreliefs, Die bas Innere ber Grabkammern ichmuden. Das gange Leben bes Berftorbenen zieht in biefen Reliefs an unferen Augen vorüber. Bir 3.5 feben ihn seinen Beschäftigungen nachgehen, wir beobachten seine Diener bei ber Felbarbeit und lernen seinen Besitztand, die Berben auf den Wiefen, das Wild im Balde, die Fische in den Teichen kennen. So erfreut sich der abgeschiedene Körper noch an dem Scheine des Lebens.

4,5 Diese Bilber überraschen burch bie vollkommene Bahrheit ber Schilberung. Namentlich gilt bas von den Tierfiguren (Fig. 58), die auch in den Malereien dieser Beit mit großer Lebendigkeit wiedergegeben werden (Fig. 59). Aber auch die Köpfe der Menschen sind höchst 3,12 individuell gebildet und bieten große Abwechselung. Dabei zeigt sich auch hier ein durchgängiger Unterschied in der Darstellung von Hoch und Nieder. Die Könige und Großen bewahren die ossizielle Haltung, jene Mischung von Prosil in Kopf und Beinen und von Vorderansicht im Körper (S. 13), während das niedere Bolk in Stellung und Bewegung völlig frei ist. Das Vermögen scharfer Beobachtung der Natur wird nur durch die Ehrsurcht vor den Mächtigen beschränkt. Eine große technische Gewandtheit spricht aus allen Darstellungen.



58. Antilopenträger. Aus Saffara, Kaltstein. Kairo. (Wariette.)

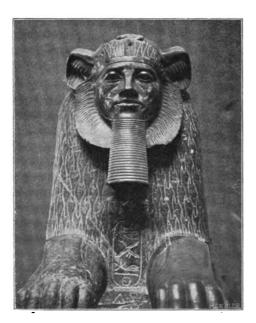

60. Bärtiger Cphing aus Tanis. Rairo. (Mariette.)



59. Ganfe. Malerei aus einem Grabe zu Mebum. (4. Dynastie.) Rairo.



61. Statue Amenemhets III. aus bem Fajum. Rairo.



62. Usertesen I. Aus Blabun. Ralfstein. Rairo.

Das mittlere Reich. Die Kunft bes mittleren Reiches, bas seinen Mittelpunkt im Fajum hat, sett im allgemeinen die des alten Reiches fort, doch zeigt sich alsbald ein Wechsel des Materials. Neben das gefügige Holz und den weichen Kalkstein traten weit mehr als bisher spröde und harte Stoffe, aus Oberägypten herbeigeschafft, Basalt und Granit. Diese harten Gesteine ließen sich mit den überlieserten einsachen Werkzeugen schwer bearbeiten, jedoch erwarben die Ägypter schnell eine größe Fertigkeit und Vollendung in ihrer Behandlung. Mit der Neigung zur Überwindung äußerer Schwierigkeiten steht das Austreten von Kolossaltatuen (z. B. Amenemhets III.) in innerem Zusammenhange.

Das mittlere Reich bietet uns, während wir aus dem alten Reiche Götterdarstellungen sast nur in Relief (Abusir) kennen — einige hochaltertümliche Statuen des Gottes Min finden sich allerdings —, die ältesten erhaltenen Götterstatuen, die ernst und würdig im Ausdruck sind (Hathorstatue in Berlin). Die zahlreichen Königsstatuen aus hartem Gestein, besonders aus der Zeit der 12. Dynastie, sind gestreckter, hagerer; die Backenknochen treten mehr hervor. Der Ausdruck

der Köpfe ist entweder ernst oder er zeigt einen schwachen Bersuch zum Lächeln. Dem ernsten Typus gehören sämtliche Bilber des Labyrintherbauers Lamares (Amenembet III.) an, auch die sogenannten Hyksosstatuen, die eben diesen König darstellen; ebenso der bärtige Sphinz aus Tanis (Fig. 60). Den freundlicheren Ausdruck zeigt beispielsweise ein Sisbild Senwosrets (Usertesen I., Fig. 62). Ein meisterhaftes Werk der hösischen Kunst dieser Zeit ist eine Statue Amenembets III. aus dem Fajum, aus Sandstein gearbeitet (Fig. 61). Dabei



68. Ringerfzenen, Teil eines Bandgemalbes in Benihaffan. (Newberry.)

läßt sich ein Unterschied in der Darstellung jugendlicher und älterer Männer beobachten. Jene geben Anlaß zu einer mehr ibealisierenden Auffassung (Fig. 61. 62), die älteren werden realistischer durchgesührt (Fig. 60). Die volksmäßige Kunst ist schwächer, aber auch jetzt noch durch einzelne trefsliche Werke vertreten; im ganzen läßt die Frische etwas nach.

Neben ben Reliefs, die im Innern der Gebäude flach, an den Außenwänden um der deutlicheren Wirkung willen als Hohlreliefs (reliefs en creux, das heißt Reliefs mit scharfen Umrissen in die glatte Fläche hinein vertieft) behandelt werden, sinden sich auch Wandge=mälde auf mörtelbeworsener Fläche. Mit welcher Sicherheit die Szenen des Lebens in all ihrer rasch wechselnden Mannigsaltigkeit beodachtet und in flotter, fast kinematossopischer Skizze wiedergegeben wurden, dafür bieten die Ringerszenen einer bemalten Wand in Beni Hassan (Fig. 63) ein trefsliches Beispiel. Nur selten treten in dieser Zeit Kriegsbilder auf, dann mit deutlicher Trennung der einzelnen Szenen; fremde Völker werden in ihrer Eigentümlichkeit charakterisiert.







65. Kleine Pyramibe. Dahichur. (Maspero.)

Auch die Kleinkunft, die überhaupt eine Stärke der ägyptischen Kunst bilbet, ist schon im mittleren Reich in hervorragenden Leistungen vertreten; so in den Schmucksachen von Dahschur, aus der Zeit Amenemhets III. (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts). Da sinden sich beispielsweise Brustgehänge aus Gold, durchsichtig gearbeitet, so daß ein Zellenmosaik von bunten Steinen (Lapis Lazuli, Cornalin und Smaragd), von Goldstreisen umsäumt, entsteht; oder überaus sein und geschmackvoll gearbeitete Schmucksaze aus Gold und Steinen (Fig. 64).

Auf dem Gebiete der Baukunst sind Tempel auch noch in dieser Periode nur in spärlichen Trümmern erhalten. Die Phramiden kommen im Laufe des mittleren Reiches ab; eine kleine Phramide dieser Zeit, die nur noch leise an die alten Kolossalbauten erinnert, sindet sich in Dahschur (Fig. 65). Entsprechend der Dezentralisation des Reiches und der wachsenden Macht der Gausürsten setzen jett die Großen ihren Stolz darein, ihre Gräber in ihren eigenen Gauen anzulegen. An die Stelle der Mastabas treten mehr und mehr Felsengräber, von sehr verschiedenem Grundplan, mit teilweise gewaltigen Felskammern (Siut, Benihassan). Die einzelnen Pseiler= und Säulenbildungen des alten Reiches machen mannigsaltigeren Gesitaltungen Plat. Bielleicht schon älteren Ursprungs ist die sogenannte protodorische Säule (Fig. 66), die als eine mehr vereinzelte Erscheinung an den Felsgräbern von Benihassan 1,5

(Fig. 67; 12. Dynastie, seit 2000) vorkommt. Sie ist aus dem vierseitigen Pfeiler entstanden, der durch Absasung zunächst zur acht=, dann zur sechzehnseitigen Säule wird. Auf einem platten, rundlichen Fuß erhebt sich die sechzehnseitige, leicht gesurchte Säule, mit einer einsachen viereckigen Dechplatte gekrönt. Der Name, den man dieser Säulensorm gegeben hat, bringt die Verwandtschaft mit der dorischen Säule der Griechen in Erinnerung, doch ist nur eine äußer= liche, nicht einmal vollständig zutreffende Ühnlichkeit vorhanden (vor allem sehlt der dorische Schinos); keineswegs darf man in ihr ein von den Griechen benutztes Vorbild erkennen. Be= sonders beliebt ist im mittleren Reiche die ja auch schon früher (Fig. 47) nachweisliche Lotus= bündelsäule mit Knospenkapitell, deren Stamm aus mehreren zusammengebundenen Stengeln besteht; aber auch die Säulen mit dem Papyruskapitell (Fig. 48), und die mit dem Palmen= kapitell (Fig. 49) sinden sich häusig; ja vielleicht gehören schon die Ansänge der später so beliebten Säulen mit dem Hathorkapitell (vgl. Fig. 650) in diese Periode.



66. Sog. protodorische Säule von Benihaffan.

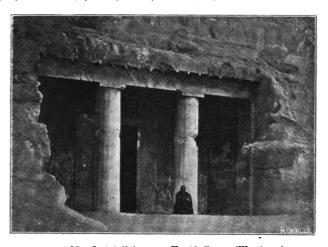

67. Felsfaffabe von Benihaffan. (Mariette.)

Das nene Reich. Nach der Zwischenherrschaft der Hyfios seht um 1580 das neue Reich ein mit der hauptstadt Theben als Mittelpunkt, mu ftarke, auf ihre kriegerische Macht aeftütte Berricher ben alten Keudalstaat brechen. Das Gebiet bes "hunderttorigen" Theben (Fig. 68) greift auf beibe Ufer bes Nil über. Es umfaßt am linken Ufer unterhalb bes iteilen Buftenrandes die Ruinenftatten von Der-el-Bahri, Gurna und Medinet Sabu, ben Tempel Amenophis' III. und das Rameffeum, fowie große Graberanlagen in den Bergen; in ber flachen Ebene bes rechten Ufers zeigen bie Orte Lutfor und Rarnat bas alte Stabt= gebiet an. Alfo gegen Beften, ben Gip ber Totenwelt, lagen bic Graber, öftlich bom Fluß Die Stadt ber Lebenden. Gine ftraffere Bentralisation bes Staates von Diesem Mittelpunkt aus tritt ein und unterdrudt Sonderbestrebungen; statt bessen werden die einzelnen Berricher alsbalb seit der 18. Dynastie auch für die Runst bestimmend. Agypten ward eine Weltmonarchie und drang wiederholt siegreich in Asien vor; es wußte seine sprischen Eroberungen mehrere Jahr= hunderte zu behaupten und stand badurch fremden Ginflussen leichter offen. Uhnliche Zustände wie in Affprien verlieben auch ber Runft einen verwandten Charakter; mahrscheinlich entlehnte fie jogar ben affprifchen Berten einzelne Motive, Bolute, Flügelgestalten und andere; bie in der affprischen Runft besonders beliebte Rosette findet sich icon am Ropficmud der Rosret (Fig. 51). Der höfische Charafter überwiegt, die Bilder erscheinen zum größten Teil zur Verherrlichung ber mit ben Göttern eng verbundenen Könige bestimmt, deren Großtaten den Künstlern

unerschöpflichen Stoff bieten. Schlachtenschilberungen, im alten und mittleren Reich noch felten, nehmen jest einen breiteren Raum ein, aber anftatt flar geschiebener Szenen greift ein Durch= einander von Szenen und Figuren um fich (vgl. Fig. 95). Siftorische und mythologische Stoffe werben beliebt, magrend bie Runft bes alten Reiches ausschließlich, die bes mittleren vorwiegend bas harmlose Brivatleben schilberte. In ben Rugen ber Götter und ber Könige ift ein ichon im mittleren Reich angestrebtes stereotypes Lächeln zu vollem Durchbruch gekommen. Die Tracht wird voller und reicher.

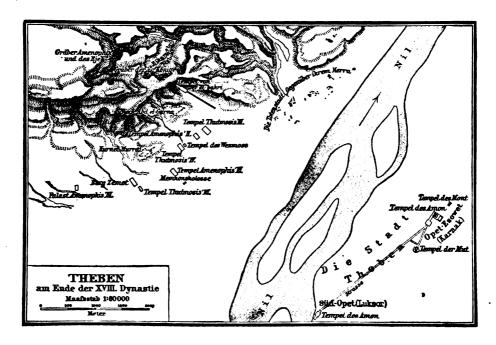

68. Karte bes alten Theben. (Steindorff.)

Die Architektur empfangt jest ihren Abschluß und ftrahlt im üppigften, durch Boly= chromie verftartten Glange. Saben fich auch, wie bereits bemertt, aus ben alteren Berioben nur geringe Tempelüberrefte erhalten, so ift es boch nicht zweifelhaft, bag bas neue Reich nur die Formen beibehielt, die die Natur bes Landes und die religiofe Sitte unauslöschlich ber Architektur aufgeprägt hatten. Die Häuser wurden, soweit nicht Holzstäbe und Binsengeslecht für einsache Hütten ausreichten, aus ungebrannten Lehmziegeln errichtet. Türen und Fenster mit Solzbalten umrahmt, bas Gange häufig mit mächtigen Balmftammen überbacht. Tempeln und anderen ansehnlicheren Bauten behielt man die althergebrachte Boschung ber Banbe bei, selbst bann als burchgangig Quabern zum Bau verwendet wurden. An ben Tempolfassaben zeigen sich die Grundzuge beutlich verkörpert.

Die Fassabe (Bylon, das heißt Torbau, vgl. Fig. 648) besteht aus zwei turmhohen 2,7 Flügeln, zwifchen bie fich ein niebriger Gingang ichiebt, oben in ber Sohlfehle mit bem ichon im alten Reich vorkommenden Symbol des Sonnengottes (Fig. 69) geschmudt. Der in biesem



69. Der geflügelte Sonnengott.

Symbol ausgeprägte Sinn für stilistisch wirksame Behandlung wirklicher Formen kehrt überall wieder, 3. B. in bem gemalten "Geier von Oberagppten" in Dersel-Bahri (Fig. 70). An dem Bylon find 4.2

Digitized by Google



70. Der Geier von Oberägppten. Der-el-Bahri. (Naville.)

bie Mauern jebes Flügels abgeschrägt, oben burch ein in Ügypten regelmäßig wiederkehrendes Gesims, das aus Hohlskehrendes Gesims, das aus Hohlskehrendes Gesims, das aus Hohlskehrendes Gesims, das aus Hohlskehrendes Gesten mit Rundstäden gesäumt, Nachfolgern der mit Bändern umschnürten Eckstäde der alten Schilfarchitektur. Die Wand, vollständig mit Schriftzeichen (Hierosylphen) und bemalten Hohlrelies von kräftiger Schattenwirkung bedeckt, erinnert an einen ausgespannten Bildteppich und erscheint als die schmuckreiche Verkleidung der bahinter besindlichen Mauer. Auf

biese Anordnung und Deforation der Tempelsassaben übte bie Einrichtung bes Gottesbienstes großen Ginfluß.

Der ägyptische Tempel ist seiner Anlage nach aus bem Wohnhause hervorgegangen, das im wesentlichen dreiteilig ist (Fig. 71). Auf eine Borhalle folgt ein quer hingelagerter Saal, sodann ein drittes, in die Tiefe sich erstreckendes Gemach, daß auch wohl mehrgeteilt ist. Ein



71. Agyptisches Wohnhaus. (Borcharbt.)

hof vor ber halle, verschiedene Reben= räume (Schlafzimmer, Rüche, Diener= wohnungen), oft auch ein Garten, vervoll= ständigen das Haus, das in geräumigerer -Anlage und reicherer Ausstattung sich zum Balaft erweitert (Balaft Amenophis' III. süblich von Medinet Habu, Amenophis' IV. zu Tell=el=Umarna). Dieser Anlage entspricht im ganzen ber Tempel als "Haus bes Gottes" (Fig. 72). ist er tein festgeschlossener Bau, sonbern umfaßt ein ganges Spftem von offenen und geschloffenen Räumen. Er läßt fich mit einer geschmudten Strafe vergleichen, bie burch eine Reihe von Höfen bis zu bem innerften, für bie Augen bes Nichteingeweihten verborgenen Beilig=



72. Tempel bes Chons bei Karnat. (Borcharbt.) A—H Schaptammern u. bergl.

tume führt. Den Zugang zum Tempelbezirke saumten zu beiben Seiten liegende Sphinze ober Widder; bald sind es Sphinze mit männlichen (Androsphinz, vgl. Fig. 60) ober Widderköpfen (Ariosphinz), bald liegende Widder (Fig. 28), meistens mit dem Bilde des Königs zwischen den Vorderbeinen. So als Wächter an der Tempelstraße ausgereiht erzielten sie eine bedeutende dekorative Wirkung. Auf diesem Wege gelangte die Prozession zu der Tempelsassabe, vor der Obelisken oder Kolosse standen und die bei festlichen Anklissen mit farbigen Vimpeln auf hohen Masten geschmückt ward; sodann durch das Tor in den offenen, an drei Seiten von Säulenhallen umgebenen Hos (Peristyl), dessen Wände mit Königstaten und Göttergeschichten bedeckt waren. Ein Pylon schloß den Hos ab und leitete in einen zweiten bedeckten Säulensaal (Hypostyl), in dem meistens (zuerst unter Thutmosis III.) eine höhere mittlere Säulenreihe wiederum die Straße bezeichnete; die größeren Säulen trugen dann eine erhöhte



73. Durchichnitt bes Caulenfaales im Amontempel zu Rarnat.

Dede, so daß eine Art höheres Mittelschiff entstand, bessen in weiten Fenstern geöffnete obere Wände bem Saale sein Licht zuführten (Fig. 73). Hier tritt bem Beschauer in der ganzen Ausschmüdung am deutlichsten die Auffassung des Tempels als eines Abbildes der Welt, wie sie dem Ägypter erschien, entgegen. Bon dem Boden, der mit seiner Pflanzendekoration das überschwemmte Nilland darstellte, wächst der ebenfalls in all seinen Gliedern und seiner Besmalung der Pflanzenwelt nachgebildete Säulenwald empor, dessen dichtgedrängte mächtige Stämme einem Urwalde gleichen (Fig. 74). Über dem Ganzen schwebt die Decke, durch Sterne als Abbild des Himmels bezeichnet. Auf den Säulensaal, der in dieser Gestalt das Vorbild des



74. Cäulenhalle in Rarnat.

"ägpptischen Saales" ber hellenistischen Beit und ber Bafilita bilbet, folgen noch weitere Saulenhallen mit fleineren Raumen gur Seitc, bis endlich bas fleine, buntle, nur bem Ronig ober Oberpriefter zugängliche Allerheiligfte (Sefos) erreicht wirb, in bem hinter Borhangen das geheimnisvolle Götterbild in einer Barke ruhte. Der große Tempel des Amon zu Karnat 2,3 in Theben, deffen Anfange in die Zeit ber 12. Onnaftie (2000-1785) fallen und ber nachmals von ben Pharaonen ber 18. und 19. Dynastie (seit 1580) erweitert ward (Fig. 74), gibt ein Bild der vielverzweigten, 2,4. 5 ausgebehnten Unlage eines agnptischen Tem= pels; fie wiederholt sich, wenn auch in beschränktem Mage, in bem kleinen Tempel bes Chons in Karnak (Fig. 72). Selbst wo bie Beschaffenheit bes Bobens, bas Vorbringen ber Felsen bis an die Nilufer, ben Plan bes Tempels bestimmte, wurde boch gern ber übliche Grundriß festgehalten, wie bas ber Tempel von Gerf Sufen (Fig. 75) in Rubien zeigt. Der hintere Teil bes Tempels ift hier in ben Felsen gehauen, ber Grotte aber ein freier Sof vorgebaut.

Digitized by Google



75. Grottentempel zu Gerf Sufen. (Berrot-Chipieg.)

Die Birfung ber agpptischen bon festen Mauern umschloffenen, nur in ben Bylonen in bie Bobe ftrebenden Tempelanlagen beruht weber auf einer Geschlossenheit ber Anlage, noch auf feften Berhältniffen ber einzelnen Bauglieber zueinanber, sonbern neben bem reichen Farbenschmud auf bem Einbrud ber gewaltigen breit hingelagerten Maffen, ber mit ber weiten um= gebenden Ebene zusammenftimmt. Wo es sich barum handelte, höher gelegene Puntte mit Bauwerten auszustatten, mußten bie Agupter auch andere Mittel anzuwenden. Go erscheinen völlig abweichend von den großen Tempelanlagen in Luksor (Fig. 76) und Karnak, überhaupt



76. Tempel in Lutfor.



77. Tempel von Elephantine. (Berrot=Chipiez.)



(Perrot=Chipiez.)

(Ramfes II.).

von einer schmalen Weise, mehrere kleinere, kapellenartige Bauten, rechtedige Gemächer, von einer schmalen offenen Halle umgeben. Der erst im vorigen Jahrhundert zerstörte Tempe l auf der Insel Elephantine bei Spene (Assuan), von Amenophis III. (18. Dynastie, um 1400) erbaut, veranschaulicht am besten diese Baugattung (Fig. 77). Auf hoher Socielmauer erhob sich die Halle; nur den Eingang, zu dem eine Treppe hinaufsührte, schmückten Säulen, sonst ward das Gesims, das mit einer kräftigen Hohltehle abschloß, von einsachen Pseilern getragen. Den anmutigen Bau umgab einst ein Palmenhain. Der leise Anklang an griechische Tempel mit ihrer freien Ringhalle von Säulen darf nicht zu dem Glauben an einen Zusammenhang verleiten. Jene kleinen Tempel danken neben ihrer hohen Lage einem bestimmten Lokalkultus den Ursprung; in den einzelnen Gliedern zeigen sie den rein ägyptischen Charakter.

Die Rönige burften mit Recht ihre oft maglofe Bauluft zu ben unerläglichen Regentenpflichten gablen. Die Tempel verbreiteten ihren Ruhm, befiegelten die Freundschaft mit ben Göttern, sicherten so lange fie lebten und nach ihrem Tobe ihr Heil. Go begreifen wir ben Stolg ber Pharaonen, die fo gewaltige Berte ichufen. Sinter ben Ronigen und ihren bauleitenben Bermaltungsbeamten, Die eine hobe Stellung in ber Gefellichaft einnahmen und beren Amt fich vom Bater auf ben Sohn zu vererben pflegte, traten bie Architekten gang gurud und blieben in ben Bauinschriften ungenannt. Sie konnten keine reiche ichopferische Phantafie entfalten, ba bie Tempel, aus lofe aneinander gereihten Teilen beftebend, bem Sinne für harmonische Berhältniffe keine Nahrung boten; oft ist freilich bie Unübersichtlichkeit der Anlagen nur die Folge davon, bag fie nicht aus einem Gug entstanden find, sondern Sahrhunderte baran gebaut haben. Da= gegen verstanden die Baumeister es trefflich ihre Werkleute technisch ju schulen. Aus hartestem Stoff und mit einfachen Berkzeugen bilbeten fie schmudreiche Bauglieber. Unter biefen ragen Saulen und Pfeiler burch Grofe und Schönheit ber Arbeit hervor. Die mannigsachen Saulen = formen ber alteren Beiten (S. 19. 27) werben meiftens beibehalten und reicher ausgebilbet, 2,6 jedoch wird die Lotusfäule seltener und die Papprusfäule überwiegt, sowohl die mit Anospen= tapitell, balb ber Lange nach in Flächen und Stengel zerlegt (Fig. 78), balb glatt ohne folche Einteilungen (Fig. 78a), wie namentlich bie mit offenem Relch (Fig. 79). Ihr weit auslabenbes Glodenkapitell ericheint geeignet jum Tragen ichmeren Gebalkes, und ber bide glatte Stamm bietet ber Entjaltung reichen bilblichen Schmuckes geeigneten Raum; zugleich aber läßt bieser glatte Stamm die einzelne Säule weniger als Sonderwesen erscheinen, vielmehr sich dem Gesamtbilbe bes Säulenwalbes (Fig. 74) unterordnen. Auch die Säulen mit Hathorkapitellen treten immer häufiger und in mannigfacheren Formen auf (Der=el=Bahri); Balmenjäulen be= gegnen bagegen felten. Im allgemeinen macht fich neben reicherer Entwickelung ber Saulen boch auch eine gewisse Berarmung ber Formen geltenb; auch bringen Berbindungen von Saulenschäften mit Rapitellen verschiedenen Ursprungs ein unorganisches Glement hinein. Das Streben nach reicherer Wirkung läßt die Beziehungen der Kapitellformen auf ihre Naturvorbilder in Beichnung und Farbung immer mehr jurudtreten. Wie groß die Freude an mannigfaltiger Formen= und Farbenfülle sich entwickelt, zeigen besonders deutlich die im Palast Amenophis' III. jungst zutage getretenen hölzernen Biersäulen, bergleichen öfter an ben Wänden bloß gemalt erscheinen (Fig. 80): über bunnem Schaft bilben mehrere Kapitelle übereinander einen phantaftischen Abschluß, durch Farbenpracht blendend. Die Berdoppelung ber Bolute im Kapitell ist beshalb interessant, weil sie sich auch in der babylonisch-assyrischen Kunst sindet (Fig. 118. 123). Der Maffenverbrauch und bie Roloffalität ber Bauten führen zur Busammenftudung ber Gaule aus einzelnen Bloden, die fruher nicht üblich war. Neben ben Saulen empfangen auch die Bfeiler plaftischen Schmud, balb emporftrebende Bflangenbeforation, balb vortretende Geftalten 1.7 des Ofiris (Rameseum, Fig. 81, Abu Simbel, Mebinet Sabu, Gerf Susen, Fig. 75), ober bie

Springer, Runftgeichichte. I. 8. Aufl.



81. Pfeiler im Tempel Ramfes' III. zu Karnat.

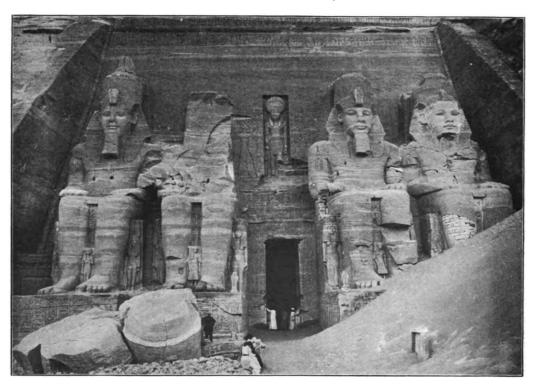

82. Felsfaffabe von Abu Simbel. (Phot. C. H. Beder.)



83. Die Rolosse vor bem Tempel Amenophis' III. in Theben, rechts die "Memnonfäule". (Mariette.)

Flachen ber Pfeiler, die oben mit Bulft und Hohltehle ober Hathormaske (Abu Simbel) absichließen, nehmen farbenreiche Malereien auf.

Außer den großen nach außen seit abgeschlossenen Tempelanlagen und den kleinen saulenumgebenen Rapellen kennt das neue Reich auch Grottentempel (Speos, Hemispeos), besonders
in Rubien, wo freistehende Tempel der Zerstörung leichter ausgesetzt waren. Das berühmteste
1,6 Beispiel bietet der Felsentempel von Abu Simbel (Fig. 82), im 13. Jahrhundert von Ramses II.,
dem baulustigsten aller Pharaonen, zur Erinnerung an seine Siege über Athiopen und Syrer
errichtet. Die üblichen drei Räume, Borhalle, Hauptsal und Ruhesammer (Schos) des göttlichen
Herrschers, sinden sich auch hier, statt des Borhoses treten aber vier gewaltige sixende Kolosse,
20 m hoch, dem Beschauer entgegen, unmittelbar der abgeböschten Fläche des Sandsteinselsens
abgewonnen; so bliden sie auf das Niltal zu ihren Füßen herab.

Wit diesen Felstempeln sind am nächsten verwandt die im neuen Reiche so beliebten Felsgräber, die, der felsigen Umgebung Thebens entsprechend, an die Stelle der alten Mastadas von Memphis treten. Doch zeigt sich die Veränderung nicht schroff und plötzlich. Auf dem alten Totenselbe von Abydos llingt die Pyramidensorm aus; das Grab wird nach Art eines Hauses über der Erde angelegt und aus Ziegeln errichtet; über dem vierectigen Unterbau erhebt sich eine kleine hohle Pyramide. Die Felsengräber von Benihassan (12. Dynastie) mit ihren aus dem lebendigen Felsen gehauenen Fassaden (Fig. 67) hatten bereits die thebanischen, am linken Niluser in den Kalksteinselsen des lichzschen Gebirgszuges ausgehöhlten Grabanlagen vorsbereitet. Um berühmtesten sind die Königsgräber (18.—20. Dynastie, 1580—1180) in der abgelegenen, durch Kastelle beschützten Schlucht Biban=el-Mulūk. Auch in diesen Grabdauten des neuen Reiches wird der Sarkophag den Augen der Welt für immer entzogen. Tiese, stollenartig in den Felsen getriebene, mit farbigen Bildern der Höllenschen geschmüdte

Galerien führen zu der Grabkammer, deren äußerer Zugang versteckt angebracht wird. Grabkapellen sind mit diesen Geheimgräbern nicht vereindar. An ihre Stelle treten am Rande der Hochebene, von den Felsgräbern völlig abgetrennt, selbständige größere Tempel, mit den Göttertempeln in Luksor und Karnak vielsach übereinstimmend. Am bekanntesten ist der Tempel Amenophis' III. (um 1400) wegen der beiden Memnonskolosse, Bildnisse des Königs, die einst vor dem Pylon des Tempels errichtet waren (Fig. 83). Wenig älter ist der von der Königin Hetschepsowet (18. Dynastie) errichtete umsangreiche Grabtempel von Derzelsuchri, in überaus großartiger Lage unter dem steilen Absturz des Wüstenrandes (Fig. 84). Andere solche Tempel gehören den mächtigen Königen der 19. Dynastie an (1320—1100), der Grabtempel Sethos' I. zu Gurna und das Ramesseum Ramses' II., serner der Tempel Ramses' III. (Rhampsinit, 1200—1179) zu Medinet Habu. Überall ist es der vergötterte König, der hier verehrt wird, bessen Tempel daher den Tempeln der wirklichen Götter gleicht.

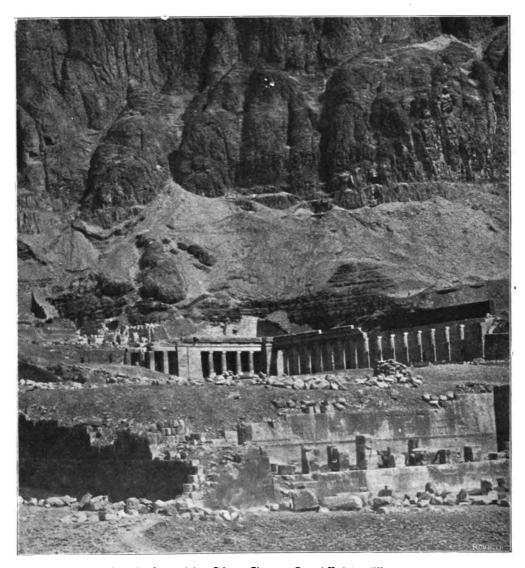

84. Grabtempel ber Thutmosiden gu Der-el-Bahri. (Mariette.)

Der Mangel an feiner Gliederung und an harmonischen Berhältnissen wurde sich in der Architektur viel fiorender außern, bas Riefige in allen Magen bie Empfindung bes Plumpen meden, wenn nicht ber Bilberichmud ergangenb, ben Ginbrud milbernb und bie eintonigen Linien unterbrechend, hinzutrate. Bemalte Flach= ober Sohlreliefs ichmuden bie Banbflachen, Statuen treten vor die Phlonen ober lehnen fich an die Pfeiler an. Durch biese Berbindung mit der Architektur wird aber auch ber Stil ber Bildwerke bedingt. Die paarweise Aufstellung, bie Anordnung größerer Reihen verleihen ben Statuen bas Geprage ber Unbeweglichkeit und laffen fie leicht ftarr aussehen. Sie find bem Gefete ber Symmetrie untertan und entbehren, wozu icon bie meistens foloffalen Berhaltniffe aufforbern mußten, bes individuellen, perfonlichen Ausbruckes. Bie fie ba figen, die Beine im rechten Bintel geneigt, die Arme eng an ben Rorper gebrudt, ben Ropf gerabeaus gerichtet (Fig. 83), wie fie por ben Pfeilern fteben, mit gefreuzten Armen und geschlossenen Beinen (Fig. 81), erscheinen fie als bie Sinnbilber empfindungsloser, ewiger Ruhe. Jene die Fassabe bes Felstempels von Abu Simbel schmudenden Kolosse (Fig. 82) ober das in der Römerzeit so berühmte Memnonsbild (Fig. 83) dürsen nicht vom rein plaftischen Standpunkte beurteilt werben. Sie erscheinen mehr gebaut als gemeißelt. Sie würden bei größerer Lebendigkeit in der Aussassung ihren Charakter als ewige Wächter einbüßen.

Auch in ber Bilblunft bes neuen Reiches herricht noch ber alte Gegensat zwischen ber höfischen und ber Bolfetunft, nur verschiebt fich allmählich beren Berhaltnis queinanber. Denn obichon bas halbe Jahrtausend, bas bas neue Reich umfaßt, gegenüber ben fruberen und ben spateren Berioden einen gemeinsamen Runftcharakter barbietet, so ift bie Runft boch burchaus nicht erftarrt. Gie weift vielmehr eine Entwidelung auf, Die bem gentralifierten Staat ent= sprechend wesentlich unter bem Ginfluß ber einzelnen Pharaonen fteht, ja jum Teil beren gang perfonliches Geprage tragt. Ihren höhepunkt erreicht fie mahrend ber 18. Dynaftie (um 1580—1380). Bunachft herrichen noch bie Überlieferungen bes mittleren Reiches. Während bie Bolkstunft bie kunftlerische Eigenart auch jett noch am besten kundgibt, ift die trabitionelle Hoftunft fast nur noch in technischer Hinsicht von Interesse. Das leise Lächeln, das sich in ben Ropfen bes mittleren Reiches mitunter hervorwagte und bas manche Runftler noch immer berborgugaubern miffen (Fig. 85-87; Ropf ber Bottin Mut, fruber Königin Taja genannt, in Rairo), geht bei ben meisten Werken in ein nichtsfagendes stereotypes Lächeln über. Wie bei ben Götterbilbern bie gehäufte Symbolit, fo hemmt überdies bei ben Darftellungen ber Könige die zeremonielle Tracht die feinere Durchbildung der Formen, so bewunderungswürdig auch die rein technische Steinmegarbeit erscheint. Der Art find beispielsweise Reliefs aus ber Beit Amenophis' III. (Fig. 88). Der Ginfluß ber höfischen Kunft ist aber jett so übermächtig, daß auch die Bolkekunft fich ihm auf die Lange nicht zu entziehen vermag.

Im Ansange bieser Epoche treffen wir freilich noch lebensvolle Schilberungen der eins fachen Bolkstätigkeit (Fig. 89), in denen sich der Kunstsinn frei und ungehemmt durch Kultusvorschriften und höfische Rücksichten bewegt, ja es beginnt etwa mit Thutmosis III. (1501—1447)
ein Umschwung, der unter seinen Nachsolgern Amenophis II., Thutmosis IV. und Amenophis III.
(1411—1375) die Richtung auf einen gesunden Naturalismus einschlägt und manche lebendige Einzelzüge aus der Bolkstunst in die hösische Kunstsprache ausnimmt. Diese vielversprechende Bewegung hätte der alternden Kunst einen neuen Ausschwung geben können, wäre sie nicht von Amenophis' III. Nachsolger Amenophis IV. (Chu-en-Aten, Echnaton, 1375—1358) zu einer sörmlichen Kunstrevolution gesteigert worden. Der tühne Reuerer, der die Berehrung des Sonnenkörpers an die Stelle des Kultus des Sonnengottes setze und seinen Residenz von Theben, der Stadt des Amon, nach Tell-el-Amarna verlegte, huldigte einem weitgehenden



85. Amenophis III. Rosengranit. (Steinborff.)



87. Merneptah. Theben. (Betrie.)



86. Ramfes II. Schwarzer Stein. Turin.

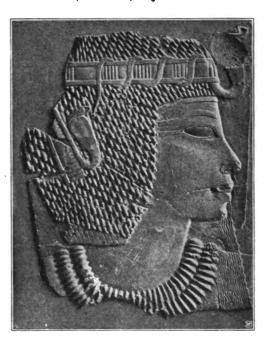

88. Kopf Amenophis' III. Theben. Kalkstein. Berlin. (Steindorff.)



89. Bau bes Amontempels. Aus bem Grabe bes Rechmare zu Schech: Abb-el-Gurna. (Lepfius.)







91. Amenophis IV. und feine Gemahlin. Bemalte Reliefffigge. Berlin.

Realismus, ben er in die offizielle Kunft einführte. Die Bilber des Königs selbst geben seine unschönen Gesichtszüge (eine Modellmaske hat sich erhalten) und seine zur Fettleibigkeit neigende Gestalt ohne jede Ibealisierung wieder (Fig. 90). Auch die beliebten Darstellungen der Bersehrung der Sonnenscheibe, deren stabsörmige Strahlen in Hände auslausen, weisen dieselbe Richtung aus. Um stärksten tritt dieser Realismus in einer bemalten Reliessstize aus (Fig. 91),



93. Malerei von einem Eftrich. Tell-el-Amarna. (Betrie.)

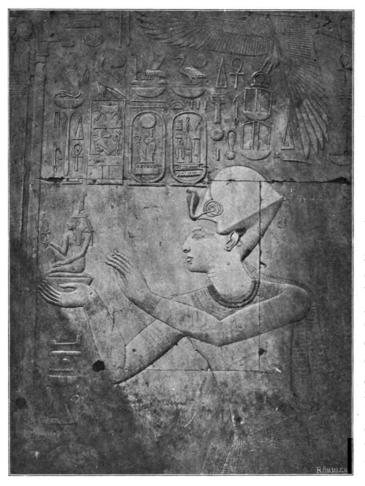

94. Sethos I. mit dem Bilde der Göttin der Bahrheit (Me). Relief in deffen Tempel zu Abydos. (Mariette.)

die den Rönig und die Königin fo einander gegenüberftellt, daß die unverschönerten Ge= stalten und die reiche Tracht einen ftarten Begenfat bilben. Übrigens zeigen fich in ben durchicheinenben Gemanbern mit reichlicherer Faltenbilbung, fowie in der richtigeren Beich= nung der Sande und Fuße gefunde Elemente. Auch ver= schloß sich ber König nicht fremben Ginfluffen. Ginwir= tungen ber agaifch=mptenischen Runst treten in Tell-el-Amarna auf. Scarabaen (Fig. 92) geben die gerollten Ornamente jener Runft wieder, und der bemalte Gipsestrich im bortigen Palaste (Fig. 93) zeigt Broben einer äußerft lebendigen, in Agppten ziemlich vereinzelt baftebenben Runftweise. Die alte Bolfs= funft war einen Augenblick auf bem Wege zur Alleinherr= schaft. Aber Amenophis IV. regierte zu furz, feine Neue= rungen waren zu gewaltsam und ftanden in zu icharfem Gegensate zu ber machtigen

Briefterschaft der verlaffenen Refidenz Theben, als daß fie hatten von langer Dauer sein konnen.



95. Uns Sethos' I. Rrieg in Sprien. Rarnat.

Schon unter Amenophis' unmittelbaren Nachfolgern ward bie Rudfehr nach Theben und zum Kultus des Amon angebahnt, bis Haremheb, der erfte König der 19. Tynaftie (1350-1315), mit Amenophis' Reuerungen völlig aufraumte und zu ben alten feften Trabitionen ber fteifen Hoffunft zurudtehrte. Diese Reaktion gegen bie leterische Aunft Echnatons marb mahrenb ber 19. und 20. Dynastie (1350-1090) mit einer gewiffen Erbitterung durchgeführt; die naive Ursprunglichkeit blieb fortan verschwunden, das eigentliche Leben in der Kunft erlosch. Bas biefe an Innerlichfeit verlor, gewann fie inbeffen an technischen Fortschritten. Gie zeigen fich zumeist in Theben, wo man auf bie jungftvergangene Blutezeit neuggpptischer Runft unter Amenophis III. zurudgriff, und in Memphis, wo vermutlich noch die Glanzleistungen bes alten Reiches nachwirkten. Die Reliefs im Tempel Sethos' I. (1313-1292) ju Abybos bezeichnen einen Sobepunkt technischer Leiftung und weisen eine überaus garte und feine Behandlung bes 3,12 Reliefs auf (Fig. 94; auch en creux). Sethos' Borliebe fur Schlachtichilberungen mit unmäßiger Bervorhebung bes siegreichen Berrichers (Fig. 95) vererbte fich auf seinen Sohn Ramses II. (1292-1225, ber jusammen mit bem Konige Senwofret [Ufertefen, Fig. 62] ber 12. Dynaftie bie Buge fur ben Sejoftris ber Griechen geliefert bat). Seine Schlacht gegen 4,3 die norbsprifchen Cheta bei Radesch wird in einer großen Bilberreihe geschildert. Diese Darftellungen in bemalten Flachreliefs und Gemalben feffeln ungleich mehr burch ihren Inhalt als durch ihre kunftlerische Form. Gie sind nicht nach kunftlerischen Grundsagen in schön gefchloffenen Gruppen angeordnet, sondern ziehen fich balb in langen Reihen hin, bald bebeden fie in buntem Gewirre bie Flachen. Man fpurt ben Maffenbetrieb, ber bie Beit ber Ramelfiben tennzeichnet, im Bergleich mit ben feiner burchgeführten Berten ber Thutmosis und Amenophis.

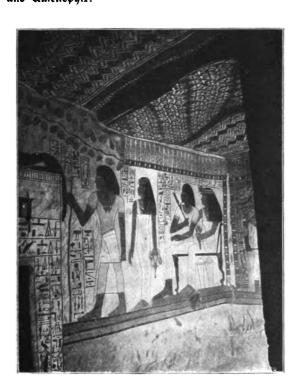

96. Grabtammer bes Cennofer. Schech Abb el Burna. Theben.



97. Holzstatuette ber Prinzessin Rai. Louvre. (Rayet.)

Die Malerei zeichnet sich inbessen auch jett durch seine Zeichnung und, trot ber scharf nebeneinander gesetzen ungebrochenen Töne, durch harmonische Farbenwirkung aus (Taf. I). 4,6 Die Wandslächen der Gräber sind meistens mit zeremoniösen Darstellungen angefüllt, bald in mehreren Reihen übereinander, bald einstreisig (Fig. 96); die Decken sind geschmackvoll mit 4,5 bunten Watten oder mit kunstvoll gestochtenen Spiral= und Pflanzenmustern bemalt. Den 4,1 Wandgemälden verwandt sind die Walereien der sogenannten Totenbücher, die dem Verstorbenen ins Grab gelegt wurden um ihm gleichsam als Reisepaß für das Jenseits zu dienen.

Neben ber hiftorischen Hoftunft und ber religiosen Malerei geben bie aus Holz geschnitten Figuren her (Fig. 97), die in der Feinheit ihrer Ausführung und in der Eleganz ihrer schlanken Berhältniffe einen unaussprechlichen Reis ausüben, babei aber burch bie Ausbruckslofigkeit ber Gesichtszüge die innere Armut einer blogen virtuosen Technik verraten. Nur auf einem Gebiete wirkt die realistische Runftweise fruberer Berioden noch nach, in ber Darftellung von Raffen. typen, die auch jest, wie schon im mittleren Reich, unvergleichlich scharf erfaßt werden (Rig. 98), 4,7 gelegentlich mit beutlicher Sinneigung gur Raritatur, Die auch fonft ber agptischen Runft nicht fremd ift (fatirifcher Tierbilberghtlus in Bappri zu Turin und Rairo). Sier hat die ägyptische Beichenkunft bes neuen Reiches, neben ber ftets bewunderten Sicherheit in ber Linienführung, hervorragendes geleiftet. Richt minder hat auf bem Gebiete bes Runftgewerbes ber feine Geschmad und die reiche Erfindungsgabe ber Runftler bis in die lette Beit hinein die schönften Blüten gezeitigt. In reicher Auswahl hat fich hölzernes Toilettengerat von feinster Ausführung erhalten (Fig. 99. 100); geschmadvolle Trintgefäße in Faience abmen Pflanzenformen nach (Fig. 101); Tongefäße von hubicher und zwedmäßiger Form werben mit bemalten Rrangen in ftilifierter Biebergabe geschmudt, entsprechend ber Sitte bie Befage bei festlichen Anlaffen zu bekränzen (Taj. m H,~2); auch die Weberei ward kunftmäßig geübt, wie ein um 1400 an= gefertigtes Linnengewebe (Taf. II, 1) beweisen tann.



99. Salblöffel aus Holz. 18. Dynastie. Louvre. (Rayet.)



98. Ropf eines inrifchen Rriegers.



101. Becher in Form einer Lotosblume. Blaue Faience. Sammlung Mac Gregor.



100. Griff eines Salbnäpichens aus Solz.



Bouchett & erres benighter Jougeholes in Strafburg.

es pr. Aut. And Aplies II at 5, Jahrhandert

teine Bortoning und, nog bei - monifche Garbenionlung aus .... Darft: Aungen angefüllt, 1. "in; Die Decken find geschmadbel und Pftangenmuffern bemalt. mon Totenbucher, Die bem Bergtor. . ; fin bas Benicits ga bienen. Malerei get in bie aus Bolg geichn !! ... nung and in der Elecing ebret foller . bei durch die Ausdenckslofigteit : 1 3 Beitet vereiten. Mir auf einem Bei er ,, in ber Darffellung von Mais in den finare einest werden Gig naam beif der ägevinchen Runft nat . . . ..... Rair . Dier bat bie dabpeit . bieben Gecheiben in ber Linienführum ind ein bes Runftgemerbes ber fein in die logie Beit binein die schönftig. - belleit egerär von feinster Ausführun-. Di ente abmen Pflangenformen nod . .. im merben mit bemalten Rrangen Date Die Befane bei festlichen Antaffer finifmafig geabt, wie ein um 1400 an

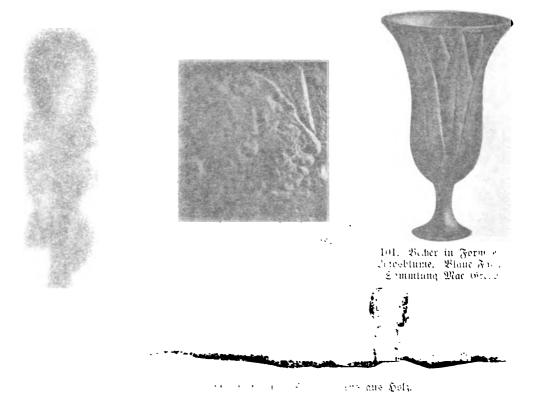

Bruchstück eines bemalten Tongefäßes in Straßburg.





Gewebe aus der Zeit Amenophis II. (15. Jahrhundert).

Die Saitenzeit. Auf die Glanzzeit der Ramessiben folgten Jahrhunderte allmählichen Berfalls in der monumentalen Kunst, eine zunehmende Bergröberung, die durch die lange lidhschiopische Zwischenherrschaft (1090—663) nur befördert werden konnte. Die Ent-widelung der ägyptischen Kunst in der saitischen Periode (663—525, Psammetich, Amasis) stellt sich denn auch nicht durchweg als eine Steigerung des künstlerischen Bermögens dar. Sin Ausschmung im Verhältnis zu der Massenarbeit der nächstvorangegangenen Periode ist allerdings vorhanden, der Fortschritt knüpft sich aber nur an einzelne Seiten des künstlerischen Wirkens. Die plastischen Figuren sind schlanker, die Körpersormen weicher, geschmeidiger geworden. Sine seinere Modellierung zeigen nicht allein die Statuen, dei denen der Stoff eine größere Schmiegsamkeit gestattet, sondern auch die in hartem und sprödem Materiale gearbeiteten Werke. Sine ausgezeichnete Probe dieser Art ist der in den Besit des Verliner Museums gelangte Porträtsopf eines älteren Mannes von grünem Basalt (Fig. 102). Die Lebendigkeit und Feinheit solcher Werke hat dazu gesührt, griechischen Einfluß in ihnen zu erkennen und sie demgemäß in die Zeit der Ptolemäer oder gar in römische Zeit hinadzurücken. Zedoch scheinen sie sich ganz wohl der Entwicklung der saitischen Kunst einzusügen, deren Höhepunkt

sie bann in der Tat bezeichnen. Im allgemeinen ist die Borliebe für das Kolossale zurückgetreten, die Neigung zum Zierlichen, Reichen, wie namentlich die kleinen Erzssiguren dartun (Fig. 103), gewachsen. Daß aber die Phantasie ihre naive Frische, ihre schöpferische Krast eingebüßt hat, beweist die häusige Anlehnung an die Kunst der früheren Perioden. Die gesamte Kultur der saitischen Beit greist auf das alte und das mittlere Reich zurück. Restaurationen und Nachbildungen zerstörter oder beschädigter Werke der älteren Beit sind in der 663 mit Psammetich I. beginnenden 26. Dynastie überaus häusig. Da Sais im Deltalande lag, kam



102. Porträttopf. Grüner Basalt. Berlin. (Bubl. bes Berliner Museums.)



103. Erzstatuette ber Takuschit. Athen.

biese Tätigseit besonders den Werken des alten Reiches zu gute, während Oberägypten ver=
nachlässigt ward. So ist z. B. der bei Gibraltar ins Meer gesunkene Basaltsarkophag des
Mencheres oder Mykerinos, eines Königs der 4. Dynastie, ein Werk der Saitenzeit, oder wenigktens 1,3
erst jett mit seiner Malerei versehen. Er ahmt einen Ziegelbau nach, in dem die Grabestüren,
die sogenannten Scheintüren, eine große Rolle spielen; vertikale Stäbe, durch horizontale
Bänder verknüpst, teilweise abgerundet, dünnen Stäben der Sykomore oder Palme ähnlich,
bilden die Gliederung der Fassade. Ebenso entstammen von den Statuen des alten Königs
Chephren einige dieser Spätzeit, während die meisten, darunter das bekannte Meisterwerk (Fig. 50),
wirklich dem alten Reiche angehören. Der altertümelnde Stil bemächtigt sich sogar auch
originaler Schöpsungen, sowohl der Porträtköpse (Fig. 104), wie der Reliesbarstellungen (Fig. 105).
Gerne geht eine künstlich archaissierende Richtung dem Ausleben einer Kunstperiode voran.





105. Der König bor Amon.

104. Pfammetich III., ber lette saitische König. Grüner Basalt. (Gaz. des Beaux-Arts.)

Die bewußte Biederaufnahme und Beiterführung alter Muster zeigt sich auch wenigstens in einem architektonischen Gliebe, dem Kapitell. Bährend sonst in der ägyptischen Baukunst das Kapitell nur in seinen Hauptsormen plastisch angelegt war, aller Einzelschmuck aber der Walerei überlassen blieb (vgl. Fig. 79), wird jett auch diese Einzelgliederung plastisch durchsgesührt und dadurch der Bemalung eine viel wirksamere Grundlage bereitet (Fig. 106). Dies sogenannte Ptolemäerkapitell, das die ganze spätere Architektur Ägyptens beherrscht, ist allem Anscheine nach schon eine Schöpfung der satisschen Beriode.

In ber Zeit der saitischen Herrscher, da Agypten alt geworden, seine gealterte Runst dem Berlöschen nahe war, traten Land und Runst in den Gesichtstreis der noch jugendlichen Griechen. Die Hellenen staunten die fremde Welt an; geheimnisvoll, ehrwürdig und tief bedeutsam erschien ihnen alles, was sie hier erblickten. Einzelnes machten die ionischen Ansiedler in Naukratissich zu eigen, und es wirkte auf die junge Bildkunst der Griechen ein. Agypten selbst aber

verfiel für zwei Jahrhunderte unter persischer Oberherrschaft (525—332) einem starken Riedersgang; nur der letzte einheimische Herrscher Nektanebos (358—341) trat noch einmal als großer Bauherr (Philä) in die Fußstapsen der alten Pharaonen. Erst in der Ptolemäerzeit werden wir der Weiterbildung ägyptischer Kunst wieder näher zu treten haben.

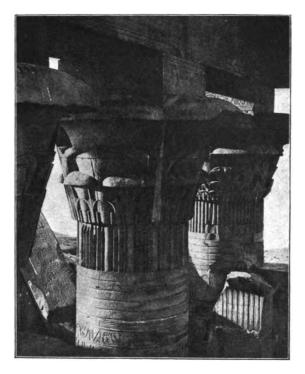

106. Säulenkapitelle in Ombos.

## 2. Babhlonien und Affprien.

Bie die ägyptische Kunst vom Nil, so nimmt die Kunst der Bölfer Mesopotamiens vom Euphrat und Tigris den Ausgangspunkt. Der Doppelstrom lieferte den Anwohnern die wichstigsten Bedingungen und Regeln des Lebens, übte auch auf das Material und die Form der Bauten wesentlichen Einfluß. In dem Tieflande war man auf an der Sonne getrocknete Ziegel angewiesen, Lehmmauern traten an die Stelle von Steinmauern. Nur für die äußere Berskeidung der Mauern, für Brunnen und andere Basserbauten kamen schon frühzeitig gebrannte Ziegel in Gebrauch. Die architektonischen Werke erhoben sich auf Terrassen; Stusenpyramiden (Zikfurrat) wurden bei gottesdienstlichen Anlagen verwendet. Das ärmliche, schmucklose und zum Teil nicht wetterbeständige Material führte wie in Ägypten zu dem System der Bandverkleidung. Die inneren und äußeren Bände wurden entweder nur mit Gips oder Asphalt überzogen, oder mit Steinplatten belegt, oder mit Mosaik, später mit farbigen Ziegeln (so auch schon in den unteren Schichten der alten elamitischen Hauptstadt Susa) geschmückt. Die Erinnerung an ursprünglich ausgeschängte und ausgespannte Teppiche liegt bei den letzten beiden Dekorationse weisen nahe.

Die kunftlerische Tätigkeit der Bölker des Doppelstromlandes war lange Zeit in ein volls ständiges Dunkel gehüllt und nur aus fagenhaften Berichten bekannt, bis gegen die Mitte des borigen Jahrhunderts französische und englische Forscher (zuerst Botta und Lapard) burch Ausgrabungen unter ben alten Schutthugeln in ber Gegend von Mofful unfere Runde erhellt und auf Denkmaler begrundet haben. Zuerft kam biefes neue Licht ben hauptstädten Affpriens zu= gute. Erft etwas fpater begannen bie Forschungen in bem füblichen flachen Teile Desopotamiens, bem alten Babylonien. Englische Forscher, Loftus und Taylor, lehrten bie Trummerftätten von Barka (Uruk), El Wugheir (Ur), Senkere (Larsam) kennen. Die Nachgrabungen de Sarzecs eröffneten die uralte Ruinenstätte von Telloh (bem alten Lagasch ober Schirpurla). Langjährige ameritanische Bemühungen unter Leitung von Beters, Sannes und Silprecht galten bem Beltempel in Ruffar (Rippur); Bants hat in Bismaja, Scheil für bas turkische Museum in Sippar (Abu Sabba), Rolbewen fur bie Deutsche Orientgesellschaft in Fara und Abu Satab gegraben. biefelbe Gefellschaft ist gegenwärtig Kolbewey bemüht Babylons Bauten aufzubeden und gräbt Andrae die Überreste ber alten assprischen Hauptstadt Assur (Kalat Schergat) aus. So hören bie alten Namen, die uns aus ber Bibel bertraut find, allmählich auf bloge Borte zu bebeuten, mit benen tein anichauliches Bilb verknupft werben tann. Freilich find bie fruberen Ausgrabungen fast alle mehr ober weniger tumultuarisch gewesen, haben sich auf einzelne Bunkte beidrankt und nur halbe Arbeit gemacht, baber viele Probleme, felbst von größter Bichtigkeit, noch viel weniger gelöft find als es icheinen möchte. Erft neuerdings ftrebt auch hier bie Grabung ju erichöpfender Arbeit in allem Ginzelnen und badurch zu sicherer Losung auch ber Sauptfragen.

## A. Babplonien.

Der alte Name des fpäter nach Babylon benannten Landes war "Sumer und Affad", vermutlich wie das Rilland offiziell "Unter- und Ober-Nappten" hieß. Die altesten Bewohner, bie Sumerer, von zahlreichen Gaufürsten beherrscht, machten in Urzeiten die tiesgelegene und beständigen Überschwemmungen ausgesette Gbene am unteren Laufe ber beiben Strome Euphrat und Tigris burch eine großartig burchgeführte Ranalisierung nebst zugehörigen Deichbauten urbar. Unterirbifche Ranale mit wenig kunftgerecht im Reilschnitt aufgeführten Gewölben (Fig. 107) dienten zur Entwäfferung von Städten und Balaften und bezeugen die Sorge hierfür in alter Beit. Alls rein sumerisch burfen wir eine Anzahl früher Reliefs ansprechen, die im Suben bei Telloh jum Borfchein gefommen find. Sie zeigen eine ziemlich unbeholfene Darstellungsweise. Eines schildert den Gaufürsten Urnina inmitten seiner Familie. Ein anderes,



107. Abzugetanal in Ruffar. (Nach Hilprecht.)

Die sogenannte Beierstele, ftellt Leichen bar, über ftatt hintereinander gelegt; bald tragen Geier die Röpfe ber Erichlagenen babon, bald fteigen Manner mit gefüllten Rörben auf ben Röpfen empor um die Leichen mit Erbe zu bededen. Bon biefen primitiven Berten unterscheibet fich ftart, vielleicht infolge einbringenden femitifchen Ginfluffes, eine Gruppe von Freiftulpturen, die uns eine technisch weit vorgeschrittenere Runft kennen lehren. bebeutenbften Werke ftammen wiederum aus Telloh. Mus ben Köpfen (Fig. 108) und aus den bald sitenden bald stehenden 5,1 Statuen aus hartem Diorit, g. B. ber bes Gaufürften Gubea (Fig. 109), spricht eine scharfe Auffassung ber Natur. Die 5,2 Röpfe ftreben eine individuelle Bilbung an; bie Sande, die Füße, die leichte plaftische Andeutung von Gewandfalten (die ber späteren affgrischen Stulptur fremb ift) verraten ein bis ins Einzelne gebendes Studium. Trot ber ruhigen Saltung

Digitized by Google

tragen die Statuen einen männlich frästigen, willensstarken Charakter und überragen in dieser Hinsicht die Schöpfungen der assprischen Tochterkunst. Diese Werke, deren Inschriften den Übergang von der Bilderschrift zur Reilschrift darstellen, werden dem Ansang des dritten Jahrtausends (etwa 2700) zugewiesen; demnach müssen wir, da die verhältnismäßig hohe Vollendung dieser Stulpturen eine vorausgegangene längere Kunstüdung mit Sicherheit erschließen läßt, jene Ansänge der sumerischen Kunst dis in das vierte Jahrtausend hinausbatieren. Sinzelne der gefundenen Werke weisen bereits ein erstaunliches technisches Rassinnement aus. An einem in Ausstar gefundenen Warmorstopse (Fig. 110) sind die Augen aus weißer Muschel und einem braunen Stein, Liber und Wimpern aus Silber gebildet. Auch der Erzguß (Kupser mit Zusat von Antimon statt Zinn) war den Sumerern bereits bekannt. Ein Stierkops aus Telloh und zwei Ziegenköpse, der eine lebensgroß, mit ähnlich eingesetzen Augen (Fig. 111), beweisen von neuem den Vorrang der Tierbildung vor der Menschendrstellung in aller älteren Kunstüdung.



108. Ropf aus Telloh. Diorit. Louvre. (Phot. Giraudon.)



110. Marmortopf aus Ruffar. (Silprecht.)



109. Gubea, Statue aus Telloh. Diorit. Loubre. (Phot. Giraubon.)



111. Altbabysonischer Ziegenkopf von Erz. (Hilprecht.)



112. Die Siegesstele Naram: Sins. Nus Sufa. Louvre. (De Morgan.)

Früher als im füblichen Babylonien muß, wie die Inschriften beweisen, im nördlichen Teil eine semistische Bevölkerung das ursprüngliche einheimische Element völlig ausgesogen haben. Rein semitisch sind die Inschriften der bedeutenden Eroberer Sargons I. und seines Sohnes Naramsein (nach 3000). Auf letzteren geht das schnes Naramsein (nach 3000). Auf letzteren geht das schönste Denkmal altbabylonischer Kunst zurück, die einst von Sippar nach Susa verschleppte, 2 m hohe Siegesstele aus Sandstein (Fig. 112). Der stolze Schritt, mit dem der König sich dem Berge nähert, das sichere Auftreten seiner durch den Bald heranschreitenden Truppen, die unter den Lanzen zusammens brechenden besiegten Lulubi, das alles ist sebendig und mit einer ihrer Mittel sicheren Kunst geschildert.

Der Hauptsit bieser in Nordbabylonien residierenden Herrscher war Agade. Etwas später trat die
Stadt Ur (El Mugheir), von wo Abraham ausgezogen
sein soll, der Sit baulustiger Fürsten, in den Bordergrund, noch später Babylon (Huh). Südöstlich davon
lag Nippur (Nuffar), das ein großes Heiligt um des Bel,
den Hauptsit seines Kultus, umschloß. Noch heute ragen
etwa 30 m hoch die Schuttmassen der großen Stusenpyramide (Zikturrat) empor. Dergleichen "Türme"
bildeten überall in Babylonien einen Hauptteil der Heiligtümer (ben "Turm zu Babel" zerstörte erst Xerzes); es

scheint, daß fie gur Beobachtung ber Gestirne bestimmt waren. Man vermutet, daß bald Treppen grade hinauf ftiegen (fo in Nippur?), balb fchrag ansteigende Rampen ringsum von Terrasse zu Terrasse bis zur oberen Blattform führten. In Nippur wird neben dem hier nicht quadraten fondern oblongen Turm innerhalb bes ummauerten Bojes das niedrige "Saus Bels" angenommen, bas für Rulthandlungen und zur Aufnahme von Beihegaben bestimmt gewesen sei; ein großes Tor nach Art eines agyptischen Bylon bilbete ben Zugang ju jenem hofe aus einem ebenfalls ummauerten Borhofe, ber kleinere Beiligtumer umfagte. Alle Mauern bestanden aus Luftziegeln. Eine ähnliche Anlage weist ber Sonnentempel in Sippar (Abu Habba, nörblich von Babylon) auf, ber 2000 m im Umfange mißt; ein Hof, in beffen Mitte ein großer Altarbau fich erhob, ift von einer Menge von Gangen und Zimmern umgeben. Dieser Tempel und jenes "haus Bels" gleichen ben Balaften ber menschlichen Berricher. Diese bestanden, Die affprifchen Ronigsbauten vorbilbend, aus einer größeren Bahl von Sofen, um die fich mannigfache gebedte Raume gruppierten. Als architektonischer Schmuck biente bisweilen Mojaik; bas in Barka gefundene Banbstud (Fig. 113), bicht aneinander gereihte Halbynlinder zu beiden Seiten eines vorspringenden Mauerpfeilers, belehrt uns sowohl über ben technischen Borgang (bie einzelnen Mojaikteile bestehen aus langen, in den Lehm gedrückten Tonkegeln), wie über die künstlerische, teppichartige Wirkung.

Seit Chammurabi um 2200 ganz Babylonien zum erstenmal unter seinem Zepter verseinigte und seine Fürsorge ebenso dem ausgedehnten Kanalnet wie großartigen Bauten zuswandte, trat Babylon, an beiden Seiten des Euphrat gelegen, als Hauptstadt des Landes auf. Ein Relief des britischen Museums (Fig. 114) zeigt die energischen Züge des mächtigen

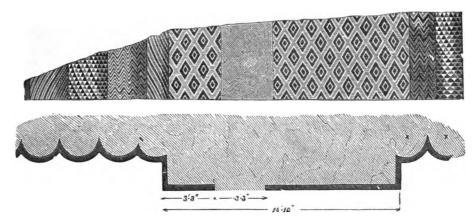

113. Bekleibung und Grundriß der Band eines Balaftes zu Barka. (Rach Loftus.)

Herrschers ohne alle Berschönerung; ber lange Bart hängt in natürlichem Flusse herab. Aber im Laufe ber Zeiten tritt eine merkliche Stillsierung und Berknöcherung der Kunft ein, die wir namentlich in den Flachreliefs der Grenzsteine versolgen können, dis diese Darsstellungsweise zuletzt in ähnlicher Weise erstarrt, wie die uns genauer bekannten Reliefs Asspriens (Fig. 115).

Bon einer anderen Seite babylonischer Kunst gibt uns eine stattliche Anzahl von Siegelstundern mit vertiest eingeschnittenen Bildern Kunde. Auf den weichen Ton der Schriftstude abgerollt dienten sie als Siegel und ließen nur die eingravierten Darstellungen als Reliess hervortreten. Die Darstellungen sind ungleich an künftlerischem Wert und an Alter, in den besseren Exemplaren aber von gleicher technischer Bollendung wie stillstischer Bestimmtheit.



114. Chammurabi, Kalkfieinrelief. Brit. Muf. (Phot. Manfell.) Springer, Lunftgeschichte. I. 8. Aust.



115. Urfundenstein bes Königs Marbutbalibbin bom Jahre 741. Berlin. (Bubl. Berl. Mus.)

4





116. Abgerollte Darftellungen babylonifcher Siegelzylinder. (Furtwängler.)



117. Löwenfries aus farbigen glafierten Reliefziegeln. Babylon. (Andrae. D. Or. Gef.)

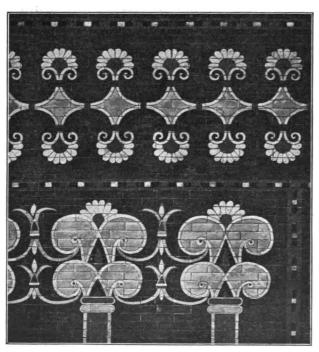

118. Wandbeforation aus flachen farbigen glasierten Ziegeln. Babylon. (Andrae. D. Or. Ges.)

Bu ben beliebteften Gegenständen ber Schilderungen gehört ber Kampf mythischer Heroen (Jabubar) und gött= licher Schutgeifter mit Damonen und wilden Tieren (Fig. 116a), boch finden fich auch Schilberungen aus bem taglichen Leben (Fig. 116 b). Der Inhalt übte nachhaltigen Ginfluß auf bie Formgebung. In biefe kommt von selber ein derb kräftiger Zug, in die Geftalten eine ftarfere Bewegtheit und ftramme Feftigkeit. Obichon bie babylonische Runft gerade so wie die agyp= tische des alten Reichs Naturwahrheit anstrebt, erhalt fie bennoch ein gang anderes Gepräge. So weit wir bisher sehen, fehlt ihr bas ibyllische, ruhige Element, bagegen gewinnt bas phan= taftische Befen burch Beslügelung ber Körper und ähnliche Mittel reiche Rahrung; von Mischwefen kennt die babylonische Runft nur ben Stier mit bem Menschenkopf (Fig. 116 a). Die Richtung ber Gebanken auf wilbe Rampfe, auf ben finfteren Ernft bes Lebens offenbart sich in diesen Erzeugniffen ber Rleinkunft.

Die lette Kunstblüte Babylons, nach dem Falle Ninives, knüpft sich an die chaldäischen Könige, unter denen Nebukadnezar II. (604—561) hervorragt. Die Zeugnisse seiner Bautätigkeit treten eben jett durch die Ausgrabungen zutage, die seine auf hoher Terrasse emporgebaute Burg (El Kasr) mit Hof und Saal, mit Gängen und

Zimmern ausbeden, bazu eine gepflasterte Prozessionsstraße zum Marbuktempel Esagila mit seinem Zikkurrat und einem gemächerreichen Tempel der Ninmach. Bon dem Geländer der Prozessionsstraße stammt ein Zug kräftig gezeichneter Löwen in glasierten Ziegeln, in leichtem Relies, bald weiß und gelb, bald gelb und grün, auf hellblauem Grunde (Fig. 117); sie stehen den ninivitischen Löwen mindestens nicht nach. Die gleiche Technik, nur ohne Relies, die auch in Assprien beliebt ist, mit noch reicheren Farben, herrschte in der Bekleidung des großen Saales der Burg (Fig. 118). Auf den dunkelblauen Wänden der Fassade reihte sich ein gelber Pseiler an den anderen. Die hellblauen Bolutenkapitelle sind kyprischen Kapitellen (Fig. 151) am nächsten verwandt, nur daß ebenso wie in Assprien (Fig. 123) und später in Persien (Fig. 1786) die gleichen Formen, Wulst und Volute, verdoppelt austreten. Das Kapitell, das nichts zu tragen hat, klingt in eine Palmette aus; geschwungene Stengel mit Blütenenden verbinden die benachbarten Kapitelle. Im oberen Wandteil zieht sich ein Fries von gegenständigen Palmetten hin. Es handelt sich in allem nicht um eine nachgeahmte wirkliche Architektur, sondern um eine mit architektonischen Motiven spielende Flächendekoration. Dem entspricht der weiße Kandstreisen, der alle Formen umzieht und eine willkommene Scheidung der Farbentöne bewirkt.

## B. Affprien.

Wenn in Babylonien bisher aus einer mehrere Jahrtausende umspannenden Kunftübung nur vereinzelte Proben zum Vorschein gekommen sind, so steht es mit unserer Kenntnis Asspriens allmählich besser. Allerdings sind viele Ruinenstätten noch gar nicht, andere in ungenügender Weise aufgedeckt worden. Allein die neuerdings stattsindenden Ausgrabungen in Assurie (Kalat-Schergat), der alten Hauptstadt Asspriens, haben begonnen uns einen Blick in das zweite Jahrtausend zu eröffnen (Fig. 119). Schon länger kennen wir die letzten drei



119. Die Ruinenstätten Affpriens.

Jahrhunderte Affpriens. Reiche Proben ber affprischen Runft wurden am linken Ufer bes Tigris in ber Rabe von Mossul gefunden. Sie werben nach ben Fundorten Nimrud (Ralach), Chorsabad (Dur-Sarukin) und Rujunbschik (Ninive) benannt. Es find eigentlich nur bie letten Bellen eines alten Rulturftromes, von benen fich in ben aufgebedten Denkmälern beutliche Spuren erhalten haben. Das altbabylonische Reich lag längft in Trümmern, die ägyptische Herrschaft mar gludlich zurudgebrangt, als fich, soweit wir bis jest miffen, zuerft unter bem friegerischen Asurnagirpal (885-860), bem Erbauer bes Nordwestbalastes von Rimrud (wohin er die Residenz von Affur oder von Ninive verlegte) und seinem Sohne Salmanassar II. (860-825), ber ben Bentralpalaft erbaute, bie affprifche Runft reich und fraftig Bährend der Regierung Sargons (722-705), des Gründers von Chorfabad, und seines Sohnes Sanberib (705-681), bes Erbauers bes Submeftpalaftes in Rujunbichit, nahm fie einen neuen Aufschwung. Gine eigene Art von Nachblute genoß fie unter Usurbanipal, bem Sarbanapal ber Griechen (668-626), ber bas Werk seines Großbaters Sanherib in Rujunbicit durch Erbauung bes Nordpalaftes vollendete.

Während Aghpten uns hauptsächlich in seinen großartigen Tempeln und Gräbern entsgegentritt, herrscht in Assprien der Palastbau vor. Bon Tempeln sind weniger Überbleibsel auf uns gekommen (neuerdings in Assur), jedoch steht es sest, daß die babylonische Form des stusensörmigen Terrassenturmes auch in Assprien beibehalten ward. Freilich waren Terrassens



120. Stufenbau mit Park auf einem Relief aus Kujunbschik. (Laharb.)

bauten nicht auf religiöse Bauwerke beschränkt; manche solche Bauten, die in Reliefs dar= geftellt werben (Fig. 120), mogen profane Gebäude wiedergeben. Um so ausgebehnter find bie zahlreichen Palaftruinen. Die aus Luftziegeln aufgeführten Riefenbauten find freilich nur in ihren unterften Teilen, foweit fie mit Steinplatten bekleibet maren, erhalten, lettere find aber burch Ausgrabungen in langen Reihen wieber bor unseren Augen erstanben. Die Palafte, zu benen bie aufgefundenen Alabafterplatten, glasierten Biegel, Mosait- und Friesmalereien gehörten, find burch verschiedene Ursachen zerftort worden, durch das wenig widerstandsfähige

Material, vollends bei unterlassener Ausbesserung, durch ben zerstörenden Salzgehalt des Lehms bodens, auch wohl durch Feuer. So ward das Erdwerk zu Staub oder unförmlichem Schutt, die Holzteile zu Kohlen, die aus Steinplatten bestehende Wandbekleidung aber blieb meistens an derselben Stelle, wo sie gestanden hatte, stehen oder liegen, und läßt daher den Lauf des Gemäuers ziemlich deutlich verfolgen. Auf diese Art ist es den Forschern möglich geworden wenigstens den Grundriß der assyrischen Palastbauten zu zeichnen.

Im allgemeinen zeigen die assyrischen Paläste burch brei Jahrhunderte die gleiche Form und Glieberung, wenn auch ihre Ausbehnung sehr verschieden ist. Bermutlich wiederholen sie



121. Sargons Balaft in Chorfabab. (Blace.)

im wesentlichen babylonische Anlagen. Sie erhoben fich auf hohen ummauerten Terrassen aus Luftziegeln, bie mit einer Brüftungsmauer und einem fronenden, aus Sohlfehle und vorspringender Platte besteben= ben Gesims abschlossen, und hatten als Mittelpunkte eine c erhebliche Bahl von Höfen, um bie sich größere und fleinere Zimmer, sowie zahlreiche Gange von verhältnismäßig geringer Breite ordneten. Die Balafte werben in ben Inschriften als hoch bezeichnet, jeboch hat sich noch nirgenbs eine mehrftödige Anlage nachweisen laffen. Legenwir ben Plan von Sargons Palast in Chorsabab (Fig. 121) zugrunde, so unterscheibet man leicht brei gesonderte Teile. Auf einer Freitreppe A gelangt man burch brei

große, reichgeschmudte Bortale B in ben quabraten Haupthof C, ber die Berbindung zwischen ben brei Abteilungen herstellt. Nordweftlich bavon liegt ber Hauptpalast mit bem oblongen Hofe K, ber burch ben besonderen Eingang S zugänglich ift. Das Brachtportal L (Fig. 130) führt zu ben Staatsfälen, die fich um ben Hof M lagern, mahrend baneben fleinere Raume bem Konig als Bohnung bienten. Subweftlich vom Haupthofe liegt ber Harem mit brei Höfen (DEF) und brei gesonderten Frauenwohnungen (G). Auf der anderen Seite des Haupthofes find die zahlreichen Wirtschaftsraume untergebracht (J). In einer Ede zwischen ber Königswohnung und bem Harem liegt eine ursprünglich etwa 45 m hohe, mit glafierten Ziegeln von fieben verschiebenen Farben bekleibete Stufenppramide, Bikkurrat (O), vermutlich dem Sternenbienfte gewibmet. Bon bem abgesonderten Gebäube N an ber Westede wird unten (S. 54) bie Rebe Bon bergleichen Ronigspalaften maren naturlich bie Saufer bes Bolfes, wohl auch bie Sommerwohnungen ber Fürften, fehr berichieben. Holgerufte und Belte, mit bunkeln Tierhäuten bebeckt, kehren auf den Abbildungen häufig wieder, eine erwünschte Abwechselung von ben eintönigen Mauermassen ber Kolossalfte, bie nur burch bie Portale und gelegentliche Glieberung ber Mauer in senkrechte Streifen (Fig. 126) einen leisen Bechsel in bie hohen geschlossen Außenmauern brachten. Dabei muß man sich freilich bie Balaste von reichen Parks umgeben benken, die bei den Affyrern ebenso beliebt waren, wie die Ziergarten bei den Aanptern.

Die auffälligste Erscheinung bei bem älteren assyrischen Palastbau ist, daß er, soweit wir bis jett sehen, die Säule nicht kennt, die in der Baukunst Agyptens eine so große Rolle spielt, obgleich schon in Babylonien (Telloh) Reste von Ziegelsäulen zum Borschein gekommen sind. Säulenhallen und Säulensäle sehlen ursprünglich der assyrischen Architektur, die dadurch viel einförmiger wird. Die Bedeckung der Käume erfolgte durch Zederbalken (wie denn auch andere Holzarten vielsach beim Bau verwandt wurden) mit einer Lehmdecke darüber. Tonnen-

gewölbe, im Keilschnitt ausgeführt, wurden, soviel wir wissen, nur bei Wasserableitungsanlagen angewandt, wo wir auch schwierigeren Arten der Wölbung begegnen (Fig. 122). Auch die Tore wurden gern im Rundbogen geschlossen (Fig. 130). Wenn sich dagegen kleinere Gebäude in Abbildungen mit steilen Kuppeln bedeckt sinden, so sind diese wohl nur aus Lehm gebildet worden. Mit der geringen Festigkeit dieses durchweg angewandten Materials (Luftziegel) hängt auch die große Dicke der Mauern zusammen.

Erft in der zweiten Sälfte des achten Jahrshunderts, im neuassyrischen Reiche, das mit Tiglathpileser III. (745—727) beginnt, lernten die Assyrer die Säule von ihren westlichen Nachbarn kennen, die sie "Chatti" oder Hettier nennen; vom Westen bezogen sie auch einen großen Teil ihrer Bauhölzer. Zunächst tritt die Säule als Teil des "Chilani" auf, eines, wie die Assyrer hervorheben, den Hettitern entlehnten Bauteiles, dessen auszeichnendes Merkmal



122. Gewölbter Abzugstanal in Chorfabab. (Perrot-Chipiez nach Place.)

eine offene Halle mit Saulen war. Ein solches Chilani erscheint in einsachter Beise (Fig. 123) in Chorfabab (Fig. 121, N); die Halle, von zwei sesten Flügeln umgeben, bilbet den Einsgang zu einem Saale (Fig. 124). Später, in Rujundschik, werden auch die sesten Flügel zu Zimmern benutzt, und endlich die hinteren Räume reicher ausgebildet zu einem "Ekal nach der Beise des Hettiterlandes" (Fig. 125). Bon solchen Ansängen aus scheint die Säule im 7. Jahrhundert auch in die großen assprischen Paläste eingedrungen zu sein, teils bei der Bildung offener Durchgänge von einem Saale zum andern, teils in der Ausschmückung der Außenseiten, indem die Wandslächen zwischen hoch oben angebrachten Fenstern (so scheint es) damit geziert wurden (Fig. 126). Zwei Arten von Säulen lassen sich unterscheiden. Entweder bestanden sie aus Holz, das mit Wetall umkleidet zu werden psiegte, und waren oft sehr hoch.



128. Chilani. Relief aus Chorsabab. (Laharb.)



125. Etal und Chilani, Kujunbichif. (Rolbewen.)



124. Gebäube mit Chilani. Chorfabab. (Rolbewen.)



126. Reuassyrischer Palast mit Säulenschmud. Relief aus Rujunbschik. (Layarb.)



127. Pfeiler und Saulen auf Löwen. Aus Rujunbichit. Brit. Museum.

Sie ruhten auf Löwen, Stieren oder Sphinzen von Stein (Fig. 127). Eine eigentümlich wulftige, kohlkopfartige Basis lag auf den Rüden der Tiere, an romanische Bildungen erinnernd; in Sendschirli sind ähnliche steinerne Basen gefunden worden. Dieser Basis scheint auch ein ähnlich 5,4 gehildetes Knaustapitell entsprochen zu haben (vgl. Fig. 146). Die hölzernen Säulen trugen ein hölzernes Gebälk. Ober die Säulen standen unmittelbar auf dem Boden, hatten eine niedrige Basis und ein Kapitell, das zweimal übereinander das Bolutenmotiv der ionischen Säule wiederholt (Fig. 123, vgl. oben S. 51). Diese Säulen mögen wohl von Lehmziegeln gebildet gewesen sein. Ihnen entsprachen Pilaster, deren Kapitell eine auch später noch im ionischen Stil übliche korinthissierende Bolutensorm auswies.



128. Erzplatte mit getriebener Arbeit. Bon bem Tore zu Balawat. Brit. Mufeum. (Bhot. Maufell.)

Den kunstlerischen Wert verleiht ben assprischen Bauten vorwiegend ber plastische und malerische Schmud. Die sehr verbreitete Täfelung ber Wände mit verschiedenen Holzarten kennen wir nur aus Inschriften. Auch von dem Metallschmud, der eine große Rolle spielte, haben sich nur dürftige Reste erhalten, unter anderen Stücke von einem Palmbaum aus versgoldetem Erze, wie sie vor dem Eingange zum Harem in Chorsabad ausgestellt waren, und mehrere getriebene Erzplatten, die als Belag einer mächtigen Holztüre dienten. Denn im Gegensat

gegen die offenen Säulenportale der Chilani waren die Haupteingangstüren fest mit Flügeln aus Zhpressen= oder Palmenholz geschlossen, die disweilen mit Erzplatten überzogen waren. Solche Erzplatten wurden in dem Schutthügel von Valawat, östlich von Mossul, gesunden (Fig. 128); sie schildern die Siegestaten Salmanassar II. (860—825). Vortressslich ist in Aussassung und Gußeine Reihe liegender Löwen von verschiledener Größe mit einem Ringe



129. Eherner Löwe aus Chorsabab. Louvre. (Berrot-Chipiez.)



130. Fassabe in Chorsabad (Fig. 121, L). Rach ber Erganzung von Place.

auf dem Rücken (Fig. 129); fie dienten als Gewichte und tragen in der Regel darauf bezügsliche Angaben. Freistehende Statuen find selten. Als die beste und älteste (wenn man von dem verstümmelten Bilbe der nackten Göttin Istar aus dem 10. Jahrhundert im Britischen Museum absieht) gilt eine kleine Statue, die den König Asurnazirpal darstellt, jetzt ebenfalls im Britischen Museum; auch von Salmanassar II. und von Asurdanipal haben sich Standsbilder gesunden.

Stulptur wie Malerei stehen in Affprien fast ausschließlich im unmittelbaren Dienste ber Architektur; sie bilben die Wandverkleidung. An ben Portalen (Fig. 130) häufte sich besonders reicher Schmud. Ornamente, meist gelb auf blauem Grunde, auf Ziegel gemalt und eingebrannt,

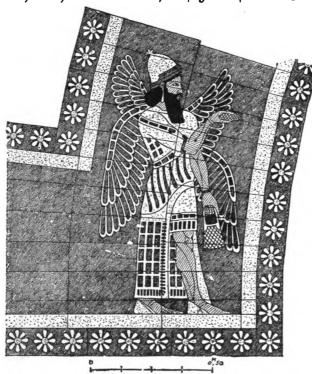

181. Torumrahmung aus bemalten Ziegeln. Chorfabab. (Place.)

umgaben die Torbogen (Fig. 131) ober zierten Gemächer bes harem (Ria. 132). Gewaltige geflügelte Gestalten. Stiere ober Löwen mit Menschenköpfen, aus Stein gemeißelt (Fig. 133), bewachten die Hauptportale; symbolische Figuren ober der Nationalheros Gilgamesch als Löwenbanbiger, gleichjalls von riefigen Berhältniffen, schmudten bie benachbarten Fassaben. Die Banbe ber Staatsgemächer und großen Bange maren bis zu beträchtlicher Bobe, manchmal in boppelter Reibe Platten übereinander, mit weichem, alabafterartigem Ralfftein belegt, auf benen Szenen bes bofiichen Lebens, religiofe Beremonien, Opfer, Kriege, Jagben in flachem Über ben Relief geschilbert waren. Reliefs zogen fich in ben Gemächern vielleicht noch Friese von glafierten



132. Löwe, Abler, Stier, Fruchtbaum, Pflug. Fries aus bemalten Ziegeln. Chorsabab. (Blace.)

Tonplatten teils mit figürlichen, teils mit ornamentalen Darstellungen hin; sonst waren bie Wandsschen mit bekorativen Malereien geschmückt, in einsachen Gemächern nur getüncht. In den älteren Palästen von Nimrud sind schwere pflanzliche Bildungen (Palmetten, Knospen, Fichtenzapsen) neben einem Ornament von gedrehten Stricken üblich; in Chorsabad herrschen neben leichteren Palmetten und Lotusblumen Neihen von Sternblümchen vor. Auch der Fuß= 5,5 boden und die Türschwellen waren mit Steinplatten belegt, deren reiche Muster ebenso durch die Regelmäßigkeit und Symmetrie der Anordnung wie durch die kräftige, offenbar auf alter Tradition beruhende Stilisterung der Pssanzensormen sich auszeichnen.

Bei ben Darftellungen ber Männer (Frauen kommen fehr selten vor) bemerken wir da-

gegen erhebliche Schranken bes Runftfinnes. Die Wahrheit bes Ganzen wird noch mehr als in Agypten ber Deutlichkeit bes Gin= zelnen geopfert ober, wie bei ben Bortal= wächtern (Rig. 130), ber architektonischen Anordnung unterworfen. Ihr Leib füllt bie Tiefe bes Bortals aus, mit Bruft und Ropf treten fie aus bem Tore heraus. Sie find halb als Relief, halb als Rundbild behandelt und erscheinen in alterer Beit mit brei Borberbeinen, bamit auch bie Seitenansicht alle vier Beine gleichmäßig schreitend wiedergeben kann (Fig. 133); erft feit Sanherib (705-681) werben die Tor= toloffe nur vierbeinig gebilbet. An ben Roloffalfiguren ber Faffaben finden wir wieder, wie in Agypten (Fig. 31), die Beine im Profil, Ropf und Bruft in voller Breite gezeichnet (Fig. 130); an ben belebteren Schlachtenbilbern werben alle Bewegungen vermieben, burch welche bie Rörperstächen für bas Auge zerschnitten wurden. Ein anderes Sinbernis freier Runftübung bilbet bas ftarre Beremoniell, bas sich namentlich auch in ber Tracht wiber-

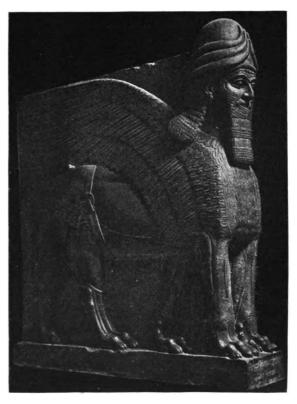

133. Mannster von Nimrub. Britisches Museum. (Phot. Mansell.)

spiegelt. Der gekünstelte Haar- und Bartput raubt den Köpfen Leben und Ausbrud. In ben Schilberungen des religiösen und hösischen Lebens erscheinen die Bewegungen auf das strengste geregelt, die Prachtornate starren an den Leibern, die übrigens kräftig, ja allzu muskulös gebaut sind, gedrungene Verhältnisse zeigen und in den Köpsen den Rassenthpus beutlich ausgeprägt aufweisen. Wenn die Gewänder keine Falten wersen, so sind sie dafür desto reicher verdrämt (Fig. 134. 136). Diese Verdrämungen, Besätze und Muster, deren sorgsättig in Riplinien vorgezeichnete Umrisse noch erkennbar sind, verraten einen hohen Ausschwung der Weberei und Stickerei, Künste, um derentwillen Babylonien und Assyrien berühmt waren; auch die zahlreich dargestellten Geräte und Metallarbeiten zeugen ebenso von der Geschicklichkeit des Steinmehen, der sie so getreu nachbildete, wie von der Schönheit der Originale.

Eine erhöhte Wirkung erhielten die Reliefs durch ihre durchgängige Färdung. Die Affyrer geboten über keine große Farbenreihe. Die auf glasierten Ziegeln gemalten Vilder zeigen in der Regel die Gestalten gelb auf blauem, auch wohl auf weißem Grunde; Grün wird nur ganz ausnahmsweise für Nebendinge, Schwarz für Einzelheiten, Rot und Weiß nur für die Ornamente benutt. Doch genügten diese Farben, um namentlich die Gewandmuster wirksam hervorzuheben (Fig. 131). In rein dekorativen Werken erscheint der sarbige Eindruck noch glänzender. Die älteren Werke aus Nimrud bevorzugen kräftige dunklere Farben, blau rot weiß schwarz, während in der Zeit Sargons ein zarteres Blau mit Weiß, Gelb und Orange vorherrscht, wodurch eine elegantere Wirkung erzielt wird.

Das Fremdartige in der Auffassung, Haltung und Tracht wirkt so übermächtig auf das

moberne Auge, baß Stilunterichiebe amischen ben Werken verschiebener Epochen zunächst taum bemerkbar werben. Allein folche Unterschiede sind in der Tat vor= handen. Mit den älteren babylonischen Werten verglichen zeigt die affprische Stulptur als Ganzes keinen Fortschritt auf frische Naturwahrheit hin. Das höfische Element in ihr, dem in den erhaltenen Werten nicht wie in Agypten eine volksmäßige Runft gur Seite fteht, brangte bie Lebensfülle jurud und forberte bie Gintonigfeit bes Ausdruckes. Wir haben es mit Gattungs= menschen zu tun; an die Stelle mannig= facher Individuen treten nur Typen: bar= tige und unbartige Manner und Gunuchen. Rur wo ein phantaftischer Bug mitspielt, also bei ben mythischen Personlichkeiten (Mischgestalten spielen hier, vielleicht unter ägyptischem Ginfluß, eine größere Rolle), und wo die Natur des Gegenstandes es er= heischt (z. B. bei ber Schilberung bon Kriegerfzenen), offenbart fich eine größere Lebenbig= : feit. Dennoch läßt fich auch innerhalb ber affprifden Runft eine ftiliftijche Entwidelung beutlich verfolgen. Die Stulpturen bes



134. Asurnazirpal trinkend. Alabasterrelief aus Rimrud. London. (Phot. Mansea.)

altaffprifchen Reiches aus Nimrub, bem neunten Jahrhundert angehörig, zeigen gedrungene Proportionen und fehr ftarte Mustulatur (Fig. 134). Alles ift in großen fraftigen Bugen wiebergegeben. Außer ben großen zeremontellen Staatsfzenen, bei benen neben bem Ronige die Gunuchen erscheinen und vierflügelige Damonen ben Abschluß zu bilben pflegen, tritt ber Ronig zu Bagen und zu Fuß, im Rriege, bei Belagerung fester Blate, bei ber Jagd auf Löwen ober Bilbstiere, beim Opfer auf; überall herricht ein feierlich fteifer zeremonieller Ton, neben fehr beutlicher Bezeichnung bes jeweiligen Gegenstandes. Auf bem fogenannten ichwarzen Obelisten Salmanaffars II., ber oben mit einer Stufenpyramibe abschließt (Fig. 135), überrascht in ben fünf Reliefftreifen bie icharfe Charafterifierung ber hulbigenben Bolterichaften, 3. B. ber Israeliten in ber Gefandt= schaft Jehus (842), trop bem fehr flachen Relief, zu bem bie ungewohnte harte bes Bafalts nötigte. Im gangen kehren Gegenftanbe und Stil auch in ben neuaffprischen Skulpturen bes Balaftes wieber, ben über hundert Jahre spater Sargon um die Zeit der Eroberung Babylons (710) in Chorsabab am quellreichen Abhange bes Gebirges aufführen ließ (Fig. 121). Die Platten find kleiner, die Formgebung ift weniger ftark aufgetragen, die Gewandung reicher aufgeputt als in Nimrub (Fig. 136); besonders fein ift die Ausstattung des harems durch= geführt. Die Friese von glafiertem Ton und bie elegantere Farbung und Ornamentit (G. 58) hoben bie Wirfung. Bon ben ungeheuren Mitteln und Arbeitsfraften, über bie ber Konig gebot, zeugt bie raiche Ausführung, benn Sargon ftarb ichon 705 und fein Nachfolger Sanherib verlegte bie Refideng nach Rujunbicit, mo bie alteren Bauten Rinives von ben Reubauten bebeckt wurden. Er erbaute den Nordwestpalast. Eine Stele von Sanheribs Sohn Asarhaddon,



135. Schwarzer Obelist Salmanafjars II. aus Nimrub. Bafalt. Brit. Mufeum.



136. Relief aus Chorsabab. Brit. Museum. (Phot. Mansell.)



137. Stele Asarhabbons aus Senbschirli vom Jahre 671. Berlin. (Bubl: Berl. Mus.)

in Conschielt (im nertlichen Sprien, gefunden, verewigt deffen Sieg über Agwen im Jahre 671 (%1), 187). The Mehrycht der Reliefs von Kujundichif ftammt aber aus dem Rordpalafte Victionapals. Sie find reicher an Einzelheiten, schildern breiter und viel lebendiger (Fig. 138); fin füllen ben Kintergrund mit mehr Gegenständen aus, ziehen (womit schon Sanherib beginnen hitte) die Landschaft gern in die Tarstellung hinein, und während sie die Gestalten ziemlich sinch, soft schematisch bekandeln, streben sie in der Wiedergabe des Beiwertes die größte Raturwahrheit an. Sogar die Ronigin, die in älteren Tarstellungen nie auftritt, nimmt am Gartensfost thres Gemahls teil (Fig. 139). Der Gegensat gegen die Werte der älteren Perioden ist



188. Affortsche Lagerleben. Relief aus Lujundschift. Berlin. (Publ. bes Berliner Museums.)

in bieten Reziedungen so start, daß man an griechsichen Einfluß gedacht hat; mit Unrecht, benn die sinsche Albeitunst war damals nich nicht so weit entwicklt. Bielleicht bezeichnet die Herrschalt des Zierladen und Schmidtrichen ein Sinsen des künftlerischen Bermögens. Auf der Volle der Verdungsäldigsleit dieser Aunst steben diegen die Tierbilder in den großen Jagdzenen zu Rusundschl, die das im dieden Grade naturnahr und lebensvoll aufgesaßt und erzielen zu bem dintereidenden Lonen oder in der im Rudgrat getroffenen, den hinterkorden Lonen isig. 140° eine gerwegt eigereifenen Wirtung. —

Om kahptonich abbriche Kanik, die mit dem Untergange von Rinite und Kalach im Salve ibbi (Omischienthe neur iden früher verlaffen) febrer geschlicht, in Salve noch ein Wichten inder "E. del, des and Riebelm del von Kores eridert wurd, das in der Geschichte der Nicht meischelte Souren derteilaffen. Alleidings find die Radwerfungen befonders der





139. Gartenfest des Königs Asurbanipal. Aus Kujundschik. Britisches Museum. (Phot. Manfell.)



140. Sterbende Löwin. Relief aus Rujunbichit. Brit. Mufeum. (Phot. Manfell.)

babylonischen Kunft häusig nur stofflicher Natur. Die Perser, die semitischen und sonstigen Stämme Aleinasiens und Spriens, selbst die vorgriechische Bevölkerung an der Küste und auf den Inseln, haben mittelbar ober unmittelbar den Einsluß der mesopotamischen Kunst ersahren. Die phantastischen, geslügelten Gestalten spielten noch später in den religiösen Anschauungen der Orientalen eine große Rolle. Ja eine in der ganzen assprischen Kunst beliebte Darstellung, der von zwei verehrenden Gestalten bewachte "heilige Baum", ein Kunstprodukt von ornamentalen Pseilern, Binden und Palmetten (Fig. 141), kehrt nicht allein in der ältesten Kunst auf griechischem Boden, sondern sogar noch im Mittelalter, freilich in ganz abgeschliffener, rein bekorativer Form, als Teppichbild wieder.



141. Heiliger Baum mit knieenden Damonen. Aus Rujunbschik. (Phot. Mansell.)

## 3. Phonizien.

Schon die Assprer hatten sich mit Erfolg bestrebt, ihre Macht gegen Westen vorzuschieben und das Weer zu gewinnen. Gine Stele mit dem Bilde Sargons aus Kition (Larnaka, in Berlin) bezeugt die Ausdehnung seiner Herrschaft bis zur Insel Kypros. In der Tat ging ber ganze Zug der weltgeschichtlichen Bewegung unberrückt nach Westen, dem Weer entgegen. Dorthin führten die großen Böllerstraßen, auf den Besit der Küstenlande waren die Absichten ber Weltmonarchien gerichtet; so strebten dem östlichen Beden des Mittelmeeres die wichtigsten Karawanen und die gewaltigsten Herren Weltgeschichte. Der reicheren Bodengliederung entspricht die größere Jahl von Bölkerindividuen, die miteinander in mannigsachem Austausche der Gedanken und der Güter lebten und, wenn sie sich auch ost bekämpsten, doch auseinander angewiesen blieben. Die ursprüngliche Eigentümlichseit ward allmählich gemildert und abgeschliffen; zur besonderen Stammesbildung gesellten sich fremde Kultureinslüsse. Auf sprischem und kleinasiatischem Boden begegneten sich die assyrische und die ägyptische Wacht; beide ließen hier auch einzelne Spuren ihrer Kunsttätigkeit zurück.

Bon großer Bedeutung erscheint die vermittelnde Wirksamkeit ber ichifffundigen, handel= treibenben Phonigier. Sie umfaßte ben gangen bamaligen Beltfreis und brachte überall neue Elemente ber materiellen, oft auch ber funftlerischen Rultur hinzu. Die Phonizier, balb mit ben Juden im Mittelalter, balb mit ben mobernen Englandern verglichen, ben einen verwandt burch ben raftlosen, schmiegsamen Sanbelsgeift, ben anderen beinahe ebenburtig burch ansehns lichen Rolonialbesit, maren, mas Phantafie betrifft, mäßig begabt. Die Geschichte ber Bau= tunft weiß bon ihnen taum mehr zu rühmen, als ihre große Geschidlichkeit im Duaberbau. Die bon ihnen errichteten Mauerwerke erscheinen wie aus einem Guffe, so trefflich find fie gefügt. Ihre technische Tuchtigkeit beweisen Fundamentmauern, aus riefigen Quadern aufgeturmt (Safenbauten in Marathos | Amrith |); aus bem lebenbigen Feljen gehauene Riefenfodel, auf benen fich Tabernakel ober kleine Rapellen, Die Behälter gottlicher Symbole, erheben, wie 3. B. bie Tabernatel von Amrith (Fig. 142), beren oberer Abschluß an agyptische Motive anklingt; über Felsgräbern errichtete Denkmale, wie bas kreisrunde, scheinbar gewölbte ebenbort (Fig. 143), bas reicher gegliebert und mit Bahnschnitten und Binnen nach affprischer Art bergiert, immerhin aber noch maffig und ichmer ift. Sichere Technit tritt uns auch in Festungswerken entgegen, wie fie fich, mit gewölbten Rasematten verseben, in Rarthago erhalten haben. Gigentumliche tunftlerifche Begabung tann aber, soweit unsere Runbe reicht, ben Bhonigiern nicht zugesprochen werben. Die Tempelanlagen beschränken sich auf einen geschloffenen Sof mit einem Tabernakel im hintergrunde. Bon bem heiligtume zu Byblos (Gebal) bietet uns eine romische



142. Beiligtum zu Amrith. (Renan.)



143. Grabmal zu Amrith. (Renan.)

Denkmunze (Fig. 144) eine ungefähre Anschauung. Der Tempel links ift offenbar eine griechische Schöpfung; echt phönizisch ist bagegen ber geschlossene Hof rechts auf hohem Untersbaue mit bem eingehegten Spiskegel im Innern. Die Saulen können barauf hinweisen, baß die Phönizier zur Berbreitung der Saulen in den assatischen Landen viel beigetragen zu haben scheinen.

Einen höheren Anspruch erhebt ber von phonikischen Bauleuten ausgeführte Bau des salomonischen Tempels in Jerusalem (10. Jahrhundert). Auf weiter künstlicher Terrasse war er innerhalb eines Borhoses mit drei Eingängen errichtet, selber von vorn durch eine Treppe zugänglich (Fig. 145). Diese führte zur Borhalle (Clam); zwei hohe und dick, von dem Thrier Hurām=ādi gegossene eherne Saulen, die mit einem Knaufkapitell endigten (Fig. 146), standen neben dem Eingang. Die Kapitelle des vom Besten entlehnten assprischen Chilani (vgl. S. 54) zeigen die Grundsorm des Kapitells. Auf die Borhalle solgte der Hauptsaal (Hekal), durch keine Saulen gegliedert. Die Wände waren mit Zedernholz bekleidet, der Fußsboden aus Zypressenholz, die Decke aus langen Zederbalken hergestellt. Eine Wand von Zedersbohlen trennte das Hekal vom Allerheiligsten (Debrr), das, für die Aufnahme der Stiftshütte



144. Münze von Byblos mit einer Darstellung bes Tempels und bes Bätyls ber Aphrobite. (Donalbson.)



147. Resselwagen aus Kypros. (Kurtwängler.)



145. Der Tempel Salomos. (Rach R. Smenb.)



146. Cherne Saule von der Front des Tempels. Rach Chipiez' Refonstruktion.

bestimmt, um die Hälfte niedriger war, aber einen Oberstod hatte. Dreistödige Gemächerreihen, die dennoch zusammen nur die halbe Höhe bes 30 Ellen (158/4 Meter) hohen Helal erreichten, umgaben an den Langseiten und hinten den Tempel, dessen Außenwände ohne sonderlichen Schmuck geblieben zu sein scheinen. Wenn etwa oberhalb der Umbauten Fenster angeordnet waren, so hätten wir hier ein Beispiel des von hohem Seitenlicht beleuchteten "ägyptischen" Saales (vgl. S. 30), der viel später in der Basilika eine glänzende Entwicklung sinden sollte. Im Vorhose stand außer dem großen ehernen Brandopseraltar auch das "eherne Meer", ein bauchiger Kessel, etwa 5 Meter im Durchmesser und halb so hoch, der auf zwölf ehernen Rindern ruhte. Anderes eherne Gerät vervollständigte die Ausstattung des Tempels, z. B. Kesselwagen, dergleichen sich mehrere in Kypros gefunden haben (Fig. 147). Alle diese Werke des Erzgusses werden jenem thrischen Künstler zugeschrieben. Übrigens scheint der Grundplan des salomonischen Tempels in den sprischen Ländern allgemeinere Gültigkeit gehabt zu haben; er läßt sich dort dis zu christlichen Basiliken versolgen.

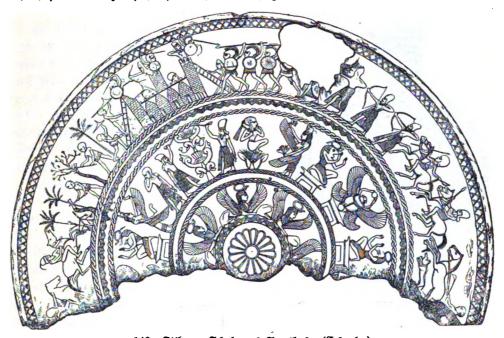

148. Silberne Schale aus Amathus. (Cesnola.)

Richt günstiger als mit ber Architektur verhält es sich im phönizischen Stammlande mit der Skulptur, wobei freilich zu bedenken bleibt, daß hier der Boden, durch Bölkerströmungen immer von neuem. aufgewühlt, nur noch eine äußerst geringe Ergiebigkeit an Funden besitt. Die wenigen größeren unter den ausgegrabenen Skulpturresten lassen selbständigen Formensinn vermissen. Die zahlreichen Sarkophage mit menschlich gestaltetem Deckel zum Beispiel ahmen bis in späte Beit die ägyptischen Mumienkasten nach; so der anscheinend sogar in Ägypten gesarbeitete Sarg des Königs Eschmunazar von Sidon aus dem 4. Jahrhundert. Undere Reließzeigen den Einsluß altionischer Kunst. Deshalb konnten auch die Phönizier auf die monumentale Kunst anderer Völker keinen Einsluß üben. Dagegen wirkten sie auf das alte Kunsthandwerk in hohem Waße bestimmend ein. Sie machten den Bergbau gewinnreich, entwickelten den Verskehr in Metallen, führten auf ihren Schiffen neue Muster aus und ein, und erweiterten den Umkreis des Kunstsinnes bei den Anwohnern des Mittelmeeres, besonders im 7. Jahrhundert,

Springer, Runftgefdichte. I. 8. Muff.



149. Phonizifches Tongefaß. Louvre.



150. Tontrug aus Appros. (Cesnola.)



151. Ryprisches Rapitell. Louvre.

nachbem sie durch bie Ubermacht ber Affprier vollends auf das Meer hinausgedrängt worben waren. Selbft erfahren in einzelnen Zweigen bes Runfthandwerts, 3. B. in ber Metallarbeit mit Benutung bes typrischen Rupfers, in ber Blas= bereitung, in der Buntwirkerei und der Färberei (Burpur), verschafften fie der heimischen Runft= tätigkeit neue Absatzquellen; ebenso häufig über= brachten fie die Werke alterer Rulturvoller, Topfer= waren und geschnittene Steine aus Agypten, Bewebe mit reichen Muftern aus Babylon, Seibenftoffe und Schmuckachen aus Affprien, in die dem Ber= febre neu gewonnenen Lanbichaften. Go entftand überall, wo die Phonizier verkehrten, ein Wischstil, der das Interesse des Ethnologen in höherem Grade fesselt als bas bes Kunfthistorikers, ba ihm bie Fruchtbarkeit abgeht. Bir machen bie Beobachtung, daß affprische Kunftmotive, wie Tierkampfe, Jagben, gern in ägyptische Formen gehüllt werben, z. B. auf kyprischen Schalen (Fig. 148) und auf einer Silbericale von Baleftrina im Mufeum Aircherianum in Rom, mahrend in anderen Fallen die Geftalten in Rörperhaltung und Befleibung altgriechischer Beife folgen. Im alteren Gerat find fogar "myte= nifche" Borbilber tenntlich. Die Phonizier erscheinen burchweg als empfangender, nur felten, namentlich in formaler Beziehung, als gebender Teil; sie schmiegen fich ben Landesfitten an, fie loden, aber erzwingen nicht die Runbschaft. In Sprien sowohl wie auf Rypros schmuden sie 3. B. bie Tongefäße mit geometrischen Muftern (Fig. 149), offenbar im Anschluß an eine altere Runftweise. Gie fuchen aber auch, ungeschickt genug, affprische Motive wie ben heiligen Baum zwischen zwei Tieren nach= zuahmen (Fig. 150). Einzelheiten werden ber= wandelt, neue kunftlerische Typen nicht geschaffen. Der vielgerühmte phonizische Ginfluß auf die Beiftes= bildung ber Ruftenvölker ift jedenfalls auf biefem Bebiete nicht bedeutend.

Reicher als in dem auf einen schmalen Rustenstrich beschränkten Stammlande erscheint die phönizische Runst in den Kolonien, so, abgesehen von Karthago, namentlich auf Rypros. Auf dieser Insel, deren Ureinwohner wahrscheinlich mit kleinasiatischen Stämmen in Rasse und Sprache zusammenhingen, solgten einander phönizische Kolonisten und griechische

Ansiebler. Die Tributpslichtigkeit an Agypten und Assyrien führte zur Bekanntschaft mit der Kunst beider Reiche. So empfing Kypros eine Reihe von Anregungen, die es in eigentümlicher Kreuzung und Berslechtung auszubilden bemüht war. Dadurch wird aber für den Forscher der Einblick in die Entwickelungsgeschichte erschwert. Als phönizisch muß man erachten, was in seinen Formen mit Funden in anderen phönizischen Kolonien übereinstimmt, wie z. B. die Silbersichalen; als einheimische Werke dagegen dürsen Arbeiten gelten, welche nur auf kyprischem Boden, sonst aber nicht vorkommen. Zu diesen gehören unter anderen eigentümliche Pfeilerstapitelle, wahrscheinlich von Grabbauten herrührend und rein dekorativer Natur (Fig. 151).





152. Statue aus Golgoi. New Port. (Cesnola.)

153. Statue aus Golgoi. (Doll.)

Berschiedenartig geschwungene, auswärts strebende Voluten bilden den Hauptschmud (vgl. Fig. 118), boch entbedt man in dem oberen Mittelselde Anklänge an die ägyptische Lotosblume. Auch die zahlreichen Statuen aus Kalksein, meistens die Stifter von Weihgeschenken nach verschiedenem Stand und Beruf darstellend, tragen eine bestimmte Lokalsarbe. Sie sind in der Regel grob gearbeitet, wegen ihrer rohen Rückseite mehr Reliefs als Rundbildern vergleichbar, eintönig in der Haltung, zeigen aber in den Köpfen ein besonderes, von anderen Kunstweisen verschiedenes Gepräge. Das Gewand erinnert zuweilen, ebenso wie die dicht nebeneinander gestellten Füße, an die ägyptische Weise (Fig. 152), aber ebenso häusig erscheint die heimische Meidung, Chiton und Mantel (Fig. 153). Über das Alter dieser kyprischen Werke sind wir nicht genau unterrichtet. Bon einem Sarkophag aus Amathus (Fig. 154) und von ein paar anderen Reliefs (Heralles und Geryoneus) ist es klar, daß sie erst gemeißelt wurden, nachdem

Digitized by Google

griechische Kunft auf die Insel Einfluß gewonnen hatte, was freilich den Berfertiger des Sarkophages nicht hinderte an dem krönenden Gesimse den hellenischen Ziergliedern Lotusblumen anzusügen, an den Langseiten den Bagenzug des Reliefdildes nach assyrischem Borbilde zu zeichnen, auf den Nebenseiten aber phönizische Figuren, nackte weibliche Gestalten, die mit den Händen die Brüste drücken, sowie ähnlich karikierte Figuren des ägyptischen Gottes Bes darzustellen. So bleibt die kyprische Kunft, dem lebendigen Strom hellenischer Entwickelung örtlich und innerlich entrückt, noch in späteren Zeiten alten Überlieserungen treu und spielt im Altertume eine ähnliche Rolle wie die sizilische Kunft im Wittelalter. Auch diese dankte einer mannigsachen Kulturkreuzung Ursprung und Glanz, verwochte aber auf die italienische Kunst ebensowenig nachhaltigen Einfluß zu üben wie die kyprisch=phönizische auf die hellenischen Kunstsormen.



154. Marmorfartophag aus Amathus. New York.

## 4. Alcinafien.

Während sich die phönizische Kunft ägyptischen Einwirkungen zugänglicher zeigt, dem Rillande die geslügelte Sonnenscheibe, die Sarkophagsorm, einzelne Gewandstücke usw., selbst Grundsäte der Romposition und Zeichnung entlehnt, tritt in Rleinasien der Einsluß der mesopotamischen Kunst stärker in den Vordergrund. Die vollkommene Ausschließung des schwer zusgänglichen Landes, die neuerdings von verschiedenen Seiten mit großem Eiser angegriffen worden ist, wird dem Forscher mit der Zeit immer reicheres Waterial zusühren. Vorläusig müssen wir uns begnügen auf die mannigsachen Unterschiede in der Kunstweise der einzelnen Landschaften hinzuweisen und den Fäden nachzugehen, die diese einerseits mit der Kunst des Doppelstrom-landes, andererseits mit griechischer oder sonstiger europäischer Kunstsitte verknüpsen. Wir halten dabet die zeitliche Folge, soweit sie sich einigermaßen erkennen läßt, sest.

Altphrygische Denkmäler. Etwa im britten Jahrtausend scheinen phrygische Stämme aus der Balkanhalbinsel über den Hellespont gewandert zu sein und zunächst die troische Landschaft besiedelt zu haben; weitere Banderungen erstreckten sich dann über einen Teil des innerstleinasiatischen Hochlandes, der nach ihnen Phrygien genannt ward. Die ältesten Spuren haben sie in der Troas hinterlassen, wo die zweitunterste der von Schliemann in dem Hügel von Historische Eroja, in das dritte Jahrtausend hinauszureichen scheinen. Dicke Mauern, unten start geböscht und mit unbearbeiteten Steinen bekleidet,







155. Häusergruppe im prähistorischen Troja. (Nach Dörpfelb.)

158. Grabhügel auf der Insel Syme. (Rach Roß)

156. Terrakotta-Jbol aus dem prähistorischen Troja. (Schliemann.)

oben senkrecht aus Lehmziegeln errichtet, mit Türmen und engen Toreingängen, die allmählich weiter und kunstvoller angelegt wurden, schützten die Fläche der Burg. Auf dieser weisen die Grundmauern mehrerer ebensalls aus Lehmziegeln über einem Steinsockel errichteter Häuser (Fig. 155) bereits einen großen Saal mit dem Herde (ober auch zwei Säle hintereinander) und eine von zwei Seitenmauern eingeschlossene Vorhalle auf: es sind die bleibenden Grundzüge des griechischen Hauses und Tempels und dürsen wohl als alteuropäisches Erbgut angessprochen werden, im Gegensatz gegen andere Haustypen, wie sie beispielsweise im alten Kreta (S. 85) begegnen. Die Häuser A und B, durch einen gemeinsamen Torbau C, der auch schon die später übliche Form eines Prophon zeigt, zugänglich, scheinen die Männer- und die Frauensabteilung der Wohnung zu bezeichnen. Säulen sind in diesen Bauten noch undekannt. Die Rasse des Tongerätes, ohne Drehscheibe hergestellt, mangelhaft gebrannt, mit eingeritzten Rustern verziert (Fig. 19), trägt einen sehr primitiven Charakter. Eigentümlich sind die Gestäße oder Geräte, die menschliche Gesichtszüge oder sonstige Körpersormen als wesentliche Formselemente verwenden (Fig. 156). Auch der zahlreich gefundene Goldschmuck, der "Schatz des Priamos", besitzt nur geringen künstlerischen Wert.

Die Ebene von Troja wird umgeben von großen aufgeschütteten Grabhügeln, die die Griechen später einzelnen homerischen Helben zuwiesen (Fig. 157). Über einem freisrunden, niedrigen Mauerring, der besonders deutlich bei einem Grabhügel der Insel Syme erhalten ist (Fig. 158), erhob sich der aufgeschüttete Hügel, der das Grab in sich schloß. Dergleichen Tumuli sind sowohl in der thrakischen Heimat der Phryger wie in Phrygien häusig, hier z. B. in der Retropole von Gordion. Im Peloponnes nannte man sie Phrygergräber, in Attika schrieb man sie den kleinasiatischen Amazonen zu. Die phrygische Sitte verbreitete sich auch über die



157. Sog. Grabhugel bes Achilleus am Rap Sigeion.

Nachbarlandschaften Karien und Lydien; in Lydien bezeugt nicht bloß das sogenannte Grab des Tantalos bei Smyrna, sondern vor allem die umsangreiche Netropole von Sardes am gygäischen See (Bin-tepe, "tausend Hügel") den Fortbestand dieses Brauches dis in das 6. Jahrhundert. Hier treten gemauerte Grabkammern hinzu, entweder mit großen Steinplatten, oder mit stufensförmig nach oben vortragenden Steinreihen bedeckt; der noch heute 69 m hohe, im Durchsmesser 355 m messende Grabhügel des Alhattes, des Baters des Krösos (gest. 560), ein Wert, das den Vergleich mit den Phramiden herauszusordern schien, enthält sogar einen Gang mit regelrechtem Keilschnittgewölbe (Fig. 159).

hettitische Felsreliefs. In der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends, gleichzeitig mit den Thutmosiden und Ramessiden in Ägypten, blühte im nördlichen Syrien und Wesopotamien das Reich der Hettiter (S. 53), das seine Macht nordwärts über den Antitauros dis auf die kahle Hochssäche Rappadotiens erstreckt zu haben scheint, ja vielleicht hier seinen ursprünglichen Sit hatte. Felsreliefs mit ziemlich plumpen Figuren in eigentümlicher Tracht, mit Spithüten und Schnabelschuhen, zeugen von ihrer Kunstübung. Blieb nun auch die Herrschaft der Hettiter auf jene östlichen Landschaften beschränkt und endigte auch ihre Glanzzeit schon vor Ablauf des zweiten Jahrtausends, so erstreckte sich doch der Einfluß ihrer dürftigen Kunst auch weiter nach Westen. Am zahlreichsten sind diese Felsstulpturen im Nordwesten Kappadotiens erhalten. In Boghaz-köi (Kteria?), in Uejül und Giaur-Kalessi stellen die Felsreliefs schreitende Gestalten in



159. Gewölbter Gang im Grabhügel des Alyattes. (Perrot-Chipiez nach Olfers.)



161. Bon den Felsreliefs bei Boghaz-tbi. (Buchstein nach Berrot.)



160. Felsrelief von ber "Jafili-taja" bei Boghaz-töt. (Perrot.)

bettitischer Tracht bar, vom gewöhnlichen Menschenmaß bis zur Riefengröße fich er= hebend, balb einzeln, balb in langen Reihen, einzelne auf Tieren ober auf ben Röpfen bon Männern ftebend (Fig. 160). Seltfam berührt babei ber Doppelabler, ein Beispiel von Langlebigkeit mancher Runftformen; icon in babylonischen Reliefs und in Berten mykenischer Runft nachweislich, ward er später burch die Rreuzzüge im Occident bekannt und lebt noch heute als Wappenbild weiter. Roch interessanter ift die Darftellung eines Beiligtums mit zwei ionischen Saulen, bas eine Riefenfigur auf ber Hand trägt (Fig. 161); bie Saulen bieten bas alteste Beifpiel einer ber Grundformen bes ionischen Rapitells.

Das westlichste Felsrelief bieses Stils ist ber Karabel ("schwarzer Stein") in Nymphio unweit Smyrna, an bem Bergwege von Sarbes 162. Felsrelief eines Rriegers bei Rymphio ("Rarabel"). nach Ephesos gelegen (Fig. 162), ein Bert,



bas eine faliche antike Deutung fur agpptisch bielt und mit Sesoftris (vgl. S. 41) in Berbinbung brachte. Wir tennen ben Gerricher aus bem inneren Rleinafien nicht, ber bier an ben Grenzen seiner Dacht sein ftreitbares Bilb in Die Felswand meißeln ließ. Im gangen burften biefe Felereliefs ben erften Jahrhunderten des letten Jahrtaufends b. Chr. angehören.

Reubhrugifche Dentmäler. Die Berwuftungszüge ber Kimmerier, ber antiken Sunnen,

haben im 7. Jahrhundert ganz Rleinafien bis an die ionische Weftfufte schwer betroffen und, wie es icheint, ben überlebten hettitischen Rachwirkungen ein Enbe bereitet. Ganglich verschieden sind die Felsstulpturen in Phry= gien und bem benachbarten Lydien, die ber Folgezeit bis zum Untergange bes lybischen Reiches (546) angehören. Nicht mehr bom Often, sondern bon den Joniern ber Best= tufte tommen bier Ginfluffe, die fich mit phrygischen Eigentumlichkeiten mischen. Gine Angahl großer Graber find bald in Fels= manben, bald in vereinzelten Felsbloden Bu ihrem Schmude werben angebracht. vielfach Löwen verwandt, so an dem Arslan = tasch ("Löwenstein") bei Hairan= veli (Fig. 163), beffen ganger Aufbau, bie fteigenben Löwen neben ber Saule, einen beutlichen Nachklang an bie ahn= liche Komposition ber mykenischen Beit (Fig. 206) enthält.



168. Löwenstein ("Arslan-tafch") bei hairan-veli in Phrygien. (Journ. Hell. Stud.)



164. Felsheiligtum bes Widas bei Doghanlu in Phrygien ("Jafili-kaja").



165. Felsbild ber Kybele ("Riobe") am Sipylon bei Wagnesia ("Böjük suret").

Von den Gräbern unterscheiden sich die Felsheiligtümer, die am liebsten die eine Fläche großer aufrecht stehender Felsblöde als Hintergrund wählen. Die Hauptsormen eines Giebelhauses in unorganischer Verbindung mit einem linearen, einst durch Farben gehobenen Ruster, das eher einem Kachelbelage als der Teppichweberei seine Motive entlehnt, sind für diese vielsach für Gräber gehaltenen Anlagen charakteristisch; eine kleine Nische nahm das Bild

ber Gottheit auf. Die befanntefte Gruppe befindet fich bei Doghanlu, darunter bas Seiligtum bes "herren Mibas", eines alten phrygischen Gottes, eine Felsfaffabe von 16 m Breite und 17 m Sohe (Fig. 164, Jafili-taja, "Bilbfelfen"). Besonbers eigneten biese Felsheiligtumer ber in ben Bergen haufenben "Mutter Rybele", beren Bild, von steigenden Löwen umftanden, in einer Nische bes Arslan-faja ("Löwenfels") bei Düver noch erhalten ift. Um bekannteften ift bas fälschlich für die versteinerte Niobe Homers (Ob. 24, 614 ff.) ausgegebene koloffale Felsen= bild der Kybele, das 8 m hoch, 100 m über ber Hermosebene gelegen, von einer steilen Wand bes Sipplongebirges bei Magnesia herabschaut, von ben antiken Anwohnern bem Sohne bes Tantalos Broteas zugeschrieben (Fig. 165, Bojut furet, "großes Bilb"). hier fehlt die Orna= So oberflächlich die mentierung ber Wand. Darftellungen der ftets von vorn bargeftellten



166. Felsgräber zu Myra. (Niemann.)

Göttin sind, so scharf und genau pflegen die Ornamente gearbeitet zu sein, in benen bisweisen griechische Ginwirkungen unverkennbar sind, z. B. in dem Fries in Kutschüll-jasili-kaja bei Doghanlu. Diese Einslusse kommen bereits von der benachbarten ionischen Kufte.

Diese Form der Felsheiligtumer setzt schon Bilderdienst voraus. In ältere Zeiten führen zuruck die Felsenthrone, die am liebsten auf luftiger Höhe dem unsichtbaren Gotte zum Sitze bereitet wurden. Das berühmteste Beispiel ist der "Thron des Pelops", auf einer schwer ersteiglichen Felsenkuppe des Sipylon unweit der sogenannten Niobe 250 m über der Ebene gelegen.



167. Felsgräber in Binara. (Riemann.)

Lylifde Felsarchitetturen. Lyfien, ein felfiges Alpenland, das aus ber Subfufte Rleinasiens schroff ins Meer vorspringt, ist überreich an Grabern. Zum Teil bebeden sie die fteilen Felswände, balb als bloße ichwer zugangliche Söhlen (Binara), balb mit architektonischen Faffaden verkleidet (Myra, Fig. 166). Diese Faffaden, soweit sie dem 6. oder 5. Jahrhundert angehören, weisen bie Form hölzerner Sauser auf, Die bier gleichsam versteinert erscheinen. Auf einer Bafis erhebt fich ein Riegelbau von ftarten Balten, meift einftodig, mit einem flachen vorspringenden Dach abgeschloffen, bas über einer Lage runder Bohlen eine nach außen verschalte Lehmschicht enthält (Fig. 167b). Auch in freistehenden Gräbern kehrt bieselbe Holzarchitektur wieder (Fig. 168); bie Flachen amischen ben Balten zeigen eine Art von Banelierung. Nicht selten erscheint über ber flachen Decke ein in gleicher Weise gezimmertes Dach mit ziemlich fteilen, leicht gerundeten Seitenflächen. Dieser Abschluß tehrt in einer Lieblingsform lutischer Graber wieder (Fig. 167a); in Fig. 169 rechts erhebt sich über einer Stufe ein zweiftödiger Bau, ber im niedrigeren Erdgeschoß (Spposorion) für die Leichen der Dienerschaft bestimmt war, im Hauptgeschoß als geräumiger Sarg (Soros) für bie Familienmitglieder biente (benn bie lykifchen Graber find burchweg Familiengraber), barüber endlich bas hohe gerundete Giebelbach ftülpte, das seine bootförmige Gestalt vielleicht dem Lattengerüst eines Laubenganges



168. Felsgrab in Xanthos. (Scharf.)

entlehnt hat. In besonderen Fallen merben die Flächen bes Grabes, ber Gicbel, bes Daches mit Reliefs ge= fcmudt, fo g. B. in ben bem 4. Jahr= hundert angehörigen Grabmalern bes Merehi und bes Pajava aus Xanthos (London). Erft allmählich tritt neben biese nationale Form bes Grabes ber flache griechische Biebel, zunächst noch in Berbindung mit lyfifchem Riegelbau, feit bem 4. Jahrhundert auch als Teil eines ausgebildeten ionischen Saulen= baues. Lykien fteht eben vorwiegend im Banne der benachbarten ionischen Runft, daher benn auch die reichen Refte lytischer Stulptur im Busammen. hange ber gesamten griechischen Runft= entwidelung ihren natürlichen Blat finden werben.

Nur eine Form der lykischen Grabmäler, zugleich eine der ältesten, weist eher nach dem Orient. Es ist das Pfeilergrab, dessen berühmtestes Beispiel das sogenannte Harpiendenkmal von Aanthos darbietet (Fig. 169, links). Über einer Stuse ragt ein hoher viereckiger Pfeiler turmartig empor und hebt die mit einer kleinen Tür versehene Grabkammer hoch über den Boden (die Reliesumkleidung, jest in London, Fig. 108 f., erscheint in der Abbildung bereits entsernt). Ein schwerer, weit vorspringender Deckel bildet den slachen Abschluß, über dem auch wohl noch eine Gruppe Plat fand (Relief vom Nercidendenkmal).



169. Graber in Xanthos. (Bennborf.)

## 5. Perfien.

Als Tochter ber babylonisch=asigrischen Runft wird oftmals die persische Architektur und Stulptur angesprochen. Der Gebante liegt fo nabe, bag ber Stamm, auf ben bie politische Macht überging, auch die Erbschaft der alteren Kultur antrat; wobei freilich auch die Mög= lichkeit erwogen sein will, daß die persische Runft manches aus der — bisher noch völlig unbefannten - medifchen Runft entlehnt haben tonnte. In ber Tat besteben gwifchen ber perfifden und ber babylonifch-affprifden Runft gabireiche Berührungspuntte, ohne bag boch eine einfache Ableitung ber jungeren von ber alteren Runftweise zutreffend erschiene. Die Abweichungen werben nicht etwa nur burch bas geringere Alter erklart. Seitbem bie Berfer als Belteroberer auftraten und ihre Berrichaft weit über die Stammeggrengen binaus trugen, öffnete sich auch ihre Bhantasie in reicherem Maße fremben Ginfluffen. Bas sie in Agypten, im iprifch-phonizifchen Gebiet, besonders aber auf ionischem Boben icauten, wirkte auf ibre Runft zurud, die das jungfte Glied in der Reihe der vorderafiatischen Runfte barftellt. Selbst die Frage kann man nicht unterbrücken, ob die Perfer nicht auch geradezu fremde Künftler beschäftigten. Werke bes alten Golbschmiebes Theodoros von Samos (6. Jahrhundert) schmudten ben Balaft in Susa, die Tätigkeit eines Bilbhauers Telephanes aus bem ionischen Photaa fur die persischen Könige Dareios und Kerres (521-464) ist verburgt, die Balafte des 4. Jahrhunderts sind in ber Blutezeit griechischer Runft entftanben.

Bir unterscheiben drei Hauptgruppen von Denkmälern, die teils dem Gründer des Perserreiches Kyros (559—529), teils den achämenidischen Königen (seit Dareios, 521) angehören. Zwei Gruppen liegen in der Persis, östlich vom persischen Meerbusen, beide im Tale des Pulvār (Nedos), durch das die Straße von Jspahān nach Schiras führt (Fig. 170). In einer Talebene unweit des Dorses Murghab darf man Pasargadā ansehen mit dem Grabe des Kyros; weiter abwärts, wo der Fluß in die Ebene Mervdescht eintritt, liegt einerseits die Palastterrasse von Persepolis, andrerseits die von den Königsgräbern bedeckte Felswand von Nakschießuskussen. Die dritte Denkmälerstätte, Susa, liegt weitab gegen Nordwesten, etwa in der Breite von Babyson.

In einem Lande, ebenso reich an Gestein wie arm an Holz, tann eine fleißige Berwertung bes Steinmaterials nicht überraschen. Um so auffälliger muß es erscheinen, daß die

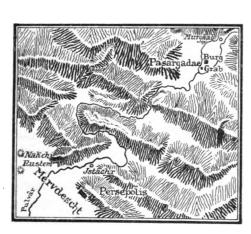

170. Das Tal bes Bulvar. (Nach Reclus.)



171. Feuerturm von Natschi=Rustem. (Berrot=Chipiez nach Dieulason.)

perfifche Architektur in ihrem Kern boch nicht vorzugsweise auf ben Steinbau gurudgeht, Holz, Lehm und Ton vielmehr eine fo große Rolle barin fpielen. Dem Holzbau fceinen die überschlanken Saulen mit ihrem niedrigen Gebalt entlehnt, aus Lehmziegeln werben die Mauern aufgeführt, mit glafierten Tonplatten wenigstens zu großem Teil (Susa) bie Banbe bekleibet. Gin folcher Wiberspruch mare nicht möglich gewesen, wenn sich die Kunft stetig und felbständig aus bem Bolkstum entwidelt hatte. Die persische Runft ift eben höfischer Ratur und hulbigt ausschließ= lich der Macht des Königtums. Damit hangt die Seltenheit religiöser Bauwerke zusammen. Jeboch fehlt es nicht ganz baran. Dem perfischen Feuerbienft genügten einfache Altare, wie beren bei Ratichi-Ruftem ein paar erhalten find, leife verjungte Felswurfel, an ben Eden mit Saulen, die durch einen Bogen miteinander verbunden werden, geschmudt, oben mit einem Binnenkranze bekrönt, der die Feuerstätte umschließt. Bahrscheinlich dienten dem Feuerkultus auch die von anderen für Graber erklarten Turme, deren besterhaltener ebenfalls bei ben Grabern von Nakichi=Austem (Fig. 171), ein anderer halbzerftörter bei Basargaba unweit bes Kyrosgrabes steht. Sie enthalten nur einen einzigen hohen Raum. Außen sind die Ecken als vorspringende Pfeiler gestaltet; die Banbe, in benen eine hochgelegene Tur und Fenfter angebracht find, werben oben mit einem gahnschnitt nach ionischer Beise abgeschloffen; ein flaches Zeltdach bildet den oberen Abschluß. Es scheint, daß diese Altäre und Türme als Stätten bes Feuerkultus in naher Beziehung zu ben benachbarten Grabern ftanben.



172. Grab bes Ryros in Bafargaba. (Perrot-Chipiez nach Dieulafon.)

Unter ben zahlreich erhaltenen Königsgräbern lassen sich zwei Typen unterscheiben. Den einen bietet das Grab des Kyros bei Pasargada dar (Fig. 172), das von den Ans 6,4 wohnern als "Grab der Mutter Salomons" (WeschhedismaderisSuleiman) bezeichnet wird. Es stimmt mit Arrians Beschreidung des Kyrosgrabes überein, während Strabon (nach Aristobulos) das Grad ungenau als Turm bezeichnet. Bielmehr erhebt sich inmitten eines einst auf drei Seiten von einer Säulenhalle umschlossenen Hoses (die Säulen glatt mit kanneliertem Torus als Basis) ein wuchtiger Stufenunterbau, auf dem, von drei niedrigeren Stufen getragen, das tempelsörmige Grab sich erhebt, oberhalb des Gesimses mit einem Giebeldache aus einem eins

zigen großen Blocke bebeckt. Die baulichen Formen weisen die größte Einsachheit auf, was bei der Gesamthöhe von 10,70 m nur die Birkung erhöht; die strengen Profile der Türzumrahmung entsprechen der älteren ionischen Architektur. Überreste eines Baues in unmittelzbarer Nachbarschaft werden dem Hause der das Grab bewachenden Magier angehören.

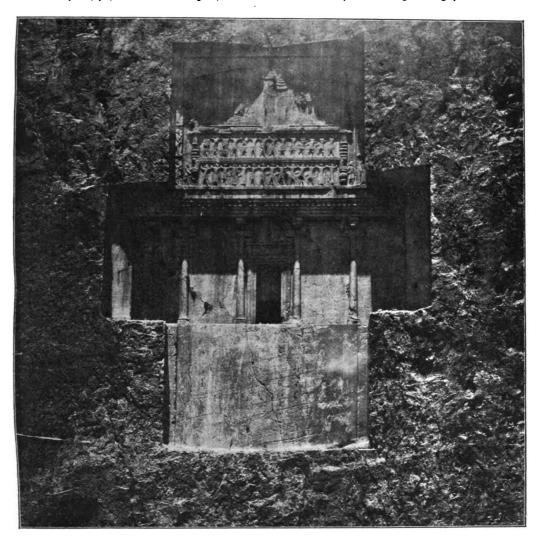

173. Grab bes Berges in Ratichi=Ruftem. (Phot. Stolze.)

Die jüngeren Gräber der Achämeniden von Daretos an tragen einen ganz anderen Charakter. Ahnlich den phrygischen und lykischen Grabsassahen (Fig. 164. 166. 167) sind sie in
die Felswand hineingehauen. Während der König und seine nächsten Angehörigen, in Sarkophagen beigesetzt, in der unzugänglichen Grabkammer verborgen ruhen, ist die ganze Außenseite
des Felsgrabes in eine zweistödige Schauwand verwandelt. In dem Einsprung der Felswand
bei Nakschen, 9 Kilometer von Persepolis entiernt, besinden sich drei solche Gräber
nebeneinander, von der Ebene aus gerechnet die Gräber Dareios' II., Artagerzes' I. und
6,8 Dareios' I., dieses allein inschriftlich bezeichnet; daneben an der rechtwinklig vorspringenden
Felswand das Grab des Xerzes (Fig. 173). Da es hier an weiterem Blaze mangelte, haben

bie Könige bes vierten Jahrhunderts Artagerres II. und Artagerres III. ihre Gräber an dem Felsen über der Palasterrasse von Persepolis, ein jeder oberhalb seines Palastes (Fig. 174, h und i), erhalten; ein süblich davon liegendes, unvollendetes Grab mag für den letzen Achämeniden bestimmt gewesen sein. Alle diese Grabsassischen weisen die gleiche Anlage auf. Das untere Stockwerk ist als hohe schattige Halle gestaltet. Zwischen zwei Eckpfeilern tragen vier schlanke Säulen ein nach ionischer Weise breigeteiltes Epistyl mit Zahnschnitt darüber. Ein Fries schließt dies Stockwerk ab; in der Gräbergruppe des fünsten Jahrhunderts ist er glatt, in den beiden jüngeren Gräbern mit schreitenden Löwen geschmückt. In der Witte, oberhald der Säulen, daut sich das obere Stockwerk auf. Ein langer, bettartig gestalteter Thron, dessen Füße durch eine Duerleiste verdunden sind, füllt den Raum; Duerleiste und Thronschminge werden von langen Reihen von Männern, den Bertretern der Bölker des Reiches, gestützt; über den Füßen des Thrones ruhen sogenannte Einhörner. Oben auf dem Throne steht links auf besonderen Stusen der König, rechts der Feueraltar, während in der Höhe das Bild des guten Gottes Ahuramazda neben der Sonnenscheibe über der Opferszene schwebt.



174. Die Balafte von Berfepolis. Grundrig.

Neben ben Grabern bilben bie Balafte bie bervorragenbste Erscheinung ber persischen Runft. Bie in Affgrien wurden fie auf tunftlichen Plattformen über die Ebene emporgehoben, und wie in Affprien liebte es jeber Ronig einen neuen Palaft (Apabhana) neben die Bauten der Borganger zu stellen und sich fo einen felbständigen Ruhmestitel zu erwerben. Dieser Sachverhalt liegt beutlich in ben oft beschriebenen und abgebilbeten Balaft= trümmern von Persepolis vor, die von den Anwohnern als Tachti-Dschemschib (Thron des Dichemschib) bezeichnet werden. Die Stadt lag am Austritt bes Bulvar in die Ebene (bei Istachr), seine "Feste" aber legte Dareios etwas abseits an ber Steilmand bes Gebirgs= zuges an (Fig. 174). Das Material zu famtlichen Bauten war ein grauschwarzer friftal= linischer Raltstein. Dareios felbft begnügte fich mit einem kleinen Balafte (A, "Tatschara"), nach ber Beise eines affprischen Bekal (Fig. 125) angelegt; ber hier wie überall zwei= schiffigen Borhalle und bem Saulensaale mit ben Nebenräumen mar ein großer geschlosse= ner Saal querangebaut. (Die kleine fübliche

Treppe ift ein Zusat Artagerzes' III.) Dem Dareios folgte als großartiger Bauherr sein Sohn Xerzes. Im Süben erbaute er ben bebeutend stattlicheren Palast B, nach ähnlichem Plane wie A angelegt, nur daß der hintere Saal sehlte und dafür die Nebenräume reicher gestaltet wurden; vor der Eingangshalle lag eine Plattsorm mit einem Treppenausgange jederseits. Aber dieser Palast genügte Xerzes hochstrebendem Sinne nicht, sondern im Nordwesten legte er Hand an eine viel größere Prachtanlage. Vermutlich gehört dazu die weltberühmte Treppe 6,6 C, die so breit und bequem ist, daß etwa zehn Reiter nebeneinander die Stusen hinaussprengen

Digitized by Google

tonnen. Ift sie auch nicht mit dem Namen des Königs bezeichnet, so erscheint sie doch unzertrennlich von bem barüber gelegenen Torbau D, ber inschriftlich auf Terres jurudgeführt wirb, einem quabraten Bau mit bierfauligem Innenraum, beffen vier Tore fich nach allen vier Seiten öffneten; ber Eingang ward nach affprischer Art von Mannftieren (vgl. Fig. 133) um= rahmt und bewacht. Wir erbliden hier bas Borbilb ber später so beliebten sprifchen Tetrappla. Das Tor jur Rechten führte ju bem großartigen Apabhana E, einer Beiterbilbung bes affprifchen Sekal und ber alteren perfifchen Balafte, insofern zu ber aufgetreppten Borhalle (bie Banbe ber Treppe maren mit feierlichen Bugen in Relief bebedt) zwei offene, ebenfalls ameischiffige Seitenhallen hinzutreten follten. Die Caulen ber offenen Sallen erreichten bie Höhe von 191/2, die 36 bes Saales die von 17 m. Allein der Bau ward nie zu Ende geführt, wie bas gehlen aller Schuttmaffen beweift, die boch bie Balafte AFH völlig verschüttet haben, indem die Holzbalken ber Deden mit ihrem ftarken Lehmbelag im Berabfturg alles überbedten. Gegenüber ben Riesenplanen bes Terges erscheint ber mahrscheinlich auf Artagerges I. jurudguführende Balaft F gar winzig, und auch bon Dareios II. hat fich anicheinend nur ber fleine Torbau G erhalten. Defto großartiger tritt Artaxerxes II. Mnemon (405-362) auf; benn von ihm ift aller Bahricheinlichkeit nach ber vielbewunderte Sundertfäulenpalaft H, beffen Saal 68 m im Gevierte mißt, erbaut worben, ficher nicht von Dareios, ber nie seinen Namen anzubringen vergißt. Ift auch ber Grundriß einfacher und die Saulenftellung enger als in Terres' unvollendetem Palafte, fo zeigt fich boch bier biefer gange perfifche Palafttppus in höchfter Ausbildung. Bon ben affprifchen Balaften grundverschieben, eber an agpptifche Suposityle erinnernd, bieten biefe hohen Sallen und großen Cale mit ihren ichlanken und reich= geschmudten Saulen ein völlig verschiedenes Bilb. Freilich find es nur pruntvolle Empfangefale, mahrend bas Bilb ber Bohnraume uns fehlt. Auf bie Sunbertfaulenhalle folgte nur



175. Ansicht von Bersepolis vom Grabe Artagerges' II. (Phot. eines persischen Prinzen.)

noch der kleine Palast J des Artaxerxes III. Ochos, der unvollendet geblieben zu sein scheint. Die große Menge der Säulen, die breiten Freitreppen, der dunkle Stein, aus dem alle sesten Bauteile bestehen, machen die ganze Anlage von Persepolis zu einem Weltwunder: Tschihilminar (vierzig Säulen) lautet der volkstümliche Name (Fig. 175). Die Paläste wurden im Jahre 330 durch Alexander den Großen verbrannt.

In den Palaften von Persepolis läßt sich nach mehreren Seiten eine Entwickelung versfolgen. Die Säulen werden immer reicher ausgebildet, die Reliefs mildern den kraftvollen Stil der Terreszeit in den jungeren Palaften zu einer geschmeidigeren, eleganteren Formensprache. Auch das Zeremoniell in den Darstellungen andert sich. Während die Reliefs in den älteren Balaften den König stets gehend darstellen, tritt unter Dareios II. (424—405) die Gestalt



176. Kyrospfeiler von Pasargabä. (Phot. Stolze.)

bes thronenden Herrschers baneben, die fortan die Regel wird. Im hundertfäulenfaal pflegt Artarerres II. über einem mehrstödigen Berufte, bas mit ben Darftellungen ber beherrichten Bölfer ober ber Leibgarben geschmudt ist, unter einem Baldachine zu thronen, ben Löwen und Einhörner schmuden. Wohl mit Recht erblickt man in biefem Bechfel einen Ginfluß agyptischer Darftellungs= weise, wo ber Konig in gang abnlicher Umgebung auf= tritt. Nach Agypten weift auch ber Kopfschmuck bes vierfach geflügelten Mannes in langem Gewande auf einem Pfeiler zu Basargaba (Fig. 176). Er gebort zu einem nicht gar weit bom Kprosgrabe auf einem fraftigen Quaderunterbau (Tachti-Suleiman, "Thron bes Salomon") errichteten Schloffe, von bem fich mehrere Bjeiler, auch eine bobe glatte Caule, erhalten haben. Die Inschriften ber Bfeiler, ebenfo wie bie feit einem Menschenalter weggemeißelte Inschrift über jenem Relief nennen "Ryros", ben Ronig, ben Achameniben. Die Bezeichnung als Achamenide, die ber alte Kyros nicht führt, ber Titel "König" ftatt "König ber Könige", jungere Befonderheiten ber Reilichrift, ber von ben alteren Reliefs ziemlich ftark abweichende elegantere Charafter bes Bilbes, endlich jener agyptische Ropfichmud ichließen

ben Gedanken an ben Gründer bes Reiches aus und führen vielmehr auf ben jüngeren Apros, ben aufständischen Bruder Artagerges' II.

Neben dem für die Weltpolitik des persischen Reiches allzu abgelegenen Persepolis, das nur vorübergehend von den Königen bewohnt ward, gebührt der Rang der Hauptresidenzstadt Sufa, das unter dem Randgebirge in der alten Ebene von Clam gelegen war. Auch hier hatte schon Dareios ein sestes Schloß erbaut und es blied der vornehmste Sit seiner Nachsfolger. Indessen die Schutthügel, die genauer untersucht worden sind, reichen nicht allzu hoch hinauf. Die architektonischen Reste gestatten kaum mehr als die Wiederherstellung des Palastes, den Artagerzes II. über den Trümmern eines älteren Baues errichtet hatte. Der Palast erhob sich wiederum auf einer hohen Plattsorm und war auf drei Seiten von einer sesten Wehrmauer umgeben. Eine Riesentreppe sührte in den ersten Hof, den Säulenhallen mit Tierbildern als Schmuck begrenzten. Der Treppe gegenüber ragte wie in Persepolis ein großer Torbau in die Höhe und leitete über zum zweiten Hof, in dem der Thronsaal des

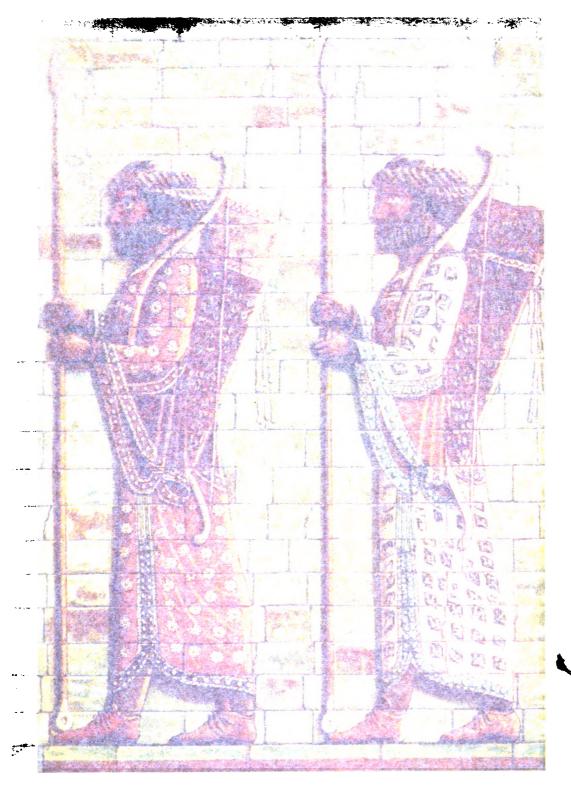

Zwei der "Unsterblichen" aus dem Palast Arbaseites 3 in Susa. Glasierte Ziegel. (Sweingerichts

The second white the State of t

.



1 Ser Se ande,
1 Ser Se ande,
1 Urtage Belt;
den Res
2 A Nacesa en, jestes
2 Echatic
2 tectron en
2 a con en
3 a con en
4 a con en
4 a con en
4 a con en
5 a con en
5

court, 1 31.3 e I mit ber . der Leibag. thionen, bi a month economic To Sporthater Tools and a contract limited a . .. man bit fieben to make in largest to be 1 ... 1 ... 1 gaba (Fig. 176). . : ur meit bem Agrosgrabe . : . . . . u Tachti-Suleimer the Floring por bear . Pieiler, w 1 Die G. . . 4 n Addison Menjohen with a life nennen "Cor · der .. · Bezort Land f. 111. . . . . and the second . tigrift, be i , tjende eien that wilde to र प्राप्त सम्बद्धाः हर

•

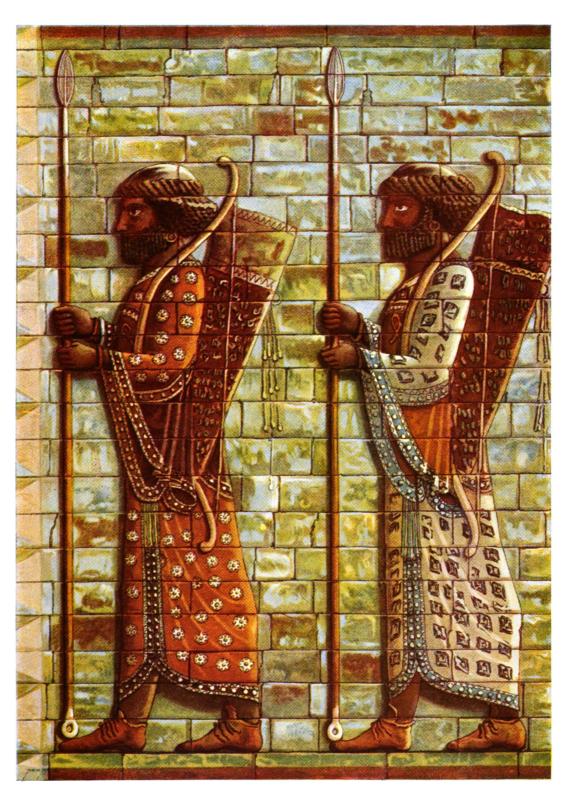

Zwei der "Unsterblichen" aus dem Palast Artaxerxes' II. in Susa. Glasierte Ziegel. (Swenigorodskoi.)

Springer, Kunstgeschichte I, 8. Rufl



177. Der Pruntfaal in Sufa. Nach ber Erganzung Dieulafops.

Königs ftand, ähnlich wie ber bes Xerzes in Persepolis (Fig. 174, E) angelegt. Den glanzenden Gindrud bieses Pruntsaales, wie ihn etwa 387 die spartanische Gesandtschaft unter Führung des Antalkidas empfing, versucht eine Ergänzung wiederzugeben (Fig. 177). Die Saulen zeigen bie gleiche reiche Form wie in besselben Konigs hunbertfaulenpalaft in Bersepolis. Die Dekoration aber ward in Sufa, im Gegensatz zu Persepolis, wo Reliefs vorherrichen, wefentlich burch bunt emaillierte Riegel bergeftellt: eine Beiterführung ber in Babylon und Affyrien nur erft an einzelnen Stellen angebrachten Dekorationsweise. geworbenen Broben, einem Friese schreitenber Löwen auf graugrunlichem Grunde zwischen einem reichen Ornamentbande (vgl. Fig. 117) und einem Friese schreitender Rrieger, je fünf durch einen Bilafter getrennt, auf grunlich blauem Grunde, feffelt befonders bas lettere Bert unfere Aufmerkfamkeit (Taf. III). Der Biberspruch ber alteren Runft, die Gestalten halb im Profil, halb in Bollansicht zu zeichnen, ist völlig beseitigt; die reich gemusterten Gewänder, straff angezogen, zeigen wenigstens an ben weiten Urmeln einen etwas freieren Faltenwurf. Die Lanze mit beiben Sanden vor fich haltend, mit Bogen und Rocher bewehrt, ichreiten bie lebensgroßen "Unfterblichen", treffliche Bilber unerschütterlicher Solbatentreue, fest und ficher einher: bei aller Einförmigkeit ein imponierender Einbruck. Alle biese emaillierten Arbeiten bekunden eine große technische Fertigkeit, eine geschickte Beschränkung auf wenige Formsteine und einen geläuterten Farbenfinn. Sie offenbaren aber auch einen Fortschritt in ber richtigen Biebergabe bes Lebens. Hat man bies ausschließlich als bas Berbienft perfischer Künftler zu preisen? Ober barf man fich erinnern, bag bie Lanbichaft Sufiana von alters ber fich einer reichen einheimischen Kultur erfreute, ptel mehr als die Persis? Sind doch aus der alten elamitischen Zeit Susas neuerbings Refte von Saulen und bon bemalten Biegeln jum Borichein gekommen (S. 45). Ober ift hier etwa griechischer Ginflug lebendig geworben? Die Zeitverhaltniffe und bie mehrfach bezeugte Anwesenheit von Griechen am perfischen Sofe ichließen eine solche Bermutung wenigstens nicht aus.

Die persische Architektur trägt, wie bereits bemerkt, keinen einheitlichen Charakter. Der Grundriß des Apadhana ist eine Weiterbildung des hettitischen, von den Asspriern ausgenommenen Chilanihauses. Die Portale mit ihren Mannstieren, wenn auch in besonderer Ausdildung, sind ebenso wie die Hauptmotive der Ornamentik (Zinnenkranz, Marienblümchen, Palmetten und Knospen) der babylonisch-assyrischen Kunst entlehnt. Die reiche Verwendung bald von farbigen Reließ (Persepolis) bald von Ziegelemail (Susa) hat ebenda ihr Vorbild. Das Gebälk und die Türumrahmung, serner der kräftige Gierstad, stimmen mit ionischem Kunstgebrauch überein, wobei freilich beachtet sein will, daß dieser auch fremde asiatische Elemente in sich aufgenommen hat. Die mit aufstrebenden Blattreihen geschmückten Hohlkehlen über den Türen klingen an Ägypten an. Ein ganz besonderes Gepräge geben dagegen der persischen Architektur die Säulen

Springer, Runftgefdichte. I. 8. Auft.

(Fig. 178). Ihre Basen haben die Gestalt umgestülpter Relche, mit herabsallenden Spitzblättern in einsacherer oder reicherer Durchsührung bedeckt; die überaus schlanken, etwa 12 Durchzmesser hohen Schäfte sind sein und vielsach kanneliert (32—52 Kanäle; an den Felsgräbern erscheinen sie überall glatt). Als Kapitell dienen zwei mit dem Rücken aneinander stoßende Borderkörper von gehörnten Löwen (Einhörnern) oder von Stieren. Jenes scheint die ältere Form zu sein, da sie sich nur im Palaste des Dareios (Fig. 174, A) und in den Außenhallen des großen unvollendeten Apadhāna des Xerres (E. Fig. 178, a) sindet. Das Kapitell ist hier



178. Säulen aus ben Palästen zu Bersepolis (vgl. Fig. 178—175).

in unbefriedigender Beise unmittelbar auf den Säulenstamm gesetzt. Die gleiche Art der Zusammensetzung erscheint an den Säulen sämtlicher Felsgräber, aber hier ist vom Dareiosgrabe an überall das Stierkapitell an die Stelle des Einhornkapitells getreten. Das Stierkapitell bleibt seit Xerres die alleinige Form, verbindet sich nun aber an der freistehenden Säule mit dem Schafte regelmäßig vermittelst eines zweiteiligen Zwischengliedes (Fig. 178, d). Über den Säulenschaft stülpt sich zunächst ein blechartiger Blattübersall, der an den frühionischen Gierstad (Fig. 270), oder an das äolische Kapitell (Fig. 272a) erinnert; darüber steigt ein Palmenskapitell nach ägyptischer Beise (Fig. 49) empor. Den Übergang von diesen runden Formen zu dem oblongen Stierkapitell bildet ein viereckiges Glied (c), das nach allen vier Seiten aufrecht stehende doppelte Voluten vorschiedt, wie sie die assprische Kunst liegend kennt (Fig. 123).

Säulen.

Dieses Übereinander verschiedenster Formen, noch dazu so widersinniger Formen wie es die aufrechte Volute ist, erhöht freilich die Höhe der Säule und bringt eine reiche Wirkung hervor, läßt aber doch völligen Mangel an Sinn für organisches Gestalten empfinden. Die Einsattelung zwischen den Hälsen der Kapitelltiere trägt ein leicht verziertes Duerholz, das als Auslager sür die langen Valken der Decke diente; die Decke selbst bestand aus Balken, die eine dicke Lehmsschicht trugen. Die schlanken Säulen und die weiten Interkolumnien scheinen auf eine ursprüngsliche Holzarchitektur hinzuweisen; manche Einzelsorm würde sich am besten durch Metallbekleidung eines Holzkernes erklären.

So offenbart die persische Kunst eine starke Fähigkeit fremde Züge aufzunehmen und mannigsach zu verstechten. Sie verliert dadurch aber nicht ihre Lebenskraft, bildet vielmehr für das spätere Weltalter des Orients einen fruchtbaren Boden.

Mehrfach haben unsere bisherigen Betrachtungen uns bereits in das Gebiet griechischer Einwirkungen auf die älteren Bölker des Orients geführt. An der Bestküste Kleinasiens ent= widelten sich seit langer Zeit diese wechselseitigen Berührungen, die Inselwelt des ägäischen Meeres bot die natürlichen Brüden zwischen Orient und Occident dar. Die Umländer diese Inselmeeres bilden das eigentliche Griechenland, das die vom Often entlehnten Anregungen selbständig verarbeitet und mit reichen Zinsen heimzahlt.







a (Dytena, Elfenbein)

b (Tiryns)

o (Mytenā)

179. Mytenische Friesornamente (vgl. S. 93. 96).

## B. Griechenland.

eithin offen, allseitig erschlossen lag die griechische Welt, von allen Seiten die Inseln des ägäischen Meeres umgebend und nach Westen dis zu den Küsten Siciliens ausgreisend. Daß die älteren Bewohner dieser Länder in mehr oder weniger engem Zusammenhange mit dem Orient und mit Ägypten standen, ließen Funde und vereinzelte Nachrichten schon längst erkennen. Es hat aber das griechische Volk wie kein anderes verstanden diese Abhängigkeit zu lösen und sich zu einer freien Selbständigkeit zu erheben. Die Wurzeln seines Daseins erscheinen verdeckt, die herrlichen Blüten und Früchte sind sichtbar. Diese Beobachtung macht man auf allen Gebieten des geistigen Lebens. In dem Augenblicke, wo in den Hellenen das Bewußtsein erstarkte, menschliche Schönheit und menschliche Tugend seien ein Geschenk der gnädigen Götter und ihre Pssege ein Gottesbienst, als sie den Göttern wesentlich sittliche Züge ausprägten, da schlossen slaube stand im Gegenslate zu den natürlichen Ansängen ihres Daseins. Sie erzählten von ihrer Bergangenheit wie von einer fremden Welt. Die hellenische Vildung hat ihren Ursprung mit einer viel stärkeren Schicht bedeckt, als dies allen anderen Völkern möglich war.

So hat auch die griechische Kunft die Spuren bes mühseligen Weges, den sie jahrhundertelang gegangen war, verwischt und weckt leicht den Eindruck, als wäre sie gleich der Tochter des Zeus vollendet der Phantasie eines Künstlers entsprungen. Denn im Laufe der Entwickelung verloschen die Spuren der früheren Stusen und wurde die Erinnerung an den Ursprung der Kunst verdunkelt. Erfreut sich ein Bolk einer lebendigen Kunst, so besitzt es nicht mehr die Lust und die Muße den mühsamen, steinigen Weg, den es hat erklimmen müssen, zu prüsen. Selbst auf der Höhe angelangt, sesselnen Weg, den es hat erklimmen müssen, zu prüsen. Selbst auf der Höhe angelangt, sesselnen des dei dem Rückblick in die Vergangenheit nur ähnliche Höhepunkte. So sind Jahrtausende vergangen, ehe man auf die elementaren Anfänge der Kunst, auf die Schichten längst verklungener Kulturperioden ausmerksam ward und ihre Bedeutung für die spätere Entwickelung erfaßte. Erst in unseren Tagen ist auch in dieses Dunkel ein helleres Licht gesallen. Namentlich durch Heinrich Schliemanns und seiner Nachsolger epochemachende Entdeckungen sind wir über die Vorgeschichte der griechischen Kunst genauer unterrichtet worden. Sie erstreckt sich über das zweite, reicht sogar bis in das dritte Jahrtausend v. Chr. zurück. Wir sehen hier ab von den Spuren eines Steinzeitalters mit steinernem Gerät und dunkler Tonware, die durch eingeriste Muster verziert wird (S. 6).



Die nächsten Kulturschichten, wie sie erst neuerdings auf Areta und an einzelnen Stellen des griechischen Festlandes erforscht worden sind, führen immer noch tief ins britte Jahrtausend zurud, dis sie Resten einer jungeren und reicheren Kultur Plat machen, von der sich sestere Fäben zur eigentlich griechischen Kultur und Kunft ziehen lassen.

## 1. Die ägäische Kunst.

Bereich der ägaifchen Aunft. 3m zweiten Jahrtausend, bem "ehernen Beitalter" (G. 7), bebt fich aus bem Ganzen ber Bronzefultur in bestimmtem örtlichen Umfang eine Runftweise ab, bie man nach bem erften Fundort, einem Lieblingsplate griechischer Sage, als mutenische Runft zu bezeichnen pflegt. Treffenber icheint ber Rame einer agaifchen Runft. Denn ibr Bereich erstreckt fich über bas ganze agaische Inselmeer und feine westlichen Grenglanbichaften auf ber griechischen Salbinfel; einzelne Wirkungen laffen fich noch viel weiter, weftlich bis nach Spanien, öftlich bis nach Appros und Agpren, verfolgen. Freilich find bie achaischen Fürstensite von Mytena und Tiryns in der Argolis, die Burg von Arne in Bootten, die Graber von Mykena, von Baphio (Pharis ober Ampkla) in Lakonien, von Spata und Menkbi (Erchia und Acharna) in Attila, von Orchomenos in Bootien, dazu die sechste (zweitoberste) Schicht bon Troja, hauptzeugen einer geschloffenen Runftubung, Die man als mylenisch bezeichnen mag; aber bie neuerbings von Stalienern und Englanbern energisch in Angriff genommene Erforfdung Rretas, bes hoben fublichen Riegels bes griechischen Infelmeeres, bat noch weitere Berspektiven nach rudwärts eröffnet und einen Mittelpunkt altester Runft erschlossen, ber Anspruch barauf machen barf bieser gesamten Runft ben weiteren Namen ägaisch zu verleiben; bie Namen fretisch und mytenisch bleiben besser auf Sondererscheinungen beschränkt.

Frühägäische Kunst (3. Jahrtausend). Der auffälligste Zug in ber alten Kulturschicht, die wir mit diesem Namen bezeichnen, besteht darin, daß die Bauwerke nicht gradlinig sondern rund gestaltet, und aus rohen Blöcken ohne Mörtel ausgeschichtet sind. Grundmauern solcher Hütten von runder oder elliptischer Form, nicht selten in ähnlich kunstloser Weise in Einzelskammern abgeteilt und mit einer elliptischen Mauer umringt, haben sich in Areta wie auf dem Festlande gefunden. Ihnen entsprechen runde Kuppelgräber, Nachbildungen der Häuser der Lebenden; kleine Gräber sind auf der Insel Sproß, große, die dis zu fünfzig Steletten umschlossen, im Süden Aretas bei Gorthn und Phästoß zum Vorschein gekommen, nirgend so wohlerhalten, daß sich die Konstruktion der Kuppel auß so unvolkommen hergerichtetem Waterial erkennen ließe.

Diesen Rundbauten geht mancherlei Tongeräte zur Seite. In Kreta treten zuerst gemalte weiße Linearornamente an die Stelle der eingravierten (Fig. 19). Dann tritt die Drehscheide auf, die es ermöglicht mit Hilse seineren Tons vollkommeneres dunnwandiges Geschirr herzustellen, dem allmählich ein immer glanzenderer Firnis Undurchlässigkeit und schöneres Aussehen gewährt; es ist das erstemal, daß diese für die griechische Tonsabrikation so wichtige Ersindung auftritt. Dabei sehlt es nicht an Anzeichen, daß schon in dieser Frühzeit Kreta zu dem Ägypten des alten Reiches Beziehungen unterhielt; darauf scheinen Gesäßsformen, Idole und besonders mannigsache Siegel zu führen.

Alttretische Kunft (Anfang bes 2. Jahrtausends). Durch eine tiefe Klust ift von jener Frühzeit die nächste Periode geschieden, deren Beit im allgemeinen durch eine in Knosos gefundene ägyptische Statuette aus der Beit der 12. Dynastie (2000—1788) bestimmt wird. Der Unterschied spricht sich am augenfälligsten in der Baukunst aus. Alle jene runden Bau-

formen und rohen Blode find verschwunden und haben vieredigen Grundriffen, quadraten ober oblongen, Plat gemacht. Die Grundmauern find aus behauenen Quadern wohlgefügt; ber Oberbau bestand aus Bolg, Bruchsteinen und Lehm, Die Schwellen und Sturge ber Turen aus Stein. In biefer Beife find bie großen Balafte erbaut, bie in Anofos, Phaftos, Sagia Eriaba, die ftattlichen Saufer, die in Batro aufgebedt worben find. Überfichtlicher als ber große, in mehreren Schichten öfter erneuerte "Minospalaft" in Anosos ift ber kleinere in Phaftos (Fig. 180). Ein gepflafterter Sof (A), bem fich manchmal noch andere Sofe (BC) anschließen, bilbet regelmäßig ben Mittelpunkt ber Anlage (in Knofos ift er  $52^{1}/_{2}$  m lang und halb fo breit). Der Balaft felbft befteht aus einem ichwer übersehbaren Gewirre von Bimmern, Gangen, Magaginen, Treppen, mabrenb es an großen Galen fehlt. Besonbers charafteristisch find bie Pfeilerfale (DE); ihr Sauptraum wird teils von festen Banben teils von Pfeilern, zwifchen benen Turöffnungen ber Luft und ben Menichen Butritt verichaffen, umschloffen. An biesen geöffneten Seiten find Saulenhallen borgelagert, die fich ihrerseits ins Freie ober gegen Lichtschachte öffnen (vgl. Fig. 181, A-C). So mar ein schöner Gesamtraum mit abgeftuftem Lichtzutritt geschaffen (Fig. 182); man bat ibn mit einem Belte berglichen, beffen Segelbede rings emporgenommen und aufgeftedt ift. Gin anderes Bimmer befonberer Art bietet Knosos (Fig. 183, vgl. Fig. 180 neben D). Ein paar Stusen leiten zwischen Pfeilern in den Borraum A, mit Steinbanken langs ben Banben. Bon bier öffnet fich eine Doppeltur in bas nicht allzu große Gemach B, bas man für ein Babezimmer zu halten geneigt ift. Auch hier ziehen fich Bante an ben Banben bin, in ber Mitte ber hauptwand aber steht ein steinerner Thron von charakteristischer Form (Fig. 184), das einzige Stud das von



180. Balaft in Bhaftos. (Rach Dorpfelb.) (Schwarz bie alteren, fcraffiert bie jungeren Teile.)

bem Mobiliar bes Palaftes eine Borftellung geben kann. Gegenüber führen ein paar Stufen hinab zum Babe, bas, von oben beleuchtet, durch zwei Säulen und ein Geländer von dem Sitraum geschieben ist. So war ein lauschiger Raum geschaffen. Wandmalereien scheinen, wenigstens in größerem Umsang, diesen Palasten gefehlt zu haben.

Vor bem Palaste findet sich gern ein Vorhof mit Sitstusen sür eine Versammlung (vgl. Fig. 180 links). Gin Torbau, im Innern durch eine einzige Mittelsäule gegliedert (vgl. Fig. 180 bei C), führt zum Palaste selbst. Dieser dot schon dadurch einen eigentümlichen Anblick, daß er eine ganze Reihe von Stockwerken umschloß; in Knosos waren es deren vier, die sich dem leicht absallenden Boden anschmiegten. Damit hängen einmal die wohlgefügten steinernen Wendeltreppen zusammen, die die Stockwerke miteinander verbinden und denen sogar gelegentlich an der Biegung der Schmuck einer Säule nicht sehlt (Fig. 181, F). Sodann hat die Mehrstöckgleit die Anlage jener zahlreichen Lichtschachte veranlaßt, die den Treppen wie den Sälen und Gängen Licht und Luft zusühren (Fig. 181—183). In unteren Stockwerken besanden sich die umfangreichen Magazine, in denen sich die Vorräte und die Schäße der alten Kürsten bargen: Gang an Gang, bald mit gewaltigen Tongesäßen gefüllt, bald im Fußboden mit verborgenen Behältern versehen, diese in sinnreicher Weise mehrsach übereinander angebracht, so daß sie, oben etwa mit Getreibe angefüllt, wohlgeeignet waren in ihren unteren Fächern





181. "Saal ber Doppelägte" in Knofos. (Evans u. Dörpfelb.)

183. Babezimmer in Rnofos. (Evans.)





182. Aus bem Saal ber Doppelägte in Knofos. (Blid von A nach C.)

184. Marmorthron in Knojos.

Koftbarkeiten begehrlichen Bliden und rauberischen Handen zu entziehen. Ein solcher Schutz war um so erwünschter, als biese altkretischen Palaste jeglicher Schutzmauer ober Besestigung entbehrten: ein sprechendes Zeugnis für die Sicherheit, in der das meerbeherrschende Inselvolk nach außen dahinlebte, aber auch für den inneren Frieden, dessen sich die einzelnen Fürstensitze nur infolge einer straffen Gesamtherrschaft (die Sage neunt den Namen des Minos) erfreuen konnten.

Bu den bemerkenswertesten Bügen der alktretischen Baukunst gehört der häusige Gebrauch ber Säulen. Wir finden sie als Träger des Gebälkes in Torgebäuden, in offenen Hallen, im Innern von Räumen, ja vielleicht find sie in Knosos schon als rein dekoratives Mittel zur Gliederung einer Wandsläche verwandt worden. Das prähistorische Troja (Fig. 155) kannte die Säule noch nicht. In der hettitischen Kunst trat uns, aber erst später, ein ähnlicher Gestrauch der Säulen bei Eingangshallen entgegen (S. 53 f.); die ausgiedigste Verwendung der Säule



1. Bom sog. Schabhause bes Atreus in Mytend. 2. Bom Löwentor ebenda. 3. Bon einem Eisenbeinrelief aus Mentbi. 4. Elsenbeinsaulden aus Spata.

ist schon der altägyptischen Architektur eigen. Allein (sofern man aus ber jungeren "mpfenischen" Saule einen Rückschluß auf bie altkretische ziehen barf) bie Bilbung ber agyptischen und ber fretischen Saule ift völlig verschieben; bort handelt es fich um steinerne Säulen mit Pflanzenmotiven im Rapitell, hier um hölzerne Saulen mit gang abweichenber Rapitellform. Denn die ägaische Saule ift ftets aus Holz hergestellt (eine von Appressen= 9,6 holz ist in Anosos erhalten). erhebt fich auf einer flachen fteinernen Basis, bergleichen in Troja, Knosos und Tiryns erhalten find (Fig. 195). 9,5 Weiter lassen sich als gemeinsame Eigentümlichkeiten ber Saule, bei mancherlei Abweichungen im einzelnen (Fig. 185), hervorheben, daß ihr 9,7

glatter Schaft nach oben bicker wird (was nur bei Holzsäulen erklärlich ift, man benke an unsere Tisch= und Stuhlbeine) und daß das Kapitell aus einer Hohlkehle mit einem Wulfte darüber gebildet wird, was an gewisse frühdorische Kapitellbildungen (Fig. 252) anklingt. Dann folgt entweder eine quadrate Deckplatte oder sogleich der hölzerne Epistylbalken, auf dem die runden Köpse der Balkendecke liegen (vgl. Fig. 190), darauf endlich der ringsum durch Bretter geschützte Lehmbelag des slachen Daches (S. 73. 83). Soviel wir sehen, liegt in der Säule eine hoch= bedeutsame Schöpfung altkretischer Kunst vor.

Den Zustand der bilbenden Kunft lernt man aus schönen Gesäßen von Speckstein, glatten oder mit Relief geschmückten, kennen, die wenigstens teilweise in diese frühe Zeit zurückzureichen scheinen. Das gleiche gilt von Elsenbeinschnitzereien, von Fahencesiguren (z. B. einer schlangenhaltenden Frau aus Knosos), während in den nördlichen Inseln sehr primitive Idole aus Marmor (Fig. 186) vermutlich unserer Periode angehören. Das verbreitetste und charakteristischste Erzeugnis altkretischen Kunsthandwerks sind aber die nach dem ersten Fundort sogenannten Kamaresvasen. Auf den Firnis der Gesäße (S. 85), die gar verschieden geformt



186. "Karische" Ibole. Marmor. Berlin.



187. Ramaresvase. (Mon. d. Linc.)

find, ift allerlei farbiges Ornament aufgemalt, zum größten Teil Pflanzenbilbungen entnommen (Fig. 187). Die Feinheit des Tongerätes und die Farbenpracht der Dekoration legen das beutlichste Zeugnis für den Kunstsinn der alten Kreter ab.

Endlich verdient es Erwähnung, daß sichere Spuren einfacher Heiligtumer sich im Palaste von Phaktos, bei Palakastro und in der Zeusgrotte auf dem Berge Ditte haben nach= weisen lassen.

Schachtgraber in Mytena. (Erste Hälfte bes 2. Jahrtausenbs.) In Kreta sind bisher erheblichere Graber aus altkretischer Zeit nicht gesunden worden. Es läßt sich daher einstweilen nicht sagen, ob sie etwa den alten Kuppelbau (S. 85) fortgesetzt und vervollkommnet haben, oder ob auch in Kreta jene Schachtgraber üblich waren, die wir in Mykenä sinden 7,2 und die sicherlich der gleichen Periode angehören. Auf der Burg von Mykenä, dicht hinter dem Löwentore, legte Schliemann an einer Stelle, die außerhalb des ursprünglichen Burgringes lag, eine Gruppe sehr ties außgeschachteter Gräber frei, die durch ihren Inhalt, reichen Golds sichen Gründ, hohes Interesse erregen. Sie stammen nicht alle auß gleicher Zeit, ein paar von ihnen (n. 4 und 5 der üblichen Zählung) scheinen vielmehr nach der Art und Pracht der in ihnen gesundenen Schätze so viel später zu sahlung, daß sie den Übergang zur nächsten Periode bilben und besser bieser zu behandeln sind. In den älteren Gräbern sind besonders runde dunne gestanzte Goldblättchen häusig, die zum Schmucke der Gewänder gedient haben (Fig. 188). Vortressschaft dem Rund angepaßt treten Schmetterlinge (a) und Tintensische (c) auf, letztere ein Lieblingsgegenstand dieser Kunst. Aber am zahlreichsten sind Spiralornamente (b) in den verssschliedensften sinnreichen und meistens geschmackvollen Berschlingungen, die auch an anderem



188. Blättchen von Golbbiech aus Mytenä. Athen.

Schmudgeräte wiederkehren. Hier ift der Anschluß an das mitteleuropäische Spiralornament der Bronzezeit (S. 8) beutlich, und damit erklärt sich zugleich, daß diese ganze Ornamentgattung in Kreta ebenso unbekannt ist, wie auf dem griechischen Festlande die Pflanzenmotive der Kamareskunst (Fig. 187). Tropdem sind die Formen, in denen diese Waren durch Hämmern hergestellt wurden, aus dem in Griechenland nicht gebräuchlichen, in Kreta häusigen Speckstein gemacht. Auch Gesichtsmasken von Goldblech, die nach weit verdreiteter, z. B. auch aus Ägypten bezeugter Sitte über die Gesichter der Leichen gelegt waren, haben sich in jenen alten Gräbern gefunden, unbehilsliche Versuche die Züge der Verstorbenen wiederzugeben. So genügen schon diese ältesten Gräber den Beinamen des "goldreichen" Mykenä zu erklären, der indessen in der nächsten Periode noch größere Verechtigung erhalten sollte.

Mylenische Bautunst, Saus und Mauerbau. (Mitte bes 2. Jahrtausenbs.) In bieser nächsten Periode finden wir Kreta und bas griechische Festland eng miteinander verbunden, aber so bag bas lettere ben Bortritt übernimmt, baher für biese Zeit ber Sondername mykenisch an der Stelle ist.

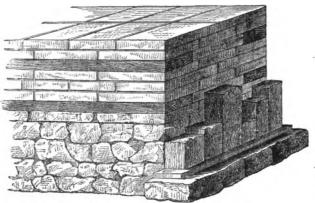

189. Mauerede von Luftziegeln mit holzbalten. Troja. (Börpfeld bei Schliemann.)



190. Modernes Bauernhaus in Perfien. (Durm nach Dieulason.)



191. Ryflopijche Mauern von Tirnns, Rampe zum öftlichen Burgtor mit Turm.



192. Polygonmauer. Mytenä. (Nach Gell.)

Das gewöhnlichfte Material fur bie Baufunft biefer Beit maren im curopaifchen Griechen= land, wie in Mejopotamien und Rleinafien, aber im Gegenfat gegen bie Bruchfteinmauern Pretas (S. 86), an ber Luft getrodnete Lehmziegel. Die aus ihnen gebilbeten Mauern wurden burch horizontal gelegte hölzerne Balten gefeftigt, an ben Eden burch fentrechte hölzerne Bohlen abgeschloffen, burch Steinsodel, Wandbewurf und weit vorspringendes flaches Dach gegen bie Berftorung ber Erbfeuchtigkeit und ber Bitterung geschütt (Fig. 189). Solzerne Saulen und eine Dede von Rundbalten (val. Rig. 168) mit einer ftarten Lehmichicht barüber vervoll= ftanbigen einen Hausbau, beffen Grundelemente fich bis auf ben heutigen Tag, namentlich in Rleinasien und Berfien, erhalten haben (Fig. 190). Neben biefem Luftziegelbau hatte fich aber schon fruh eine tuchtige Steintechnit entwidelt, ber wir auch in Rreta begegnet finb. es fich aber bort um freiliegende Balafte und offene Orte handelte (G. 88), in bem vielgeteilten und bermutlich von Febben gerriffenen Griechenland bagegen um befestigte Burgen, fo ift bie Entwidelung verschieben. Das tritt besonders im Mauerbau hervor. Möglichst große unbehauene Blode murben zu Burgmauern aufeinander geschichtet, Die Bwifchenraume mit fleineren Steinen, alle Luden mit Lehm ausgefüllt (Fig. 191). Man ichrieb spater biefe machtigen ungefügen Baumerke ben Ricfen ber Sagenzeit, ben Ahllopen, zu, gleichwie beutzutage altgriechische Mauern vielfach als Werke ber Riesen bezeichnet werben. Allmablich murben jeboch bie bieledigen Blode forgfaltig behauen und born geglattet, und fo zu einem ebenfo funftvollen wie schönen Gefüge genau aneinander gepaßt ("Polygonmauern", Fig. 192). Stude treten icon in ben jungeren mytenischen Mauern auf, jedoch ift biese Technit vorwiegend erft ber fpateren, bellenischen Beit eigen. Damals galt es fur eine Erfindung ber Lesbier, burch Abbruck ber jeweils entstehenden Binkel ber Polygonecken in Blei die Form für die Behauung ber benachbarten Steine zu gewinnen (lesbischer Kanon). Diese Polygonmauern erhielten ihre Starke nicht mehr blog burch bie Schwere ihrer einzelnen Berkftude, sonbern teils burch bie Genauigkeit ihrer Anpassung (ohne irgendwelchen Mörtelverband), teils baburch, bag jeber einzelne polygone Blod bei tunftmäßiger Fügung (Ede auf Fuge und Fuge auf Ede) bon felbst ein Blied verschiedener, sich burcheinander schiebender und fich gegenseitig ftugenber 7,8 Bogensusteme wird. In dem Troja der mutenischen Zeit nähern sich die gewaltigen Burgmauern, bie bier im Gegensat zu ben Bauten Griechenlands geboscht find, vielfach ichon bem Quaderbau; diefer tritt auch bei ben Bolygonmauern regelmäßig an ben Enden und Eden auf, um als fefter Salt gegen ben Schub jener Bogen zu bienen.

Im Innern der sehr starken Burgmauern, die sich fast immer als Verkleidung eines bahinter liegenden Felsabhanges darstellen, pflegen sich lange Gänge hinzuziehen (vgl. Fig. 194, C. R), aus großen Blöcken nach dem System der vorkragenden Schichten zu scheinbaren Spitz-bögen emporgeführt. Ühnlich gebildete Eingänge öffnen sich von da in kasemattenartig angelegte Vorratskammern (B. P), Seitenstücken zu den kretischen Magazinen (S. 87). So in Tiryns (Fig. 193) und Mykenä.

Eine höchst eigentümliche Anwendung von Polygonmauern haben in grauer Borzeit die Minher, der Stamm, dem die Argonauten angehörten, in dem Kessellande Böotien gemacht, indem sie den etwa 240 Duadratkilometer umfassenden Sumpssche der Kopais mit drei sest eins gedeichten Kandlen durchschnitten, dadurch den Wasserablauf regelten und weite Flächen fruchts barsten Landes gewannen. Es ist ein durch Klarheit der Anlage wie durch Großartigkeit der Durchschrung gleich hervorragendes Werk antiken Wasserbaues, dessen Wiederherstellung erst in unseren Tagen gelungen ist.

Mykenischer Balaftbau. Der mykenische Palaftbau verfolgt andere Ziele als der altkretische (S. 86 f.). Es handelt fich um bescheibenere aber übersichtlichere Wohnsige kleinerer



198. Gewölbter Gang in ber Burgmauer von Tirnns, Fig. 194, C. (Dorpfelb bei Schliemann.)

Herrschergeschlechter, mehr Burgen als Schlösser, benen schon durch den festen und nicht unnötig weiten Mauerring der Burg engere Grenzen gezogen sind. Die Anlage liegt in einsacher Gestalt im Herrschersit von Tirhns vor Augen (Fig. 194). Hier nimmt der Palast die sübliche Hälfte 9,1 bes mit "thklopischen" Mauern umkleideten niedrigen Burgselsens ein und zeigt eine klare Gliederung der Räume. Ist man die von einem Turme beherrschte Rampe ( $\Delta$ , Fig. 191)



194. Der Balaft auf ber Burg von Tiryns. (Dörpfelb bei Schliemann.)

A. Turm mit zwei Raumen. B. Überwölbte Kammern und C. Gewölbter Gang (Fig. 198). D. Treppe. E. Saulenballe. F. Großer Borhof. G. SB-Ede bes Balaftes. H. Großer Torbau. I. Saulenballe. K. Kleiner Torbau. L. hof mit Altar (A). M. Männersaal mit doppelter Borhalle. N. hof ber Frauenabteilung. O. Frauensaal. P. Überwölbte Rammern. Q. Cifterne, R. Gang in ber Oftmauer. S. Schachte, 1876 gegraben. T. Rebenaufgang mit Treppe. U. Lellerräume. V. Cifterne. W. RB-Lurm. R. Gleine Treppe. Y. Eingang zur Mittelburg. Z. Mittelburg ober hinterhof. P. Turm im Often zum Schube bes Burgeinganges.

A. Nampe bes Hauptaufganges. G. Inneres Burgtor. A. Altar im hofe L. Z. Tile zur Galerie R.

hinaufgestiegen, so gelangt man auf einem schmalen, mehrfach burch Tore gesperrten Wege zulegt in eine Torhalle (H), die bereits die nach außen und innen gleichmäßig fich öffnende Grundform späterer Prophläen ausweift. Die Halle führt in den Burghof (F). Bon da geht es burch einen ahnlichen Torbau (K) in ben mit Platten gepflafterten Hof (L), ber, von 9,6.3 Saulenhallen umgeben, ben Sausaltar A enthielt. Gegenüber führt eine neue Borhalle (Aithusa) burch einen mit Turen verschliegbaren Querraum (Brodomos) in den Mannersaal ober bas Megaron (M) mit bem runben Berbe. Bier holzerne Saulen, beren Gingelbilbung wir bereits tennen (Fig. 185), trugen bie Baltenbede, bie mit einer Dachöffnung jum Ginlaffen bes Lichtes 9,2 und jum Abführen bes Rauches verseben mar. Dieser Sauptraum mar mit einem Friese von Stein mit eingesetzten Glaspaften (Ryanos) geschmudt (Fig 179b). Die Dreiteilung bes Saupt= gebaubes, eine Beiterbilbung bes Grundplanes aus ber zweiten Schicht bon Siffarlit (Fig. 155), entspricht der uns bereits aus Agypten bekannten Anordnung und bildet das Borbild und den Ausgangspunkt für den späteren hellenischen Tempel als das göttliche Wohnhaus. Neben der Männerabteilung liegt, absichtlich schwerer zugänglich, die ähnlich gebilbete Frauenabteilung (N. O), mit gablreichen Rebenraumen, beren viele langen und engen Gange an die tretischen Balafte (Fig. 180) erinnern. Unter ben Nebenräumen erregt, westlich vom Männersaal, ein Babezimmer die Aufmerksamkeit, bessen Fußboben aus einem gewaltigen Steinblocke von 3 zu 4 m Größe gebilbet ift und bessen tonerne Babewanne mit gemalten Ornamenten geschmuckt war. Man fühlt fich hier wie im ganzen Balaste lebhaft in homerische Schilberungen versett, wenn auch bort bie Frauenwohnung im Oberftod ein etwas fpateres Stadium ber Entwickelung zu verraten scheint; vorausgesett, daß nicht auch in Tiryns einst ein oberes Stockwerk vorhanden war. Die Sauptraume tehren auf ber Burg von Mytena und in bem "mytenischen" Troja

wieber. Hier begegnet auch ein Megaron mit sehr stacker Borhalle, bas burch eine Saulenhalle in zwei Schiffe geteilt war (Fig. 195). Die runden Basen, auf benen die hölzernen Säulen ohne Dübel ruhten, beweisen das. Es kann sich nur um ein technisches Hilfsmittel handeln, ben 8 m breiten Saal sicherer zu überbeden; solche zweischiffige Anlagen sind neuerdings immer häusiger zum Borschein gekommen (vol. Fig. 180, G).





195. Zweischiffiger Saal in Troja. (Rach Dörpfelb.)

Die mytenischen Burgpalafte, fo weit fie auch an Grogartigteit hinter ben tretischen Schlöffern zurucktehen mögen, haben doch zwei Borzuge vor ihnen voraus, die Geschloffenheit und Ginheitlichfeit ber Inapperen Anlage und ben großen Mannersaal mit feiner Saulenvorhalle als Mittelpunkt bes Ganzen. Im einzelnen haben fie ben fretischen Bauten bie Saule als wichtiges architektonisches Bauglied entlehnt, und auch bon ben Pfeilerwanden (S. 86) erscheint 9,2 wenigstens ein kleiner Reft im tirgnthischen Brodomos bes Mannersaales (Fig. 194, M), wo bie tiefen Seitenflächen ber Pfeiler als Leibungen für bie Türflügel bienten. haben die feftländischen Neuerungen nach Kreta hinüber gewirkt, vor allem indem jest auch hier größere Sale angelegt werben, zum Teil auf niebergerissenen Teilen ber alteren Palaste. Im tnofifchen Balafte find freilich bie Beugniffe folden Umbaues vielfach burch Berftörung verbunkelt, fehr beutlich liegt aber bie Tatfache in Bhaftos vor (Fig. 180). Bahrend ber altere Balaft in feiner Anlage belaffen, alfo kein völliger Bruch mit ber Bergangenheit beabsichtigt wirb, tritt an bie Stelle einiger alteren Raume bas neue Degaron (F); nicht gang in ber feftlandischen Geftalt, insofern ber alttretische einfäulige Eingang und die alte Pfeilerwand (vgl. G) beibehalten werben, schon an sich aber überaus stattlich, und ferner noch gehoben burch bie breite Treppe, die vom Hofe jum Megaron hinaufführt (Fig. 196). Auch ber hintere Teil



196. Treppe vom hoje jum Megaron in Phaftos (Fig. 180, F).

bes Saales, ber durch eine Querreihe von Saulen durchzogen wird, ist etwas erhöht und hatte vielleicht Oberlicht. Die so erneuerten Paläste besitzen eine treffliche Kanalisation; sie umschließen nicht bloß Borratsräume (H), Ölpressen und dergleichen, sondern auch Arbeiteräume für Kunstshandwerker aller Art, Töpser, Maler, Steinarbeiter, Goldschmiebe. In Knosos sühren gepstasterte Straßen zu weiteren Magazinen und zu Billen; auch Städte schließen sich an, dergleichen eine bei Paläkastro mit ihren Häusern und Häuserinseln kenntlich ist.

Malerei. Während in den altkretischen Bauten die Wände allen malerischen Schmuckes entbehren, tritt dieser in den Palästen der mykenischen Periode in starker Anwendung und mannigsaltiger Form auf; ob die dabei angewandte Freskotechnik von Ägypten übernommen war, mag dahingestellt bleiben. Berhältnismäßig bescheiden sind die Überbleibsel gemalter



197. Stierfang. Wandmalerei in Tiryns. (Girard nach Schliemann.)

Wanddekorationen in Tiryns.
Teils sind sie rein ornamen=
tal und weisen, in blauen, 9,10
gelben und roten Tönen ge=
halten, ein ähnliches System
burch Spiralbänder verbun=
bener Blattfächer und Rosetten
auf, wie wir es plastisch an
ber Decke einer Grabsammer
in Orchomenos sinden werden 9,11
(S. 98). Teils aber kommen
auch sigürliche Wandmalereien
vor; so ein im wilden Rennen
begriffener Stier, über dessen
Rücken ein Mann springt

Digitized by Google

(Fig. 197): eine kindliche aber auch bei ben Agpp= tern übliche Beise ihn als im hintergrunde bem Stiere nachsetend zu bezeichnen. Gine ahnliche Geftalt hat sich in Orchomenos gefunden. Biel bedeutender erweisen sich auch in diesem Betracht bie fretischen Balafte. In bem Saupteingange jum Balaft in Anofos begleiteten den Gintreten= ben an ben Banben feierliche Buge lebensgroßer Beftalten, braune Manner und weiße Beiber in bunten gemufterten Bewanbern, jum Teil mit Goldschmud, mit erstaunlicher Treue ber Beobach= tung geschilbert; bas feine Profil eines trugtragenden Jünglings aus biefem Buge (Fig. 198) zeigt eine Frische und Vollenbung, wie fie die griechische Runft erft um die Beit ber Berferfriege wiedergewonnen hat. Ein andermal verfügt die Bandmalerei über eine andeutungsweise Miniatur= barftellung: eine bichtgebrangte Menge von Bu= schauern, Mannern und Beibern, wird mit ein paar Farben, in knappen aber sicheren Strichen, fo ted auf ben weißen Berput ber Band ge= zaubert, daß alles zu leben scheint. Die Buge der Frauen sind ohne Schmeichelei in voller Naivität wiebergegeben (Fig. 199). Ober ber



198. Gefäßträger. Bandgemälbe in Knofos. (Phot. Evans.)

Maler führt uns (in Phaftos) in ein Gebufch mit naturgetreuen Blattern, wo eine gierige Wildfage einem ruhig basigenben Fasan nachstellt (Fig. 200). Ein Interesse anderer Art bietet



199. Beiblicher Kopf. Bandmalerei aus Knofos. (Evans.)



200. Bilbtape auf ber Fasanenjagd. Bandmalerei in Phastos. (Phot. Halbherr.)





201. Altaraufbau. Bandgemälbe in Knofos. (Evans.)

202. Altar in Golbblech aus Mytenä. Athen.

eine Bandmalerei in Anosos (Fig. 201), die ein Heiligtum darstellt, ganz ähnlich wie dies in einem mykenischen Goldplättchen erscheint (Fig. 202). Ein gezimmerter Ausbau umfaßt drei Abteilungen. In den beiden seitlichen erscheint auf rotem oder gelbem Grund eine schwarze Säule, umgeben von zwei weißen gehörnten Geräten, die im damaligen Aultus eine große Rolle spielen. Die gleichen Elemente, orangesardene Säulen und weiße Hörnergeräte auf blauem Grunde, kehren in der Mittelabteilung wieder, die, das ganze Gerüft nach Art eines Hochaltars überragend, auf einem zweigeteilten Fundamente ruht; zu unterst ein Rost von schwarzen und weißen Baltenköpsen, darüber ein Lieblingsstüd der plastischen Ornamentik dieser Zeit (vgl. 9,8 Fig. 179 a. c). Das obere Gebälk entspricht dem unteren. Die Frage, wie weit die Säule in solchen Bauten selbst einen Aultgegenstand darstellt, ist für die kunsthistorische Betrachtung ohne Belang. Das Gemälde ist für die Gestaltung der Altäre und Heiligtümer dieser Zeit von Bedeutung; im ganzen knüpst der Gottesdienst, so weit wir sehen können, an den der vorigen



208 a. Plan bes sog. Thesauros bes Atreus. (Schucharbt.)



208 b. Durchschnitt bes fog. Thefauros bes Atreus. (Schucharbt.)

Periode unmittelbar an. — Die ganze geschilderte Farbigkeit brachte erst die Architektur der Balaste zu voller Wirkung. Seltener sind bekorative bemalte Stuckreliefs, deren Reste den Walereien an sicherer Formgebung nichts nachgeben.

Gräber. In Areta finden sich in dieser jüngeren Periode Kammers und Ruppelgräber in großer Anzahl, jene aus dem Felsen gehöhlt, diese in gleicher Weise ausgemauert, wie wir es alsbald in Mylenä kennen lernen werden; ja vieredige Gräber, die durch Zwidel zur Ruppel überführen, eilen der Entwickelung des Ruppelbaues um zwei Jahrtausende voraus. Das Königsgrab von Anosos umsaßt mehrere rechtedige Kammern, die nach Art der tirynthischen Galerien (Kig. 193) eingewöldt sind. Die Leichen wurden in teilweise sehr schönen Särgen von Ton oder Stein beigesett. Die stattlichsten Gräber dieser Zeit bietet aber Mykenä, wo nunmehr an die Stelle der älteren Schachtgräber (S. 89) jene unterirdischen Grabbauten treten, deren bekanntestes Beispiel das längst berühmte "Schathaus" des Atreus — mit dem Namen Thesauros bezeichneten die späteren Griechen diese schathaus" des Atreus — in der Untersstadt Mykenä, außerhalb des Burgringes, ist. In Mykenä selbst und anderswo (s. S. 85) gesellen sich andere ähnliche Anlagen dazu. Hier herrscht das Auppelgrab, wie es uns am 8,1 reinsten in jenem mykenischen Grabe vor Augen tritt (Fig. 203). Ein horizontaler, seitlich von 8,2 Quadermauern eingesaster Gang ("Dromos") führte zu dem hohen Eingangstore (vgl. Fig. 204)

bes Hauptraumes. Der Mauerring dieses freissormigen Gemaches berengt sich all=
mählich nach oben, indem die immer weiter
vorkragenden Steinreihen abgeschrägt
werden, so daß der Schein eines Ruppel=
gewölbes entsteht. Trop bescheidener Maße
(ungefähr 14 m Durchmesser und Scheitel=
8,8 höhe) ist die Wirkung des Raumes in seiner
Schmucklosigkeit überraschend großartig.

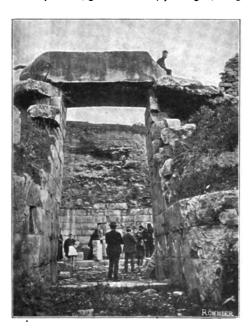

204. Tür bes sog. Schathauses bes Minyas in Orchomenos. (Phot. E. Pelissier.) Springer, Kunftgeldichte. I. 8. Aus.



205. Schaphaus bes Atreus zu Mykenä. Restaurierte Ansicht. (Berrot-Chiviez.)

Reiftens ift mit dem zum Totenkult beftimmten Kuppelraum ein vierediges niedrigeres, flachgebecktes Seitengemach, die eigenkliche Grabkammer, verbunden. Bon dem einstigen delosaativen Schmucke beider Räume haben sich nur geringe Reste erhalten. Sie weisen auf die auch von Homer bezeugte Sitte hin, die Innenwände durch regelmäßig verteilten Metallschmuck (Rosetten?) zu beleben, und lehren uns den Einsluß der Retalkechnik auf den ornamentalen 8,8 Sinn der ältesten Künstler Griechenlands kennen. Wit erlesener Pracht war serner die Eingangswand um die mächtige, etwa 5,50 m hohe Grabeskür geschmückt (Fig. 205); die Farbigseit der dabei verwendeten Gesteine, z. B. roter und grüner, erhöhte die Wirkung. Fragmente von Halbsaulen und ihren Kapitellen, Reste dieses Fassabenschmucks, zeigen Zickackslinien und Spiralen als beliebtes Dekorationsmotiv (Fig. 185, 1). Platten mit gereihten 9,7 runden Balkenköpsen und Spiralreihen gehören der Verkleidung der dreidigen Fläche über der Tür an. Im Verein mit Rosetten, die gleichsalls der Metalltechnik entstammen und nach ägypttischem Auster mit Blattsächern verbunden sind, treten uns die Spiralen an der Decke 4,1 der kleineren Grabkammer in Orchomenos entgegen. In noch reicherer Entwicklung erscheint 9,11 ein ähnliches Dekorationsmotiv als Friesornament in Nykenä und Tirpns (Fig. 179, b. c):

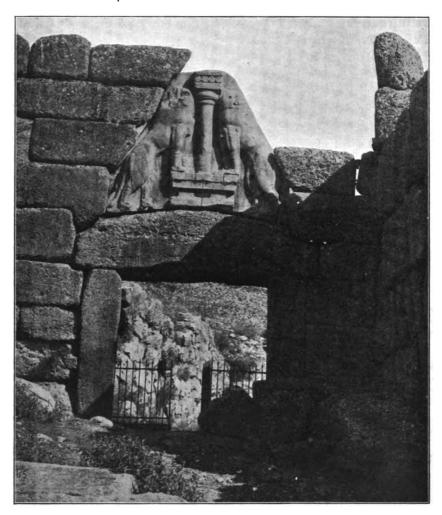

206. Das Löwentor zu Mytena.

aufrechtstehende, triglyphenartige Pfeiler, zum Teil von Rosetten umsaumt, wechseln ab mit länglichen Feldern, die mit aneinanderstoßenden Halbrosetten und im Halbsreiß geführten 9,10 Spiralen ausgefüllt sind. In dem kunstvollsten Beispiel (b) tritt zum plastischen noch malerischer Schmuck, indem blaue Glasslüsse in die Rosetten als Augen eingesetzt sind und auch sonst die Flächen beleben. Überhaupt ist diese Ornamentik natürlich der gemalten Dekoration 9,3 (S. 94) verwandt; wir dürfen sie auch als Schmuck der Palasksaffassen annehmen.

Steinflulptur. Reben biesen Reliefornamenten tritt die Steinplastik noch an einigen anderen Werken auf, deren bedeutenbstes das älteste größere Skulpturwerk auf griechischem 7,4 Boden ist, das Löwentor zu Mykenä (Fig. 206). In dem ausgesparten Dreieck über der 7,5 mächtigen Oberschwelle erheben sich wappenartig zwei Löwinnen, einst mit den (besonders einsgeseten) Röpsen gegen den Beschauer gewendet, mit den Bordersüßen auf dem altarähnlichen Unterdau einer Säule (vgl. Fig. 201) aufruhend, ähnlich wie dies in späteren phrygischen Gradssassen (Fig. 163) der Fall ist. Bielleicht hat auch hier (S. 96) die Säule eine sakrale Beschutung als Bertreterin eines göttlichen Wesens, doch genügt es das Ganze als ein andeutendes Abbild des Burgpalastes aufzusassen, den die Löwinnen bewachen. Die Tiere lassen beutlich

ertennen, bag bem Runftler wirkliche Löwen nicht bekannt waren, fonbern daß er nach Vorbilbern arbeitete, die nur ber löwenreiche Often geliefert haben tann; aber bas Beiche, Ge= schmeibige bes Ratengeschlechtes ist bei allen Mangeln und Fehlern im ein= zelnen zu beutlichem Ausbrud gelangt, und bas ganze Bildwert ift bem architettonischen Raume vortrefflich ange= Die Tüchtigkeit bes Werkes bakt. leuchtet am besten ein durch einen Bergleich mit ben reliefgeschmudten Grabplatten, die in spaterer Beit, als bie alten Schachtgraber (S. 89) in ben Burgring einbezogen und durch einen oben um die Graberftatte ge= 7,6 zogenen Blattenring gefchütt worben maren, innerhalb biefes Ringes auf= geftellt murben; bon ihnen ift aller= bings nur eine wirklich alt (Fig. 207), 8,5 mahrend bie übrigen unbeholfene Nach= ahmungen einer fpateren Beit barftellen. Sobere Reliefbarftellungen ichmuden Gerate von Speckstein, die in Kreta gefunden worden find, so ber bichtgebrangte Bug magerer bartlofer Manner mit 3weigen, unter benen ein fingenber Mann mit agyptischer Rlapper (Siftrum) auffallt, auf einem halbierten Befaß aus Phaftos (Fig. 208).



207. Grabplatte aus Mytenä. (Rach Reichel.)



208. Reliefgefäß. Spedftein. Aus Anojos. (Mon. d. Linc.)

Metallarbeit. Manche bieser flachen Reliefs (von statuarischen Figuren hat sich nichts gefunden) sehen aus wie Nachahmungen getriebener Metallbleche; die tretischen Reliefgefäße waren in der Tat einst vergoldet. Die Metallarbeiten, in denen neben den Ebelmetallen das Erz eine bedeutende Rolle zu spielen beginnt, nehmen einen hervorragenden Plat unter den Überresten der ägäischen Beriode ein; sie erinnern uns vornehmlich daran, daß die ägäische Kunst



209. Silberner Becher mit eingelegten Bergierungen. Aus Myfenä. (Schucharbt.)

nur ein Glieb der weitverbreiteten Bronzekultur ist. Die Metallwerke treten unendlich viel vollkommener als in den älteren Schachtgräbern (S. 89) schon in der jüngeren Gruppe dieser Gräber auf. Ein Becher aus massivem Silber mit angelötetem Fuß (Fig. 209) ist mit Zierstreisen von schwarzer Gußmasse und Gold gesichmuckt; am Bauch enthält er die in Gold eingelegte Zeichnung eines flachen Kübels mit Pflanzen, der eher auf ägyptische Freude an Blumenzucht als auf griechische Sitte hinweist. Noch höher steht der aus Silber und verschieden gefärdtem Gold eingelegte Schmuck an einigen ebendort ausgegrabenen Dolchklingen von Erz

(Taf. IV, 2. 3), nicht bloß durch seine technische Bollendung, sondern auch durch seine frische Naturmahrheit. Die Bewegungen ber gowen und ber sie verfolgenden Rager (n. 2) find übertrieben, aber immer caratteriftisch und halten alles Konventionelle fern. Noch feiner ift bie Schilberung, wie schlanke, tagenartige Raubtiere durch das Röhricht am Rande eines von Fischen belebten Flusses Bögeln nachstellen (n. 3). Die Berwendung und Abstufung der Farben (Gold, Beiggolb, Silber, Grau) zeugt von einem überaus feinen Farbenfinn, ber in Berbindung mit meifterhafter Golbichmiebetechnit eine ausgezeichnete Birtung erzielt. Ift biefe bier wefentlich burch malerische Mittel gewonnen, so leiften bie Golbichmiebe auch in getriebenem Relief Bebeutenbes. Boch über bem Gewöhnlichen fteben bie fehr fraftig burchgeführten Reliefs zweier golbener Becher, die in einem Ruppelgrabe bei Baphio, fublich von Sparta, jum Borfchein gekommen finb. In lebendiger Darftellung ichilbert ber eine Becher vier friedlich weibenbe Rinder mit ihrem hirten, ber andere als Gegenbilb bas Einfangen wilder Stiere in einem Ret und die damit für die Berfolger verbundenen Gefahren; namentlich der im Net fich überschlagende Stier zeigt ein sehr kuhnes, freilich auch nicht ganz gelungenes Motiv (Fig. 210). Man benkt unwillfürlich an ben typischen Gegensatz friedlicher und kriegerischer Szenen in ber homerifchen Schilbbeschreibung. Noch unmittelbarer erinnert an biese bas Stud eines Silber=



210. Relief eines golbenen Bechers von Baphio. (Perrot-Chipiez.)

gefäßes (Fig. 211), das Ariegsszenen auf bewegtem Terrain neben einer belagerten Festung in etwas herber, aber sehr lebendiger Schilberung enthält. Bon Aundwerken der Metalltechnik ist ein sehr naturwahr gearbeiteter Auhsopf von Silber mit goldbelegten Hörnern demerkensewert. Einen anderen Hauptzweig der Goldschmiedekunst bilden Ainge mit eingravierten Darstellungen. So erblicken wir (Fig. 212) mehrere Frauen in der auch in Areta üblichen Aleidung, mit reichbesetzem Rock, aber sast nachtem Oberkörper, um das heilige Doppelbeil versammelt. Nimmt man dazu die Darstellung der dürren Männer mit ihrer bindenartigen Umwickelung auf jenen Bechern oder auf dem Steingefäße von Phästos (Fig. 208), und vergleicht man sie mit dem laufenden Manne auf dem Wandgemälde von Tiryns (Fig. 197), so ist jeder Zweisel ausgeschlossen, daß wir es mit der gleichen und zwar einheimischen Kunst zu tun haben. Ebenso kehrt die Tracht der Krieger auf den Dolchklingen auf Werken geringeren Kanges, aber sicher "mykenischer" Fabrik (Fig. 214) wieder.



211. Rampf an einer Festung. Bon einem Silbergefäß aus Mytenä.



212. Golbring aus Myfenä. (Arch. Zeitung.)



213. Infelstein. (Schucharbt.)

**Glyptit und Reramit.** Reben ben vornehmeren Kunftleiftungen biefer alten Kulturperiode treten nämlich auch zwei Gattungen nieberer Technik auf. Die eine bilben die sogenannten Inselsteine. Bilber, in weichere ober härtere, am Strande des Meeres aufgelesene tleine Steine eingegraben, die meistens burchbohrt, also bestimmt find aneinander gereiht zu werben, kommen auf bem Festlande Griechenlands wie auf den Inseln, insbesondere auf Areta, in großer Bahl jum Borichein. Sie ftellen mit Borliebe bie auch im Orient beliebten (G. 58), aus Menich 9,9 und Tier gebilbeten Mifchgeftalten (Fig. 213) bar, wobei man fich bes fretischen Minotauros erinnert, schilbern aber vielfach auch neue, offenbar heimische Gegenftanbe, wie außer Seetieren bas Pferb; fie bilben auch göttliche und bamonische Wesen und geben mit naiver Lebendigkeit und Deutlichfeit bald Rult-, bald Rampffgenen wieder. Dbichon meiftens nur flüchtig ausgeführt, zeigen fie boch in Anordnung und Zeichnung eine nabe Berwandtschaft mit ben Golbbilbern von Myfena und mit bem Schmud auf ben alteften Tongefagen, ber zweiten Gattung volkstumlicher mptenischer Runft. Diese Gefäße find samtlich auf ber Topferscheibe gearbeitet (G. 85). Sie find mit aufgemalten Firnisfarben, bräunlich auf gelblichem Grunbe, manchmal aber auch mehrfarbig, geschmudt (Taf. V, 1). Die am meisten charakteristischen Malereien weisen neben mancherlei anderen Darftellungen eigentumliche Seepflangen, gleichsam im Baffer bewegt, und 8,8 Seetiere (Muscheln, Tintenfische), am liebsten mit sich ftredenden Kangarmen (vgl. Rig. 188 c), auf, offenbar Erzeugnisse der Phantasie eines an und auf dem Weere lebenden Boltes. Bereinzelt treten auch schon Menschendarstellungen daneben, wie z. B. eine Schar ausziehender Krieger in der Bewaffnung homerischer Helmbuschschüttelnd und mit großen Schilden aus Stierhäuten (Fig. 214). Ein allmählicher Fortschritt ist sowohl in den Ornamenten wie in den Formen der Gefäße verfolgbar, jedoch ist der Kreis der Gegenstände und der ornamentalen Motive beschränkt und wenig entwickelungssähig, daher zum Absterden bestimmt. Bemerkenswert ist die völlige Verschiedenheit dieser mylenischen Tongefäße von den altkretischen Kamaresgefäßen (Fig. 187); Formen, Technik (Firnissarben auf Tongrund statt bunter Farben auf Firnisgrund), Gegenstände (keine Pflanzenornamentik) weichen gänzlich ab. Da aber auch in Kreta viele "mykenische" Gefäße gefunden werden, so scheint hier wie bei den Saalbauten (S. 93) ein Einsluß sestländischer Kunst auf die Insel stattgefunden zu haben.



214. Ausziehende Rrieger. Bon einem myfenischen Tongefäß. (Furtwängler-Löschde.)

Bezichungen zu Aegypten. Die betrachtete lette und reichste Beriobe "mykenischer" Runft zeigt, wie wir saben, Kreta und bas Festland in engster Berbindung. Wie fich im Balafte von Anojos Blode latonifden Marmors, zur Berarbeitung bereit, gefunden haben, fo ftammen Steingefage, Die in feftlanbifchen Ruppelgrabern verwandt maren, ohne Zweifel aus Rreta. Schmudfachen in Preta und in Mytena, Spata, Theffalien find wie aus berfelben Form gewonnen; Speckfteinformen fur ben bunnen Golbidmud, obicon in Myfena gefunden, ftammen bem Material nach wohl ficher aus Areta. Diefelbe Gleichheit herricht in Gemmen und Elfenbeinschnitzereien, in Waffen und anderem Metallgerät. Auch in der Tonware hat ein Ausgleich zwischen bem Festlande und Preta ftattgefunden (f. oben). Wenn somit um die Mitte bes 2. Nahrtausenbe bie Inseln und Ruften bes agaischen Meeres auf bem Gebiete ber Rultur und ber Runft als eine Einheit ericheinen, fo gewinnen um fo größere Bebeutung bie unleugbaren Beziehungen zu Ughpten. Funde von huben und druben beweisen regen Berkehr. Die Frestotechnif und bie großen Steingefage mogen auf Agppten zurudweisen; in ben Dolchen (Taf. IV) find bie Lowen ficher fremben Borbilbern entlehnt und für bie Jagbfgene am Bluß (ebenba n. 3) lagt fich faft für jebe Einzelheit ein Bergleich aus agpptischer Kunft beibringen, wenn auch bas Ganze nicht agpptisch ift. Aber gerabe bier tann man erkennen, bag bie agaisch=mpkenische Runft feineswegs blog bie empfangenbe mar; man vergleiche nur mit jenen Bunberwerken ben Dolch aus bem Grabe Abhoteps (Taf. IV, 1, um 1500): wie unenblich weit fieht er hinter jenen zurud! Auch bie ephemere Runft Amenophis' IV. (1375-1350), die wie eine fremdartige Dase in der Masse der ägyptischen Kunft austritt (Fig. 93), läßt sich wohl nur durch eine frische Einwirkung von ägäischer Seite erklären, ebenso wie die Spiralmotive ägpptischer



Dolche mit eingelegten Darstellungen aus Aegypten (1) a. (1) Mykeria  $\phi^{*}=0$ 



Bornebungen ju Mogistion ... bie id tote lette und reichste Beriobe " mit, an ein fennen beim, bereit in Benand in engfter Berbindung. Wie fich and Beide nicht in bei bei gegen Bembeitung bereit, gefunden haben, i offe bie in feine of a Rec. gegtern verwandt waren, ohne Zweifel . o ber in Rong und in Delfent, Spata, Theffalten find wie aus berfelben . and gefunde and princt dicht in bit better aus Kreta. Diefelbe Gleichteit berricht in Gemmen um cher bei ber bei beit bie ber beiten ber Detallgerat. Auch in ber Tonmare bet e mann bei beit mit bieb berein stattgefunden (f. oben). Wenn fomit um and in the firm bed begat fen Medres auf bem Gebiefe 1911 - Califfe bei bei fen, fo geminnen um fo größere Bebeitung ... in bei der beine gene bie hinden und draben beweisen regen 2800 👉 💮 💮 🤌 magen auf Agupten zurüdweisen; in 🔭 in beiten Beit bern entlehnt und für bie Joget, . ... Crialleit ein Bergleich aus ägnptischen ! tim. Aber gerabe bier tann man erfennen, " Viola fine in the complemente war; man vergleiche nur mit E 14, aus bein in . . Albeitebe (Saf. IV, 1, um 1500); wie um. jenen guruft. Bach die oppomete beieft Amenophis IV. (1375- 1 artige Cafe in ber Menfe ber om; oben Runft auftritt Gig 9 eine frifde Combirtung bon ager fer unte erflaren, ebenie bei



Dolche mit eingelegten Darstellungen aus Aegypten (1) und Mykenä (2-3).

Digitized by Google

mi In en Bi ini

A1 zie jei

Starabden aus ber gleichen Zeit (Fig. 92) vielleicht von hier angeregt worden find. Die Decke 9,11 der Grabkammer von Orchomenos (S. 98) hat ihre nächsten Berwandten in ägyptischen Grabmalereien, die aber kaum älter sind als jene. Für die Beziehungen zwischen Ägypten und Kreta sprechen auch die Kesti ägyptischer Urkunden, die den biblischen Kephthor, d. h. Kreter, entsprechen und die auf Bildern Gesäße "mykenischer" Form tragen. Gegen das Ende unserer Periode werden in Ägypten auch die Völker von "den Inseln des Meeres" erwähnt. Tief ins Innere werden freilich die Inselvölker kaum gedrungen sein, da weder die ägyptische Architektur noch ihre Skulptur Einsluß geübt hat. Mit dem 13. Jahrhundert hören die Beziehungen zu Ägypten auf, sei es daß innerägyptische Berhältnisse das Aushören veranlaßten, sei es daß bereits das Sinken der ganzen kretisch=mykenischen Macht einsetze.

Das Bild ber ägäischen Rultur, bas bor zwanzig Jahren nur erft in blaffen Umriffen geahnt werben konnte, enthullt fich uns burch fortlaufende Entbedungen von Jahr zu Jahr beutlicher und als immer bebeutenber. Wir bliden in bie Wirklichkeit einer von Sagen umwobenen Beit und erkennen, bag bie Umlanber bes griechischen Inselmeeres im ameiten vorchriftlichen Jahrtaufend eine Aunft besagen, mit ber verglichen die nächsten Jahrhunderte eitel Barbarei aufweisen. Die gesamte Kunst dieser Epoche zeigt ein überraschend großartiges Bilb, beffen Grundzuge icon im Beginne bes Jahrtaufends beutlich erkennbar finb; bie fpatere Entwidelung tragt einen gemeinsamen Stempel in ber unmittelbaren Frifche ber Beobachtung und Wiedergabe, in bem Bagemut, ber fich naib an die schwierigsten Aufgaben macht, im gesamten ftiliftischen und ornamentalen Geprage, in vielen Ginzelheiten ber Tracht und sonftigen Mugerlichkeiten. Selbft fo hervorragende Stude, wie bie Dolchklingen von Mytena und die Becher von Baphio, laffen fich aus diesem Busammenhange nicht lösen, sondern ftellen nur ben Gipfel bes Runftvermögens biefer Beit bar. Ohne Zweifel haben wir in Rreta ben älteften Mittelpunkt bieser Kunftubung zu erbliden; von bort gingen bedeutende Anregungen nach bem Festlande aus. Aber es tam eine Beit, wo die griechische Ofitufte, an ber bamals achaische Berrichergeschlechter fagen, einen selbständigen Aufschwung nahm. Achaische Rolonisten fiebelten fich in Rreta an und übertrugen babin Fortschritte ihrer heimischen Runft, mahrend Areta andrerseits ägyptischen Einflüssen sich öffnete und keineswegs mit seiner eigenen altgewohnten Runft brach. So bilbete fich jene in ber Architektur vervolltommnete, in ben Bilbtunften rasch zu erstaunlicher Hohe aufsteigende Runft, die wir als "mytenisch" bezeichnen. In biefes Sahrtaufend weifen bie fagenhaften Überlieferungen von ber tretifchen Seeherrichaft bes Minos, die durch die Entbedungen lebhafte Gestalt gewinnen, mag man nun Minos als den Bertreter ber alttretischen Beriobe auffaffen, ober in feiner "Seeherricaft" ben Ausbrud ber jungeren gesamtagaischen Entwidelung erbliden, ober endlich seinen Namen auf die ganze geschilberte Zeit anwenden. Über die ethnographischen Berhältnisse und Schiebungen in Kreta selbst wird erft die bisher völlig versagende Deutung ber zahlreichen fretischen Schriftbenkmaler ficheren Aufschluß geben. Sier liegt bes Ratfels Lofung beschloffen. Greifbarer ift fur uns ber achaische Einschlag in ber agaifchen Rultur und beffen Ausbrud in ber homerifchen Boefie, beren Sauptinhalt in biefer Beit beruht und bie uns bas Bilb einer entwidelten Rultur, sowie eines Bertehrs weit über die Grenzen der eigenen Beimat hinaus entrollt. Die besten Erzeugniffe ber ägäischen Runft muten uns mit bem gleichen frischen Bauber an, wie bie alteften, echteften Teile ber homerischen Gebichte. An mehr als einem Punkte liegen in jener Borzeit Reime, bie fich erft in viel späterer griechischer Reit entwideln sollten.

## 2. Übergang zur hellenischen Kunft.

Rene Stamme. Um bie Benbe bes zweiten und bes erften vorchriftlichen Sahrtaufenbs treten langdauernbe Bölkerschiebungen ein, die wir mit bem Namen ber borischen Wanderung ju bezeichnen pflegen. Die agaische Rultur wird vernichtet, bie alten Burgen meiftens verbrannt und mit Schuttmaffen überbedt; ober fie wird minbeftens gurudgebrangt, um noch eine Reitlang, namentlich in abgelegenen Wegenben, ein bescheibenes Dasein zu friften, mabrent neue Stamme, borifche, ionifche, aolische, auf ben Blan treten. Die Belbentaten jener Borgeit aber lebten in Liebern fort, bie fich julest im Mund ionischer Sanger ju ben homerischen Bebichten geftalteten, echte alte "mytenische" Überlieferungen mit neuen Bugen ber Gegenwart mischend. So treten 3. B. neben bie mytenischen achtformigen Rindsleberschilber und Leberkoller ber alteren Bartien ber 3lias (Taf. IV, 2. Fig. 214) in ben jungeren Teilen bes Gebichtes bie ionischen Rundschilbe und Banger von Erz; neben bas Erz ftellt sich bas Gifen und erinnert uns an ben Beginn ber "Gifenzeit". Uhnliche Berhaltniffe wie in ber Poefie herrschten auch in ber Runft. Bas in ber fruberen Runft entwidelungsfähig war, blieb für gunftigere Beiten aufbewahrt, um bann in verjungter Geftalt bei Achaern und Joniern aufzuleben. Immer beutlicher entwirren fich uns bie Faben, bie jene Borgeit mit ben helleren Berioben ber griechischen Geschichte und Runft verknüpfen. Die Jahrhunderte voller Birren und Fehben, in benen bie neue hellenische Staatenbilbung fich vollzog, in benen auch bie Beftkufte Rleinafiens völlig in ben Bereich griechischer Rultur gezogen warb, hören mehr und mehr auf uns als eine buntle, unüberbrudbare Rluft zu erscheinen.







216. Tiere von Basen geometrischen Stiles. (Conze.)

Geometrischer Stil. Bielleicht gilt bies auch von bem Gebiete, auf bem der Untersichieb ber alten und ber neuen Zeit besonders deutlich zutage zu liegen scheint, von der Ornamentik. Es ist kaum ein stärkerer Gegensat benkbar als der zwischen den Wasserpslanzen, Tintenfischen und anderen beweglichen und veränderlichen Schöpfungen ägäischer Phantasie und ben trockenen, steifen, immer gleichsörmigen Zusammenstellungen linearer Muster, wie sie der im Beginne der neuen Periode herrschende geometrische Stil ausweist. Und doch zeigten

bie Spiral- und Budelmotive bes mpfenischen Stiles beutlich beffen Bugeborigfeit zu ber bamals über gang Europa verbreiteten Brongekunft, zu beren Lieblingsmotiven eben biese geometrischen Ornamente gablten (G. 8). Somit hat die Anficht manches fur fich, daß schon während ber ägaifchen Beriobe bie gesamteuropaische geometrische Ornamentik gleichsam eine Unterftrömung neben jener vornehmeren und freieren "mptenischen" Beise bilbete. Als nun mit bem Busammenbruche ber alten Herrschergeschlechter und ber agaischen Rultur überhaupt auch bie freie naturaliftische ägäische Kunft erlosch, blieb bloß jene geometrische Zierweise als eine Art Bolts- ober Bauernkunft übrig und übernahm seit ber borischen Wanberung als geschlossenes Dekorationspringip bie alleinige Fuhrung in ber fich neu gestaltenben Griechenwelt. Gerabe Linien, Bichad, Schachbrettmuster, Kreuz und Hatenkreuz, Maanber, baneben Kreise mit und ohne Bunkt in ber Mitte, die gern burch ichraglaufenbe gerabe Linien verbunden ober zu Spiralen entwicklt werben, Bellenlinien - bas find die hauptelemente biefer Ornamentit. Sie werben balb einfach ftreifenweise angeordnet, am liebsten in vielen Streifen übereinander, balb in einem rhuthmischen Bechsel von aufrechtstehenden und liegenden Massen gegliedert (Fig. 215). Etwas Erstarrtes, Formelhaftes bilbet ben Charatter bieses Stiles. ähnlich bem ber jüngeren, in stehenben Formeln schwelgenben Teile ber homerischen Gebichte. Bahrend im übrigen Guropa eingeriste Muster auf Ton ober Erg (Fig. 23) im Borbergrunde fteben, nehmen auf bem griechischen Festlande, wo jener Stil vorzugsweise herricht und seine besondere Ausbildung innerhalb des gefamteuropaifchen geometrifchen Stils erhalt, Tongefage mit aufgemalten Ornamenten bas Saupt= intereffe in Anspruch. An ber leblosen, profaischen Art ber Ornamentik nahm ber einsache, noch nicht überfeinerte Charafter ber jungen Griechenstämme teinen Anstoß; jeber Stamm, jebe

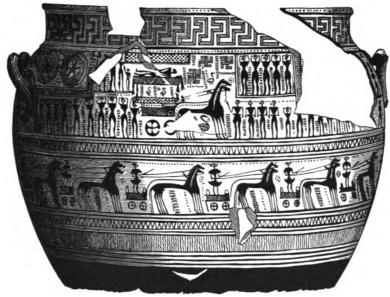

217. Leichenzug. Krater bes fog. Dipplonstiles, aus Athen. (Mon. dell' Inst.)

Lanbschaft nahm, innerhalb bes allgemeinen Systems, an ber Durchbildung und Berknüpfung ber Ornamente besonderen Anteil, ahnlich dem Anteil der Dialekte an der Ausdildung der griechischen Sprache. Hand in Hand mit den neuen Ornamenten geht eine kunstvollere, zugleich zweckmäßigere und geschmackvollere Form der Gefäße. Der so an den Tongefäßen geübte Formenssinn und die hier gebrauchten Ornamente gewannen vielsach befruchtenden Einsluß auf die Architektur, deren Ausdildung, wie die aller reinen Künste, später fällt, als die Entwickelung

bes Kunsthandwerts. Allmählich treten auch Tierbilber aus dem Kreise der Haus- oder Jagdtiere hinzu (Fig. 216. Tas. V, 2), serner Bestattungsszenen, ja sogar Seeschlachten, alles in Streisen geordnet, aber in rein linearer Aussührung, ohne individuelles Naturgefühl, die Figuren bünnleibig, jeder Gegenstand ornamental erstarrt und bei jeder Wiederschr völlig gleich wiedersholt. Vasen dieser sigurenreichen Gattung, der man nach dem ersten und reichsten Fundort in der Umgebung Athens die Bezeichnung des Dipplonstiles gegeben hat (Fig. 217), zeigen einen aussallenden Gegensat in ihren ornamentalen und sigürlichen Teilen. Das Ornament erscheint ungleich reicher entwickelt als die Figuren; nur die sichtliche Scheu auch die geringste Fläche des Grundes leer zu lassen, die Überfüllung des Naumes mit linearen Zieraten weist auf primitive Kunstzustände hin. Alles Pssazenornament, die Seele des "mysenischen" Stils, sehlt vollständig. Ein stumpses Braun oder Schwarz in allem Ornamentalen oder Figürlichen hebt sich nur schwach von dem gelblichen Grund ab (Tas. V, 2).

Der geometrische Stil hat ein paar Jahrhunderte lang in vielen, landschaftlich verschiedenen Spielarten das griechische Kunsthandwerk beherrscht; eine besondere Art ist in Böotien zu Haus als eine neue Weise die Oberhand gewann, trat er nicht gleich ganz zurück. Erst mit dem 7. Jahrhundert schwindet er völlig.

Entstehung des griechischen Tempels. Auch auf einem zweiten wichtigeren Gebiete, in ber Architektur, knupft bas Reue, bas zu ben bebeutenbsten Leiftungen fruhgriechischer Runft gehört, an Altes an. Die uralte Bauweise mit an ber Luft getrochneten Lehmziegeln, bie reichliche Berwendung holzerner Stupen, die flache Baltenbede mit ftartem Lehmbefchlag barüber, ohne ichrages Dach (vgl. Fig. 190), ferner bie Glieberung bes Saufes in Saal und Borhalle mit bem Hofe babor (S. 69) — bas alles find Erbstüde, bie bie Griechen von ihren Borgangern übernahmen. Auch einzelne Glieberungen und Schmudformen lebten weiter. Und boch ift es eine neue Entwidelung, ber biefe überkommenen Formen bienen. Sie finbet ihre vornehmfte Form im Tempel, bem Bohnhaufe (bas bebeutet Raos ober Rece) ber Gottheit. Um einer Bohnung zu bedürfen, mußte der Gott nicht bloß menschliche Geftalt gewonnen haben, wie das eben jest im Glauben und von der Poesie völlig durchgebildet ward: anstatt ber alten bilblosen Rulte ober ber Baume, Saulen, Fetische, bie Die Gottheit andeuteten, mußten Götterbilber geschaffen worden sein. Die homerischen Gedichte kennen erst wenige Götterbilber und Tempel, und diese nur in den allerjungsten ihrer Teile. Tempel- und bilblose Rultftätten auf Berghöhen ober in Wälbern blieben auch ferner noch bestehen. Erst etwa im 7. Jahrhundert werden Götterbilder, aus Ton, Holz ober Stein gebildet, häufiger und heischen Tempel.

Indem die Griechen, ebenso wie einst die Ägypter, das Gottekhaus aus dem Wohnhause der Menschen hervorgehen ließen, vollsührten sie eine Tat von großer sittlich-religiöser und künstlerischer Bedeutung. Der Naturdienst sinkt in Dunkel zurück. Der Eintritt in die menschliche Wohnung bringt die Götter dem menschlichen Wesen näher, ihr Charakter und ihr Kultus empsangen menschlich anheimelnde Züge. Die Richtung der künstlerischen Phantasie wurde darburch dauernd bestimmt. Wie die Götter im schönsten und prächtigken Phantasie wurde darburch dauernd bestimmt. Wie die Götter im schönsten, krastvollsten menschlichen Formen. Aber auch aus dem engeren Gebiete der Architektur übt die Wahl des Hausgangspunkt auf die Entwickelung des Tempels einen entscheidenden Einsluß. Er gewinnt dei dem maßvollen Charakter der Griechen im Gegensaße namentlich zum ägyptischen Tempel eine geschlossene, einheitliche Gestalt. Selbst nachdem er auf die höchste Stuse der Bollendung gehoben worden ist, behält er noch das Gepräge eines Hauses, allerdings eines idealen, ohne Rücksicht auf zuställige, gewöhnliche Bedürsnisse geschassenen Hauses.



Uasenstile.

1. Mykemich (2. o. a. crisch) (3. Altkorinthisch) (4. Altaniach) (2. o. a. crisch)

DREIFARBENDRUCK VON FR RICHTER LEIPZIG.

n uch Terbifer auf der s

A. A. derer Romanischen, or

bester Romanischen der s

osthanskall och till der s

dere den mental och till der

dere den mental och till der

dere der mental der som der

Entropy of the property of the second of the

t in Anther t in Anther t the congress of the Elemen



Vasenstile.

1. Mykenisch. 2. Geometrisch. 3. Altkorinthisch, 4. Altattisch, 5. Apulisch.

Ehe aber ber hellenische Tempel seine vollkommene Gestalt erreichte, vergingen Jahrhunderte. Bir wissen von Tempeln aus blogen Luftziegeln, von Tempeln mit hölzernen Säulen (vgl. unten), wir hören auch von ganzen Holztempeln nach Art von Blockhäusern, wie fie in Lytien (S. 72 f.) üblich waren. Aus bem hölzernen Tempel ward im Laufe ber Beiten ber Steintempel entwidelt. Manche Übergange liegen noch zutage. Das Ornament ber in Mykena ausgegrabenen Halbsaulen (Fig. 185, 1), ohne nabere Beziehung zum Awecke ber Saule, erinnert an Metallarbeit und läft vielleicht barauf ichließen, bag ursprunglich bie Saulen mit Metallblech bekleidet waren, offenbar nicht allein zum Schmude, sondern auch zum Schute; eines folden Schutes bedürfen aber nur hölzerne Saulen. Ferner maren an bem von ber ficilischen Stadt Gela in Olympia gestifteten Schathause, sowie an ficilischen und großgriechischen Tempeln bie oberften vorspringenben Gebalkteile mit farbigen Terrakotten ver-11,8 kleidet (Fig. 256). Die Tonplatten und Tonkaften erscheinen hier an Steinbalken befeftigt. Das tann aber nicht füglich ber ursprüngliche Borgang gewesen sein; die Steinbalten waren vielmehr an bie Stelle von Holzbalten getreten, Die, ba fie eines Schutes und einer größeren Sicherung gegen bie Unbilden bes Betters bedurften, mit Tonplatten verkleidet worben maren. Solche Berkleibungsftude von bolgernen Dedenbalten find benn auch noch heute vorhanden. Aus alter Gewohnheit behielt man hier und ba die bemalten Tonplatten auch bann noch eine Reitlang bei, als ber Steinbau fich bereits gang eingeburgert hatte.



218. Grottentempel am Kynthos in Delos. (Durm.)



219. Die beiben Tempel ber Remefis im Rhamnus.

In geringerem Grade walten zeitliche Unterschiede in bezug auf die Tempelform. Wir sehen ab von so primitiven Naturformen, wie sie die Apollongrotte auf dem Kynthos in Delos (Fig. 218) darbietet: ein Felsspalt, mit großen, schräg gegeneinander gelehnten Steinplatten überdeckt, davor ein Altarplaß. Auch euböische Steinhäuser (Ocha, Tystos), die lange fälschlich für Tempel galten, bleiben beiseite; sie interessieren nur in technischer Hinsicht und sind überdieß schwerlich sehr alt. Dagegen möchte man wohl im Hindlich auf den Grundplan der "mykenischen" Häuser (Fig. 194) in ähnlichen einsachen Formen auch die älteste Weise bes griechischen Steintempels erblicken: Tella (Megaron) und Borhalle, einerlei ob diese wie in den ältesten Bauten (Fig. 155. 195) säulenloß gebildet ist, oder ob nach der vollkommeneren und bald allgemein üblichen Weise zwei Säulen zwischen die Stirnen der Mauern getreten sind (templum in antis, Fig. 219 unten). Allein mag eine solche einsache Form (Megarontempel), wie sie sich in der Tat sindet (z. B. bei den Schahhäusern in Olympia und Delphi), auch etwa in der Frühzeit für kleine Heiligtümer Geltung gehabt haben: sichon die ältesten erhaltenen

größeren Tempel, so gut die borischen im Beloponnes und in Sicilien wie die ionischen in Aleinasien, zeigen das Götterhaus rings von einem Saulenkranz umgeben, als Beripteros (Fig. 219 oben). Diese vollenbete Tempelform, weber in Agypten noch anderswo vorgebilbet, ift bie große schöpferische Tat bes griechischen Baugeistes: wie ein Balbachin breitet fich bas faulengetragene Dach über ben Tempel, und alles schließt fich zu einer Einheit zusammen. Daneben entstanden sowohl einfachere wie noch reichere Formen. Neben den Antentempel trat ber Broftplos ober Amphiproftplos, ber die Borberseite ober beibe Frontseiten gang burch freistehende Saulen gliebert (Fig. 220) und bem Tempel baburch einen leichteren Charafter verleiht, eine für kleinere Tempel beliebte Form. Ober die Ringhalle ward zu einem doppelten Säulenkranz erweitert (Dipteros) und ließ große Tempel noch größer und voller erscheinen. Beibe Grundrifformen find übrigens mehr im ionischen als im einfacheren borifden Bauftile beliebt. Reigt ber Dipteros bereits ben fritifchen Sinn, ba bie Magverhaltniffe etwas geftort, Cella und Saulenbau ftarter getrennt werben und letterer allau fehr überwiegt, fo bag man vor lauter Saulen taum noch ben Tempel fieht, fo geht gegenüber bem Peripteraltempel bas Urteil unwillfürlich in die Empfindung rückaltloser Bewunderung auf und macht ein liebevolles Eingeben in bas Befen ber vollenbeten Schöpfung gur wichtigften, zugleich lohnenbften Aufgabe bes Forschers.



220. Der fog. Tempel am Bliffos.

Das griechifche Drnament. Der hellenische Bauftil, am reinften in Tempelbauten verkörpert, ist keine vereinzelte historische Erscheinung. Er ftarb auch nicht, als Staat und Religion bes alten Griechenvolkes aus bem Dasein schwanden; er lebte vielmehr als Ibeal in ber späteren Runftwelt weiter und bat eine ewige Muftergultigkeit bewahrt. Auf ber Sobe ber Entwidelung angelangt berwischt er bie Spuren seines Ursprunges und langsamen Bachstums; er macht ben Ginbrud einer perfonlichen Schöpfung. Die Bilbung ber einzelnen Blieber scheint ein ftreng logisches, notwendiges Geprage zu tragen. Darin gleicht er bem gotischen Bauftil; er überragt ihn aber burch Ginfachheit feiner Ausbrucksmittel, burch ebles Gleichmaß und harmonie, burch innigere Berbindung ber tonftruttiven Glieber mit ben beforativen Formen. Diese verfolgen den Zwed, die Funktion des Baugliedes zu deutlicherem Ausbruck ju bringen. Es find verhaltnismäßig wenige Ornamente, bie foldem Zwede fich fugen, aber fie genugen bafur. Sie finb jum Teil alteren Muftern entlehnt, 3. B. bie Maanber bem geometrifchen Stil; eine Reihe bon Blattornamenten ift in Anlehnung an ägyptische ober mesopotamische Muster entstanben. Aber bas mahre Wesen ber griechischen Runft zeigt fich barin, bağ fie auch die aus der Fremde entnommenen Formen und Motive fcopferifch fo umgeftaltet, bag fie erft jest das in ihnen verborgene mahre Leben entfalten. Gie boren auf, wie fie es im Orient, im agaifchen und im geometrischen Stil waren, blog raumfullenber Schmud ju fein. Der Manber g. B., ein ber Bebefunft entnommenes Banbornament, wird überall an-





221. Auffteigende Blattornamente (Balmetten).

gebracht, wo es einer Burtung, einer Umfassung mit einem Banbe bebarf; bas bem Orient entnommene "Lotos"= und Palmettenmufter wirb, in feinen Formen geregelt und geläutert, jum Symbol freien Emporfirebens und Ausklingens (Fig. 221). Rein Ornament zeigt biefen neuen finnbollen Charafter beutlicher als bie Welle (Khma, Khmation), bie ben Konflitt zweier entgegenwirkenber Kräfte, Aufstreben und Belaftung, barftellt und baber füglich als Ronfliktsymbol bezeichnet werben kann. Gin elaftisch gebachter Bau- ober Gerateteil ftrebt empor, wird aber burch einen Drud von oben vornübergebeugt, etwa wie beim ägyptischen Balmenkapitell (Fig. 49). Ebenso wie bort wird biese Bewegung burch Blattformen veranschaulicht, beren Spipen fich nach unten neigen, und zwar besto stärker, je größer ber Druck ober je nachgiebiger bie Art ber Blätter ift (Fig. 222). Gine nur halbe Neigung zeigt bie traftvoll fteife Blattreibe, die mit bem Namen bes borifchen Kymation bezeichnet wirb (a). Bis zu ihrem Ursprunge schlagen die Blatter in dem sogenannten Gierstab (b. auch wohl ionisches Rymation genannt) um, indem bie Spigen abwechselnd runder und herzformiger Blatter unten mit einer Berlenschnur (Aftragalos) festgebeftet werben. Roch feiner gestaltet fich bas lesbische Kymation (c, Wasserlaub), indem beide Blattreihen herziörmige Gestalt annehmen. So wechseln Brofil und Blattform je nachdem ber Konflitt ftarter und ichmacher betont werben foll. Bo bie letten beiben Arten bes Anmation eine Ede bilben, beutet ein naturaliftifcher gebilbetes Blatt Ursprung und Sinn bes gangen Ornamentes vernehmlicher an (Fig. 226, 3. 4). Darin aber zeigt fich am meiften bas Reue biefer Ornamentit: einmal von ber hellenischen Bhantafie angehaucht verlieren die Ornamente bald die Spuren ihres außeren Ursprunges und reben eine rein tunftlerische Sprache. Aus diesem Grunde stellen wir auch das System an die Spipe, bevor mir die Entwidelung ber Bautunft geschichtlich verfolgen. Dabei legen wir ber spftematischen Betrachtung ben höhepunkt ber Bauftile zugrunde, wo bie Stufen ichmankenben Suchens übermunden und eine tanonische Geftaltung erreicht worden ift. Dies ergibt für ben borifchen Stil bas funfte, fur ben ionischen bas funfte und vierte, fur ben forinthischen bas vierte und die folgenden Jahrhunderte.



222. Dorifche, eiformige und bergformige Blattwelle. (Borrmann.)

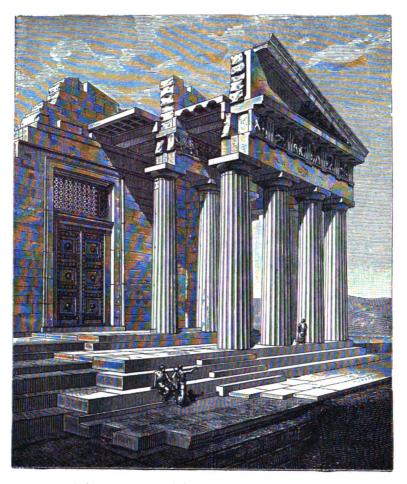

228. Aufbau einer Ede bes Barthenon. (Niemann.)

## 3. Das System der hellenischen Bautunft.

Dorifder Stil (Fig. 223). Auf ber oberen Flache (Stylobat) eines machtigen, aus Quabern gefugten Stufenbaues (Rrepidoma), ju ber bei größeren Tempeln balb kleinere Bwischenftufen balb eine Rampe (so im Beloponnes) hinaufführen, erheben sich Band und Saulen. Die Band ift aus Quadern jufammengefest. Die Blode ber unterften Lage, bie Orthostaten, haben bie boppelte Sobe und Lange ber übrigen Quadern. Diese verlaufen bei tleineren Tempeln in einsachen Läuferschichten, bei bideren Banben (wie beim Parthenon) mechfeln Binber mit geboppelten Laufern ab. Bei ben Saulen vermittelt teine Bafis ben 10,8

einzelnen Stamm mit bem Stylobat, sonbern alle steigen wie Baume im Balbe unmittelbar aus bem gemeinsamen Saulenboben in bie Bobe. Schon bierin tritt eine Grundeigenschaft bes borischen Stils hervor, ber enge Zusammenhalt aller einzelnen Bauteile. Der Saulenstamm ift fanneliert, b. h. mit zwanzig flachen Furchen, die scharftantig aneinander ftogen (Fig. 224), versehen; dem Steinbau gemäß verjungt er fich nach oben und erhalt gegen bie Mitte eine leichte Schwellung ober Anspannung (Entafis). Abgefeben von optischen Grunden, bezeichnet borifchen Gaule.



224. Durch= fcnitt ber



225. Dorifches Rapitell vom fog. Thefeion zu Athen.



227. Bemaites borisches Antenkapitell: Hals mit Blattfranz, Ringe, borisches Kymation und Plinthe mit Mäander. (Borrmann.)







226. Zur Bemalung bes borischen Kapitells. 1. Aus Athen. 2. Aus Epidauros. 3. Cierfiab. 4. Lesbisches Ahmation.

bie Entafis ben Grab ber Glaftigitat, mit ber bie Saule bem Drud von oben entgegenftrebt. Am oberen Ende bes Schaftes, ber aus einzelnen miteinanber verdübelten Trommeln ausammen= gefett ift, wirb ein Einschnitt bemerklich (Fig. 225), ber nur bagu bient ben unteren Ranb ber oberften Trommel bei beren Berfegen ju schützen; an bieser Trommel wird nämlich bie Rannelierung, um fpater als Lehre fur ben gangen Saulenichaft zu bienen, fogleich ausgeführt, baher bie scharfen Kanten ohne ben Ginschnitt beim Berseten leicht abgestoßen werben wurben. Über dem Einschnitte beginnt der Hals (Sppotrachelion), aus demselben Blode mit dem Kapitell gearbeitet und burch mehrere Riemchen ober Ringe (Anuli) charakterisiert, beren leise über-10,4 fallendes Profil an die Relchblättchen einer Knospe erinnert. Dann folgt das Rapitell, aus bem weit auslabenben, oben etwas eingezogenen Ecinos und ber Decplatte (Blinthe, Abacus) Der Name Echinos (Reffel) beutet ben Sinn biefes Baugliebes an, jeboch scheint ihm gelegentlich auch eine andere Deutung gegeben worben zu fein. Aus attischen Inschriften boren wir von einer Bemalung bes Ecinos. Run haben glaubmurbige Beobachter an Rapitellen bes "Theseion" (wenn ber Fund auch nicht ohne Wiberspruch geblieben ist) bei gunftiger Beleuchtung Überrefte eines farbigen Gierftabes aufgefunden (Rig. 226). Danach scheint also ber Edinos mandmal feinem Umriß gemäß als ein Rymation (G. 109), eine von oben nach unten überfchlagende Blattwelle, aufgefaßt worben zu fein; wie weit aber eine folche Deutung verbreitet gewesen sein mag, lagt fich nicht mehr fagen. Immer bleibt ber Goinos mit feinem balb mehr auslabenden und bauchigen, balb ftraff elaftischen Umriß ber rechte Kraftmesser für ben Wiberftand ber ftarteren ober fcmacheren Saule gegen bas fcmerere ober leichtere Gebalt. Ihm entspricht an ber fog. Ante, ber Stirn ber vorspringenden Band (Fig. 227), ein borifches Rymation von geringerer Höhe, ebenfalls von einem Hypotrachelion und drei Riemchen eingeleitet. An beiben Rapitellen macht eine Blinthe, bisweilen mit einem Maander bemalt, ben oberen Abschluß; bei ber Säule vermittelt fie die runde form ber Stütze mit bem grablinigen Bebalt,

Das Gebälf (Taf. VI, 3) beginnt mit dem Epifthlion (modern Architrav), dem an die Stelle des Holzbalfens getretenen Steinbalfen, der, von Säulenachse zu Achse in Blöde geteilt, horizontal auf den Säulen ruht und die seste einheitliche Grundlage der Dede und des Daches abgibt. Das Episthl schließt mit einer kleinen vorspringenden (mäandergeschmuckten) Platte ab. Das nächste Blied des Gebälkes (Triglyphon) zeigt pfeilerartige Stüßen, an der Borderseite mit prismatisch vertiesten Kanälen (oder nach anderer Deutung mit abgesaften Stegen) versehen, gleichsam geschlitzt — Triglyphen oder Dreischlitze — und zwischen ihnen, in die Triglyphen eingesalzt (vgl. Fig. 228), vieredige, zur Aufnahme von Skulpturen besfähigte Platten, Wetopen. Über den Ursprung der Triglyphen und Wetopen sind wir auf das Raten angewiesen. Die einen erblicken in der Triglyphe einen ausgezackten Behang, die Balkenköpse der inneren Dede verhüllend. Nach einer wohl richtigeren Unnahme stellt



228. Gebäll und Dachbildung am borischen Tempel.
(Nach Biollet-le-Duc.)

a. Epistyl. b. Regula mit Tropsenplatten. o. Triglyphon.

d. Geifon (Rranggefims). e. Sima (Rinnleifte).

fie ben nach Analogie ber Saule kannelierten, somit als Deckentrager bezeichneten Baltentopf felbst dar; daß die an der runden Saule runbe Rannelierung hier edig erscheint, ift eine Folge bes edigen Grundriffes ber Die Furchen ber Triglyphe Triglyphen. nehmen nicht beren ganze Sobe ein, sonbern schließen oben meistens rundlich ab und laffen Raum für einen Streifen, ber als Kapitell der Triglyphe aufgefaßt werden kann, jedenfalls sie überbeckt, während die sogenannten Tropfen unter bem Epiftylbanbe, feche an einer schmalen Leifte (Regula, d. h. Lineal) hangende bommelartige Körperchen, auf die Triglyphe vorbereiten. Andere erklären die Tropfen als Nagelköpfe, aus bem Holzbau übernommen. Die Metoben. bie in alterer Beit bisweilen geöffnet ge= wesen zu sein scheinen, finben fich an ben erhaltenen Monumenten stets geschlossen. Die Dedenbalten liegen übrigens fast ohne Ausnahme, vielleicht erft infolge einer späteren Unberung, nicht hinter, sonbern über ben Triglyphen in ber Sohe bes Geison (Fig. 223).

Über dem Triglyphon springt rings um den Tempel das Geison (Corona, Kranzgesims, Tas. VI, 3. Fig. 228) mächtig vor, den Rand zugleich von Decke und Dach bildend. Seine untersichnittene und nach vorn etwas geneigte untere Fläche trägt an vierectigen Platten (Mutuli, Dielenköpfe) drei Reihen von Tropfen, wodurch vielleicht das Überhängende und Schwebende des Geison angedeutet werden soll. Das Kranzgesims wird oben mit einem dorischen Kymation gesäumt, der ganze Bau sodann bei kleineren Tempeln an den Langseiten durch die aufgebogene Kinnleiste (Sima) abgeschlossen, die als Dachrinne den Regen aufnimmt und durch wassers speiende Löwenköpfe (Choledrai) abführt (Fig. 228. Tas. VI, 2); bei größeren Tempeln sehlt 12,6 an den Trausseiten die Sima (Tas. VI, 3), da sie wegen der Masse des vom Dach absließenden 18,5.6 Wassers zu kolossal gebiedet werden müßte. Als Symbol des Abschlusses und freien Endigens

ift ber Sima meistens eine Reihe aufgerichteter Blätter aufgemalt (vgl. Fig. 228. Taf. V, 2), an beren Stelle seit bem 4. Jahrhundert im Peloponnes plastisch gebildetes Rankenwerk tritt. Das Giebelselb (Tympanon) an der Border- und Rückeite des Tempels rahmt je ein niedriges Geison (mit dorischem oder lesdischem Kymation als Saum, ohne Dielenköpfe) mit einer Sima darüber ein, die das Herabstürzen des Regenwassers an den Frontseiten verhindert 11,11 (Taf. V, 3). Firstziegel (Akroterien) schmücken die Spize und die Ecken des Giebels (Fig. 229). Der griechische Giebel ist stets niedrig und flach (Steigung von 13—14 Grad), im Gegensag gegen den steilen, schweren Giebel römischer Bauten. Das zweissügelige Giebeldach mit leise

geneigten Flächen wird von starken schrägen Dachsparren (Sphekiskoi) getragen, die durch horizontale Latten oder Psetten (Himantes) verbunden sind (Fig. 228). Darauf ruht eine Bretterverkleidung, über die nach alter Weise eine wasserdickt Lehmschicht gebreitet ist (Dorosis). Diese trägt das aus Ton oder aus Marmor gebildete Ziegeldach (Keramos, Orophos); slache Regenziegel (Solenes, Rinnen) bilden die Bahnen sür das Wasser, während die Fugen, mit denen sie aneinander 11,10 stoßen, durch dachsörmige Deckziegel (Kalypteres) geschlossen sind. Die unteren Stirnseiten der Deckziegel über dem Dachrande der Trausseite endigen in Stirnziegeln (Hegemones), meistens in der 18,9 Form einer Palmette (Tas. V, 3).



229. Edafroterion.

Der Grundriß des dorischen Peripteros weist im fünsten Jahrhundert meistens an den Langseiten die um eine vermehrte doppelte Säulenzahl der Frontseiten auf, also  $6\times13$ ,  $8\times17$ , die Edjäulen beidemal mitgerechnet. Doch können besondere Berhältnisse auch eine geringere Länge  $(6\times12$  in Ügina und Khamnus, Fig. 219) oder eine größere  $(6\times14$  in Pastum, Fig. 331a,  $6\times15$  in Phigalia, Fig. 436) bedingen. Die Höhe der Säulen im Bershältnis zu ihrer Dicke ist sehr verschieden, im Einklang mit dem Gesamtcharakter der einzelnen Tempel. Während die Säulen in dorischen Landen aus gröberem Material gebildet sind und schwerere Berhältnisse ausweisen (Pästum  $8^{1}/_{2}$ , Olympia 9, Segesta  $9^{2}/_{3}$  untere Haldmesser oder Moduli), bildet Ügina  $(10^{2}/_{3}$  Moduli) trotz ähnlich grobem Material den Übergang zu den attischen Marmorsäulen, die von  $11-11^{1}/_{3}$  (Parthenon, "Theseion", Khamnus), an dem Tempel von Sunion sogar dis zu  $12^{2}/_{3}$  Moduli steigen. Auch die Interkolumnien (Zwischenztäume zwischen den Säulen) tragen in ihrer verschiedenen Weite wesentlich zum Eindruck des Ausbaues bei; die Alten legten sogar hierauf besonderes Gewicht und unterschieden danach die Tempel als engsäulig (wyknostyk, 3 Moduli), dichtsäulig (systyk, 4 M.), schönsäulig (eustyk,  $4^{1}/_{2}$  M.), weitsäulig (biastyk, 6 M.), dünnsäulig (aräostyk, 7 M.).

Neben so starken Unterschieden der einzelnen Bauwerke lassen sich aber doch gewisse bleibende Maßverhältnisse oder Proportionen erkennen, die die Griechen als "Symmetrien" bezeichneten und für so maßgebend hielten, daß eine beträchtliche technische Literatur über die Symmetrien der einzelnen Stilgattungen entstand. Beim dorischen Peripteroß galt die sechsssäulige Anlage als normal. Man liebte möglichst einsache Zahlenverhältnisse, z. B. Gleichheit von Breite und Höhe bei der Cella, ferner daß bei der Fronte des Pronaos dis zur Oberstante des Gebälfs Breite und Höhe das Berhältnis 2:3 darstellten, die Säulenhöhe sich zum Säulenabstand, von Achse zu Achse gemeisen, wie 2:1, zur Höhe des Epistyls wie 3:1 vershielt. Besonders aber kehrten gewisse Grundverhältnisse an verschiedenen Teilen des Baues gleichmäßig wieder. So zeigten beispielsweise am Parthenon der Stylobat, das Tempelhaus (Cella und Westgemach) und das von den Säulen umschlossen Mittelschiff der Cella das

gleiche Verhältnis der Breite zur Länge von 4:9. Der Querschnitt des Tempelhauses ist in seinen Berhältnissen nicht bloß dem Querschnitt des gesamten Tempels, sondern auch einem Epistylblod mit zugehörigem Teile des Triglyphon analog. Eine Metope steht zu ihren beiden Nachbartriglyphen in Höhe und Breite im gleichen Verhältnisse wie der Pronaos, im Lichten gemessen, zu den angrenzenden Teilen (Ante, Umgang, Säule), in der Breite auch wie das Interkolumnium zu den beiden begrenzenden Säulen — ein besonders sprechender Beleg sür die Herrschaft der Analogie, da das Breitenderhältnis von Triglyphe und Metope außerordentslich schwankt (Selinus C 1:1, Pästum 3:4, Ägina und Bassä 3:5). "Schmale Cellen bedingen also schwale Metopen und breite Säulenhallen breite Triglyphen", und "die Dichtigkeit der Säulensstellung spiegelt sich in der Triglyphenstellung wieder" (Aug. Thiersch). So wird durch diese alles beherrschenden Maßverhältnisse der ganze Tempel zu einem großen Organismus, bessen Einzelteile dem Gesamtbau analog sind.

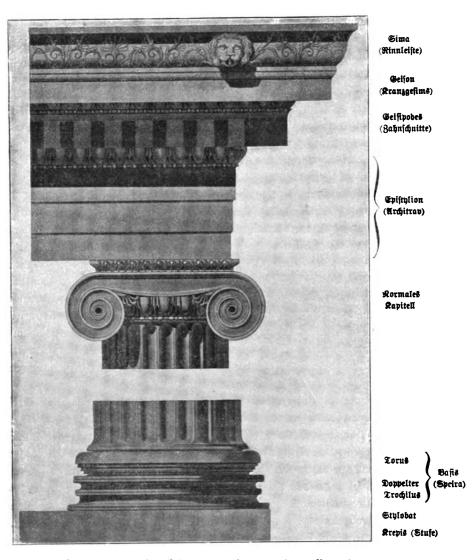

230. Kleinasiatisch-ionische Ordnung. (Athenatempel von Priene.)

Jonischer Stil. (Fig. 230 und 231). Im Gegensate zu dem dorischen Stil, wo der Busammenhang der einzelnen Glieder sester bewahrt und ihre enge Wechselbeziehung auf das deutlichste vor Augen gestellt wird, offenbart die ionische Architektur eine größere Ungebundenheit und Freiheit. Die einzelnen Glieder und Teile von Gliedern sind selbständiger, abgeschlossener, und eine Menge kleiner trennender Zwischenglieder (Kymatien u. dgl.) sind einzgeschoben. Dabei müssen wir zwei verschiedene Ströme der Entwickelung unterscheiden. In Aleinasien, der Heinast des Jonismus, ist der Stil im 4. Jahrhundert am deutlichsten in einem lesbischen Tempel (in Wessa), dem Mausoleum von Halikarnass, dem Artemistempel von Ephesos und dem Athenatempel von Priene, weiter in dem nicht in seinem ursprünglichen Bestand erhaltenen Smintheion in der Troas vertreten. Die attische Abart tritt uns in kleineren Bauten des 5. Jahrhunderts, dem Riketempel auf der Akropolis und dem Tempel am Flissos, am reichsten aber in dem Prachtbau des Erechtheion entgegen. Die zusammensfassende Darstellung des ionischen Stils wird auf die Unterschiede beider Arten hinweisen müssen.

Jebe Saule wird durch eine selbständige Basis (Speira) von dem Stufenbau und beffen

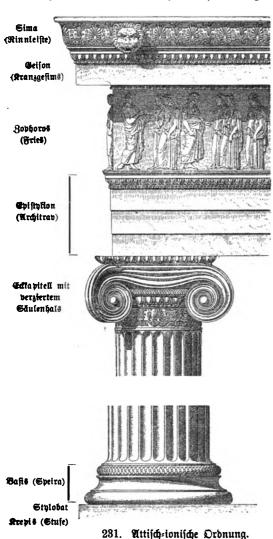

(Nordhalle des Erechtheion.)

Oberfläche, dem Stylobat, abgesonbert. Das Hauptglied ber Basis ift eine nach unten und oben ausgeschweifte, in ber Mitte eingezogene, als Hohlkehle profilierte Scheibe (Trochilos), bie eine ftarte Rraftzusammenziehung andeutet; in bem tleinasiatischen Stil ift es gewöhn. lich eine boppelte Rehle, je burch Rundstabchen (Aftragale) umfaumt. Mit bem Saulenschafte verknüpft ben Trochilos ein Pfühl (Torus) von halbkreisförmigem Brofil, bald glatt, bald ganglich (Fig. 241) ober nur an seiner unteren Balfte (Fig. 230) gefurcht. Spater ruht bie Basis auf einer vieredigen Blatte (Blinthe). ganz ausnahmsweise nach attischer Art auf einem unteren Bfühl (Smintheion). athenischen Denkmälern ift die Sohlkehle nur einfach, wird bagegen unten und oben von einem Bfühle begrenzt; ber obere ist meiftens nach ionischer Beise gefurcht, auch wohl mit einem Riemengeflecht umzogen Diefe Bafisform hat fich unter (Fig. 231). bem Ramen ber "attischen Basis" bis in unsere Tage als bie nabezu alleingültige Form des Saulenfußes erhalten. Die Berhaltnisse ber Basisglieder haben im Laufe ber Entwickelung allmählich bas Steile und Sobe eingebüßt und ihre niedrigere, weichere Beftalt angenommen. Bon befonberer Schon= heit ift das Profil der Hohlkehle, beren Durchmeffer oben geringer als unten ift und bie in feiner Schweifung oben wie unten Ab= und Anlauf zeigt.



282. Durchichnitt bes ionischen Saulenschaftes.

238. Jonifches Rapitell. Baffa. Borberanficht. (Buchftein nach Coderell.)

Die ionische Saule, viel schlanker als die borische, ist viel weniger verjüngt und mit vierundzwanzig tieferen, halbrund gehöhlten Furchen ober Kanalen versehen, die durch schmale Stege voneinander getrennt find, nicht, wie im borifden Stile, icarftantig aneinander ftogen (Fig. 232). So entsteht eine häufigere und fraftigere Lichtwirkung ber Kannelierung, das Emporftreben ber Saule wird ftarter betont. Die Kanale endigen oben und unten rund, moburch ber Saulenschaft und jeber einzelne Ranal als selbständiges Ganze bezeichnet werden. Eine Perlenschnur (Aftragal) verknüpft vielfach ben Schaft mit bem Rapitell (Fig. 230). Dieses zeigt febr verschiebene Bilbung. Entweder beschränkt es fich auf ein in fraftvoller Linie geschwungenes, in Boluten fich jusammenrollendes Band (Baffa Fig. 233, "westlicher" Thous), ein Motiv, bas fich ichon in ben Felsreliefs von Boghaz-toi (Fig. 161) fanb. Ober es befteht, um bie auf ber Saule rubenbe Saft angubeuten, aus einer ftart bortretenben Belle mit ftulpierten Blattern, bem fogenannten Gierftabe, worüber fich bas fogenannte Bolfter mit seinen Boluten legt (Kleinasien, Fig. 230, "öftlicher" Thous). Man hat sich bieses als ursprünglich an beiben Enden geftredt borgeftellt, weit über ben Schaft auslabend, um fich fobann mit ben Enben fpiralformig gusammengugiehen; jeboch ift es mohl nur ein reicherer ornamentaler Ausbruck für das ursprüngliche Sattelholz der Holzsäule (Fig. 190); die affprische 10.1 Baukunft fennt basselbe Motiv (Fig. 123). Den Ginbrud viel größerer Glaftigität gemagren bie Rapitelle bes attifch=ionischen Stiles, bie mancherlei Abwandlungen erfahren haben, bis 10,8,9 fie in ihrer ausgebildetsten Gestalt am Erechtheion auftreten (Fig. 231). Bier ahnen wir in ber ftarteren Sentung ber Rurven gegen bie Mitte und in ber Bermehrung ber Spiralen eine Steigerung der inneren Feberkraft. Zebenfalls fpricht fich in diefem Zusammenrollen und



284. Attifcionifches Rapitell. Propplaen. (Buchftein.)

Hraft aus. Das Kapitell vom Erechtheion entwickelt übrigens in dem mit Palmetten verzierten Saulenhals und in dem Flechtbande, das sich zwischen Eierstad und Voluten einschiebt, einen besonderen Reichtum (vgl. Fig. 442); auch die Verdoppelung der Spiralen fehlt in dem gewöhn=
16,8 lichen attischen Kapitell, wie es in den beiden kleinen athenischen Tempeln, am schönsten in der Mittelhalle der Prophläen (Fig. 234) auftritt.

Bon ber Borberanficht bes ionischen Rapitells ift bie Seitenanficht wesentlich berschieben. Dort feben wir die Bewegung ber Boluten, bier (Fig. 235) beren jusammengerolltes Polfter, bon einem Banbe gleichsam zusammengehalten. Das Rapitell einer Edfaule am Beripteraltempel kann baber nicht auf bem gesehmäßigen Bege gebilbet werben, ba es feine Borberseite sowohl nach ber Kronte wie nach ber Langseite bes Tempels tehren muß. Bahrenb an bem gewöhnlichen Rapitell (Fig. 236) die Borberseiten einander gegenüberfteben, ftogen am Edtapitell (Fig. 237) einerseits bie beiben Borberseiten, anbererfeits bie beiben Seitenflachen aneinander, weshalb bie gegen bie außere Ede geftellten Boluten fich in ber Diagonale verichieben (vgl. Fig. 231), in ber inneren Ede aber ein einspringenber Bintel entsteht (Fig. 238). Diese Runftlichkeiten weisen barauf bin, bag bas ionische Rapitell ursprünglich nur für Frontfeiten bestimmt war, fo bag bie Bolfterseite bas Gebalt burchquerte. Erft fpat hat man, bermutlich unter Einwirfung des neugebilbeten forinthischen Kapitells (Fig. 243), eine Abhilfe in bem fogenannten Diagonalkapitell gefunden (Fig. 574). Dben Schließt ein tleines Rymation (in Athen ionifch, in Kleinasien lesbisch) bas Rapitell ab. An Banbpfeilern ober Bilaftern erhalten Bolute und Bolfter eine veranderte, aus ber auffteigenden Spirale entwidelte Geftalt,



235. Jonifches Rapitell. Briene. Seitenansicht (Bolfterfeite).



287. Jonisches Edtapitell. Grundrig.



236. Gewöhnliches ionisches Kapitell. Grundriß.



288. Attisch-ionisches Edkapitell (Erechtheion), innere Ansicht.

bie wiederum der affprischen Kunft nicht fremd ift. Die Boluten pflegen dann eine mit Ranken oder figurlichem Ornament geschmuckte Fläche einzurahmen (Fig. 531).

18,9

Eine erst neuerdings bekannt gewordene Spielart des ionischen Kapitells, die mit diesem Pilasterkapitell verwandt ist, bildet das äolische Kapitell, so genannt, weil es sich, bisher wenigstens, nur auf äolischem Boden, in der Troas (Fig. 240) und auf der Jusel Lesdos, gefunden hat. Nicht von dem wagerechten Sattelholz nimmt hier die Gestaltung ihren Ursprung, sondern sie entwickelt sich aufsteigend aus dem Säulenstamme. Bei Geräten, Sessellschnen usw. im Kunsthandwerk üblich, ward diese Form der Endigung offendar schon in alter Zeit auf das Säulenkapitell übertragen, da der Tempel in Neandreia schon dem 7. Jahrhundert anzugehören scheint, derselbe Gedanke aber auch in khprischen (Fig. 151) sowie in altattischen (Fig. 240) und belischen Kapitellen des 6. Jahrhunderts wiederkehrt. Ob dies Kapitell in Neandreia überdies mit einem phönikischen Blattknauf (vergl. S. 64) und einem Blattübersall (dieser ähnlich im äolischen Ügä) als Endigung des Säulenschaftes verbunden war (vgl. Fig. 178, b), ist unsicher, da es sich vielleicht um zwei verschiedene Kapitelle handelt (vgl. Fig. 272). Das

dolische Kapitell scheint schon früh dem gewöhnslichen ionischen Kapitell gewichen zu sein, das auf dolischem Gebiete beispielsweise im Tempel zu Messauf Lesbos und in dem troischen Smintheion auftritt.



239. Aolisches Rapitell von Reanbreia. (Durm nach Rolbewey.)



240. Bemaltes altattisches Rapitell. (Ant. Dentm.)



241. Saule und Gebalt vom Maufoleum in Salitarnafs. Brit. Mufeum.

Das Gebalk bes ionischen Tempels beginnt mit bem Epistylion (Architrav), das von vorn fast immer als aus brei (seltener zwei) übereinander gelagerten, nach oben leicht vor= tretenben Streifen (Fascien) gebilbet erscheint (vgl. Fig. 230 f.). Das Gpiftyl fcließt oben mit einem Komation ab, bas vermittelft einer Perlenschnur mit jenem verknüpft ift. Der meitere Aufbau geftaltet fich verschieben. Entweber erbliden wir an ber Stelle bes borifchen Triglpphon einen ungeglieberten, als glattes Berfleibungsftud gebachten Fries, ber zur Aufnahme von plaftifchem Schmude figurlicher ober rein ornamentaler Art bienen tann (baber Bophoros. So finden wir den Fries sowohl an den attisch = ionischen Dent-Bilbträger, genannt). malern (Fig. 231) wie an bem mit Stulpturen besonders reich geschmudten Maufoleum (Fig. 241); am Nereibenmonument von Xanthos (Fig. 443) ist ausnahmsweise das ungeteilte Epistyl mit Reliefs geschmudt. Dber aber ber Fries fehlt ganglich, wie nach neueren Untersuchungen an ben ionischen Bauten von Briene (Fig. 230); bas gleiche gilt von ionischen Grabfassaben Lytiens und vom pergamenischen Altar. Es ist sehr wohl möglich, daß dies die ursprüngliche ionische Anordnung ift; jedenfalls ruht die Felberbede im Innern ftets auf bem Gpiftyl und ift im ionischen Stil so flach, bag fie einer Berkleibung nach außen burch bie Friesplatte kaum bedarf (vgl. Fig. 241).

Auf Spiftyl ober Fries folgt, durch ein Kymation getrennt, das Geison. An der unteren Hälfte des Geison wird in den kleinasiatischen Bauten ein Teil der Steinmasse zur Verminderung der vorspringenden Last weggenommen, so daß nur einzelne Ausschnitte (Zahnschnitte, Geisipodes) stehen bleiben (Fig. 230. 241). Die obere Hälfte des Geison springt weit vor, da sie seinere Glieder als am dorischen Tempel zu schüßen hat, und trägt die Sima, die in geschwungenem Karniesprosil gesormt und mit einer Reihe aussteigender Blätter (Anthemienkranz) oder seit dem 4. Jahrhundert im Peloponnes mit horizontal sich entwickelnden plastischen Pstanzenranken verziert ward. An den attisch-ionischen Denkmälern sehlt der Zahnschnitt, und das Geison des schränkt sich, den mäßigen Verhältnissen der Bauten entsprechend, auf die vorspringende, zur Erleichterung etwas unterschnittene Hängeplatte (Fig. 231). Das zur Aufnahme von bildnerischem Schmuck bestielt wie an den Ecken mit Akroterien geschmückt.

Die Grundrißformen ber ionischen Tempel bes 5. und 4. Jahrhunderts sind in Attika und in Kleinasien sehr verschieden. In Attika, wo der ionische Stil erst spät Eingang sand, kommen nur kleine Tempel vor, meistens in der Form des viersteine Tempel vor, meistens in der Form des viersteine Empel vor, meistens in der Form des viersteinen (Fig. 438), ein sechssäuliger Prostylos, ist ein in jeder Beziehung ungewöhnlicher und unregelmäßiger Bau. Im Often herrscht dagegen der Peripteros ziemlich ausnahmslos. Am einfachsten tritt er in dem 18,2 Athenatempelzu Priene (Fig. 527) auf (6×11 Säulen).



242. Jonischer Pseudodipteros in Messa auf Lesbos. (Kolbewen.)

Daneben stellt sich das Artemission zu Ephesos als kolossaler Dipteros mit achtsäuliger Front und 20 Säulen an den Langseiten; das Didymäon bei Milet hat gar zehn Säulen an der Bordersseite, 21 an den Langseiten. Achtsäulig sind auch die beiden Tempel im äolischen Gebiete (Messa und Smintheion), aber sie haben nur 14 Säulen an der Langseite und weisen die Form eines Pseudodipteros auf, das heißt eines Dipteros, dessen innere Säulenstellung sehlt (Fig. 242). Das Mausoleum mit seinen 9×11 Säulen gehört nicht zu den Tempelbauten. Die Säulensiche erreicht in den asiatischen Bauten wie am Erechtheion 9—10 untere Durchs

messer (im ionischen Stil rechnet man nach diesen, nicht, wie im dorischen Stil, nach Halbenessern); nur die kleinen attischen Amphiprostyloi zeigen hierin eine dorisierende Empfindung und begnügen sich mit  $7^2/_8$ — $8^1/_2$  Durchmessern.

In den Maßverhältnissen ober "Symmetrien" herrscht im ionischen Stil das Geset der Analogie ähnlich wie im Dorismus (S. 113 f.). Um nur ein Beispiel anzuführen, so zeigen am sogenannten Tempel am Jisso (Fig. 220) die einzelnen Wandquadern, sowohl die unteren Orthostaten wie die gewöhnlichen, serner das Tempelhaus der Länge nach, endlich der gesamte Tempel mit Säulen und Gebält durchweg das gleiche Berhältnis von Höhe und Länge wie 1:2.

Korinthischer Stil. Uralt ift bas bezeichnenbste und augenfälligste Glied ber korinthischen Säule, bas als Korb ober Kelch gedachte, von einem Blätterkranz umschlossene Rapitell; ähnliche Bilbungen sind uns schon in Ägypten begegnet (Fig. 49). Die Anekote, erst ber Bilbhauer Kallimachos habe um die Zeit des peloponnesischen Krieges das Motiv einem von Akanthusblättern umwachsenen Korb auf dem Grade eines korinthischen Mädchens entnommen, ist historisch nicht begründet. Bohl aber ward das Akanthuskapitell bei den Griechen nicht vor jener Zeit verwertet, nachdem bereits in Akroterien und ähnlichem Stelenschmuck zuerst die 17,4 Wurzelblätter, dann auch die großen Blätter des Akanthus ihre Berwendung gefunden hatten. 17,8

An erhaltenen griechischen Werken guter Zeit kommt das korinthische Kapitell nur selten vor. Einem vereinzelten solchen Kapitell auß dem Tempel von Bassa um 430 (Fig. 437) solgt im nächsten Jahrhunderte die innere korinthische Säulenstellung im Athenatempel zu Tegea und in dem Rundbau (Tholos) bei Epidauros, hier mit trefslich gearbeiteten Kapitellen, die bereits die Grundzüge der kanonischen Bildung enthalten (Fig. 243). Sigentümlich ist die Lösung in dem choregischen Denkmal des Lysikrates in Athen (334 v. Chr.). Hier ist nicht allein der Rundbau (Fig. 477) von korinthischen Halbssäulen umgeben, deren Kapitelle das Grundsmotiv geistvoll durchgebildet zeigen (Fig. 244), sondern auch der große Aufsat über dem Dache, der den Dreifuß trug, zeigt die Formen eines reich entwickelten korinthischen Kapitells.



248. Modelltapitell für die Tholos in Epidauros. (Rabbadias.)



244. Halbfäule mit Spistpl vom Denkmal des Lysikrates zu Athen.

Seiner Natur uach bekorativ, gestattet eben das korinthische Kapitell der künstlerischen Phantusie einen mannigsachen Wechsel des Blattschmucks. Bald umschließt den Kern nur ein einsacher, lose gereihter Kranz des großblättrigen, hartrippigen und scharsgezacken Akanthus (Bärenklau, acanthus spinosus), der prächtigsten Dekorationspslanze Griechenlands, worüber sich ein Kranz leichterer Blätter erhebt. Bei reicherer, doch schon im 4. Jahrhundert nachgewiesener Ausbildung (vgl. Fig. 243) verdoppelt man den Akanthuskranz und fügt ihm an den Eden als Übergang zur Dechplatte Volutenranken hinzu. Diese entsteigen dem Kelch als Stengel, bilden in der Mitte Blumen, an den Eden aber winden sie sich schneckensörmig (Helikes) und stüßen die Borsprünge der meistens im Grundriß leicht geschwungenen Dechplatte. Die realistische Gestaltung des Pflanzenornaments bezeichnet den jüngeren Geschmack und steht in scharsem Gegensatz zu der bloß andeutenden Ornamentik der älteren Stile. Was aber dem korinthischen Kapitell später den Sieg verschaffte, ist neben seiner Eleganz seine Schlankeit und seine Verwendbarkeit an jeder Stelle des Baues; hierin ist es dem zweiseitigen ionischen Kapitell (S. 117) überlegen und kommt dem dorischen Rapitell näher.

Das Akanthuskapitell ist das hervorragendste Merkmal des korinthischen Stiles. Die Basis der Säule entlehnt ihre Gliederung dem ionischen oder attisch-ionischen Stil; eine Plinthe ist zunächst noch nicht üblich. Die Kannelierung des schlanken Schaftes ist gleichsalls der ionischen Säule entnommen. Ebenso erscheint das Epistyl dreigeteilt. Der Fries entspricht dem ionischen Zophoros; erst später wird er auch dewegter gebildet, indem er als seingeschwungene Belle, zuweilen mit leicht übersallenden Blättern, emporsteigt oder das bauchige Profil eines Torus zeigt.



245. Dedenbildung am Opisthodom bes Parthenon. (Durm.)

Das Innere der Tempel. Nach dem Außenbau bestimmt man den Stil des griechischen Tempels; vom Außenbau, den sogenannten Säulenordnungen, haben auch die späteren Runstsperioden das meiste entlehnt. Doch ist die Konstruktion der Tempeldecke für das Verständnis der hellenischen Architektur von nicht geringerer Bedeutung (Fig. 245). Steinerne oder hölzerne Deckplatten (Kalhmmata), an ihrer unteren sichtbaren Fläche mit symmetrisch verteilten, vertiesten Feldern (Kalhmmatia oder Phatnomata), dem Vorbilde der modernen Kassettendecke, versehen, ruhten auf Valken und bildeten eine Art leicht schwebenden, horizontal gespannten Teppichs.

Golbene Sterne auf blauem Grund ober nach ahnlichen Bringipien gestaltete Mufter schmudten bie Mitte ber Felber und versinnbilblichten, an ben geftirnten himmel erinnernd (vgl. S. 30), bas freie Schweben. Dit find bie Felber von Maanderfaumen umichloffen, mit Berlenfcnuren gleichsam an die Dectplatten angeheftet. Die die Dectplatten tragenden Balten zeigen an ihrem oberen Ende eine Belle, an ihrer unteren flache in späterer Beit bisweilen gemaltes ober ge= meißeltes Flechtwert, bas fie als ausgespannte Gurte carafterifiert. Die Ralymmatienbede ift im borischen und ionischen Tempel biefelbe, obschon die Balkenlage wenigstens ursprünglich nicht bie gleiche mar: im borischen Stil burch bie Stellung ber Triglyphen bebingt und beengt, im ionischen viel freier und ungebundener. Nur bei einfacher Cellabilbung und mäßigen Raum= verhältnissen konnte eine steinerne Felderbecke Anwendung finden; doch scheint es, daß überhaupt im Innern ber Tempel Solzbeden die Regel bilbeten, fteinerne Deden auf Borhallen, Saulen= umgange und andere der freien Luft ausgesette Bauteile beschränkt waren; die weiteste Spannung (6.70 m) ftellen bie marmornen Deckballen in ben Bropplaen bar. Jebenfalls mar bei großen Bauten, wo monolithe Steinbalken selbst bei inneren Saulenstellungen zur Überspannung des Raumes unmöglich waren, eine hölzerne Rassettenbede notwendig; dasselbe gilt von den weiten Ringhallen ber Pseudodipteroi (Fig. 242).



246. Aufbau eines borischen Tempels. (Nach Chipiez und Durm.)

Bei breischiffigen Tempeln war eine Doppelstödigkeit der Seitenschiffe gewöhnlich. Im dorischen Tempel waren der Regel nach zwei Reihen dorischer Saulen übereinander ansgeordnet (Fig. 246); wo nur eine Saulenstellung gewünscht, keine Seitengalerien erforderlich waren, wurden die inneren Stügen einer schlankeren Stilart entlehnt (ionische Saulen im Opisthodom des Parthenon, in den Proppsäen, im Tempel von Tegea).

Auf Grund zweibeutiger Nachrichten — die Denkmäler bleiben in diesem Punkte stumm ober reden eine undeutliche Sprache — wird vielfach außer den gewöhnlichen Tempeln mit geschlossenen Decken, die das Licht nur vom Eingang erhielten, auch das Vorkommen von Tempeln



Springer, &

1 100

in dang der Trigfie in der der einfacher Cellabildung. I Ammendung finden; doch fiche in die der Geden auf der Bronnlagen der geleichten Der geleichten gerieben ge



Berein, eines borider E.

the Tempela was a constant march between the following the







Springer, Kunstgeschichte I, \$. Hull.

Zur Polychromie der dorischen Architektur. 1. Vom Cempel B in Selinus (Koldcwcy). 2. Aus Metapont (Debacq). 3. Vom Parthenon (Fenger). mit einer Öffnung in ber Decke (Opaion) angenommen. Über die Einrichtung solcher "Hpäthraltempel" ist viel gestritten worden, doch ist ihr Dasein überhaupt sehr fraglich. So viel steht fest, daß im sonnenhellen Süden das von der Tür einströmende Licht die Cella im allgemeinen hinreichend erhellte und daß die Doppelstellung der Säulen im Innern sowie die Anlage oberer Galerien (Hyperoa) von der Hypäthralsorm unabhängig ist (vgl. Fig. 246). Bei sehr großen Tempeln, die sich mit den gewöhnlichen Mitteln nicht überdecken ließen, oder bei besonderen Kultbedingungen wird gelegentlich der ganze Hauptraum als offener Hof gebildet (Bassa, Fig. 436, Didymäon, Fig. 529).

Bolpchromic (Taf. V). Hätten bie Griechen gleich von allem Anjang an über ben glangenben Marmor als Bauftoff verfügt, fo konnte man vielleicht fragen, ob fich bas Bedurfnis farbigen Schmuckes an den Tempeln geregt haben wurde. Aber das ärmliche Material, grober Stein (Ralfftein, Mufchelfalf, Borog) ober Solg und Lehm, verlangte icon ber Salt= barteit megen Bertleibung und Überzug. Dadurch murbe ber Beg zur Bemalung geebnet. Bei ben aus Ton gebrannten Bertleibungeftuden am Geballe (G. 107) konnte Die Beichnung nur burch Farbe beutlich gemacht werben, und zwar nicht burch nachträglichen Auftrag auf ben fertigen Ton, sonbern fo, bag hartung, garbe und Glasur gleichzeitig burch benfelben technischen Borgang, ben Brand, bergeftellt murben (Taf. V. 2). Als sobann die Tempel aus bem vornehmeren, an fich ichon funftlerisch wirtjamen Bauftoffe, bem Marmor, errichtet murben, hielt man ichon aus Bietat an ber überlieferten Schmudweise fest. Aber nicht allein aus biesem Grunde: jebe mahre Boltstunft liebt bie Farbe, ba biefe allein ben Ginbrud vollen Lebens wiedergibt, bas Bolt aber nur bas mahrhaft Lebenbige in ber Runft ichatt. Das gilt vollends von ben sublichen Landern, wo die gange umgebende Natur farbig ift. Auch rein funftlerische Empfindungen fprachen ber alten, ichon ben alteren orientalifden Rulturvollern geläufigen Farbigkeit bas Bort. Die Farbe bebt bie einzelnen Bauglieber icharfer voneinanber ab und läßt das Ornament beutlicher erscheinen; selbst die forgfältigfte plaftische Ausführung macht das Ornament auf die Ferne nicht fo wirkungsvoll wie die Farbe. Farbspuren haben fich denn auch in ber Tat so zahlreich erhalten, daß über die weite Berbreitung und lange Dauer ber Bolydromie tein Zweifel mehr besteht. Über bas Daß ber Bemalung herrichte bagegen fruber heftiger Streit. Es erschien vielen als selbstverständlich, daß, wenn einige Glieder eines Bauwerkes bemalt maren, das Ganze farbig gewesen sein muffe; so ichoffen farbenfreudige Reton= ftruktionen in Menge empor. Allein jene aprioristische Forberung einer afthetischen Betrachtungsweise hat so wenig auf bem Gebiete ber Architektur wie in ber Skulptur (f. u.) vor ben Tatsachen standgehalten, eine hiftorische Forschung hat aber nur mit biesen zu rechnen.

Für den dorischen Stil läßt sich nach den übereinstimmenden Ergebnissen genauer Beobachtungen in Attika, Olympia und dem Besten, also in den verschiedensten Gegenden, als gesicherte Regel aufstellen, daß die großen, massigen Teile des Baues (Stusen, Mauern, Säulen, Epistylien, Geisa) weiß erschienen, sei es durch Stuckverputz des gröberen Materials, sei es in der natürlichen Farbe des Marmors; selbst eine leise Tönung, wie sie hier und da angenommen worden ist, entbehrt des gesicherten Nachweises. Bemalt waren dagegen gewisse aus der Masse vorspringende Einzelglieder, vor allem die ursprünglich in Holz gebildeten Baueteile, und zwar bald in einfardigem Anstrich, bald mit Ornamenten. So waren die Triglyphen, die Tropsenplatten des Geison und die kleinen Leisten unter den Triglyphen der Regel nach blau (nur in einzelnen Beispielen treten schwarze Triglyphen aus), die Unterstäche des Geison zwischen den Tropsenplatten (die Bis) und die obere Plinthe des Epistyls, unterhalb des Triglyphon, rot gesärbt, die Leiste zwischen Triglyphon und Geison bald blau bald rot. Die Tropsen weisen entweder gelbe oder rote Farbe aus. Die Metopen blieben weiß, außer wenn

Skulpturen einen farbigen Hintergrund verlangten (rot oder blau; unrichtig auf Taf. V, 3); ähnlich wurden die Giebelfelder und Friese behandelt. Die Ringe unter den Säulenkapitellen waren meistens rot bemalt, eine Bemalung bes Echinos mit Blattüberfall scheint aber nur ausnahmsweise (S. 111) stattgefunden zu haben. Dagegen war das Antenkapitell meistens reich bemalt (Fig. 227), ebenfo alle Rymatien und bie Sima mit ben jugehörigen Blattmuftern farbig geschmudt (Fig. 222). Maander umzogen die Leiften oberhalb und unterhalb des Triglyphenfriefes; gelegentlich ward auch bie Regula mit fallenden Blumen (Barthenon), öfter bie Ede ber Unterflache bes Beison mit einem Palmettenornament vergiert. Bie weit außer Blau Rot und Gelb auch Gold angewandt wurde, ist nicht auszumachen; für die athenischen Brachttempel ist seine Berwendung fehr mahrscheinlich, jum Teil gesichert. Im Inneren maren bie Winde ohne Ameifel farbig, die Raffetten blau mit (goldenen?) Sternen ober Kulmustern. bie Billen an ihren Seitenflächen mit Manbern geschmudt. Im ganzen ift in ben rein borifchen Tempeln die Farbenstimmung etwas ernster — die Schlige ber Triglyphen 3. B. schwarz (Taf. V, 1) —, wozu die fraftigen Farben der Tonglieder (Simen, Berkleidung des Geison ober ber inneren Dedenbalten) vortrefflich paffen, mogen fie nun bas Rot und Schwarz auf gelblichem ober auf graulichem Grunde (Taf. V, 2) zeigen. In ben attischen Marmortempeln herrschen etwas hellere Farben, in schönem Ginklang mit bem warmen leuchtenden Ton bes lichtburchlassenden Marmors; ftatt der Tonglieder tritt hier überall der Marmor mit seinen blauen, roten, golbenen, feltener grunen Ornamenten auf.

Allem Anschein nach galten für den ionischen und korinthischen Stil im großen ganzen dieselben Regeln der Polychromie; für Eierstab, Boluten, Plinthe des ionischen Rapitells z. B. steht dies fest. Auch in der Annahme wird man kaum irre gehen, daß in der helles 10,8.9 nistischen Zeit die Farbe eine immer größere Rolle gespielt, die Wände z. B. in prächtigerem Schmuck ornamentaler und künstlerischer Malerei erglänzt haben werden. Damit stimmte der Gebrauch buntfarbiger Steine, kostbarer Marmorplatten zur Verkleidung der Wände, vergoldeten Erzes zu Kapitellen überein: Mittel, zu denen die ältere Zeit nur ganz ausnahmsweise und sparsam gegriffen hatte, wie wenn sich an dem reichsten Schmuckbau Athens, dem Erechtheion, die weißen, bemalten Figuren des Frieses von schwarzem Hintergrund abhoben und die Kapitelle, wie es scheint, mit bunten Steinen, Gold und ehernem Schmuck verziert waren.

## 4. Neue Unfänge (bis zum Beginne des 6. Jahrhunderts).

Allgemeine Berhaltnisse. Von dem Beginne der Olympiaden (776) ab rechneten die Griechen den Anfang ihrer geordneten Geschichte. In der Tat gewinnt im 8. Jahrhundert die Staatenbildung in Hellas seste Gestalt, beherrscht durch die Verschiedenheit, zum Teil durch den Gegensat der Stämme. Im Peloponnes hatten sich die Dorier niedergelassen. Den Süden bewohnte ihr kräftigster Stamm, die Lakedämonier, die ihre messenischen Nachdarn bald untersochten; beide nahmen aber an der großen griechischen Kulturbewegung nur vereinzelten Anteil. Ganz anders ihre dorischen Stammesgenossen im Nordosten des Peloponneses, wo in Argos und in den Kleinstaaten um den Jithmos, Korinth und Sikhon, Megara und Ügina, ein durch die Beziehung zum Weere gesteigertes Leben herrschte; in mehreren dieser Staaten nahmen die herrschenden Tyrannengeschlechter an der Entwicklung dieses Ausschwunges, auch auf dem Gebiete der Kunst, kräftigen Anteil. Die Achäer, von deren ruhmreichen alten Sitzen nur Wysenä noch eine dürstige Fortdauer fristete, wuren auf den schmalen nördlichen Küstensstreisen zurückgedrängt. In der breiteren westlichen Küstenlandschaft Elis behütete Bisa die



olympische Feststätte. In dem arkadischen Hochlande trat nur Tegea bedeutender hervor. In Nordgriechenland beschränkte sich fast alles regere Leben auf die Cstküsse, auf die beiden ablischen Landschaften Thessalien und Böotien mit der lang vorgelagerten Insel Eudöa, wo die blühenden ionischen Städte Chalkis und Eretria an dem Sunde des Euripos die Führung hatten. Attika, mit seinen marmorreichen Berginseln und seinen langen Küsten, bildete den natürlichen Übergang zum ägäischen Inselmeere. Dessen altes Kulturzentrum Kreta trat früh hinter dem lebendigen Treiben der neuen Stämme auf den dorischen Sporaden und den ionischen Kykladen zurück; das ionische Inselpaar Nazos und Paros, letzteres mit seiner Tochtersinsel Thasos, gewann mehr und mehr an Bedeutung.

Biel früher und reicher als auf dem europäischen Festlande entfaltete sich hellenisches Leben an der Westlüste Kleinasiens. Im Norden nahm Lesdos die beherrschende Stellung im ganzen äolischen Gebiet ein, im Süden Rhodos und die dorischen Städte der karischen Küste, besonders Knidos. Dazwischen lag die reichste Landschaft, das vielgestaltige Jonien, mit den großen Städten Milet und Ephesos, auch Klazomenä und Pholäa, und mit den blühenden Inseln Samos und Chios. Hier pulsierte das griechische Leben am kräftigsten. Schon im 8. Jahrhundert stand Jonien in hoher Blüte, die sich im siebenten noch steigerte. Jonien bestimmte auch die Kultur der dorischen Nachdarn und des Insischen Bergvolkes. Jonische Handelsschiffe brachten überallhin, die phönizischen Kausseute verdrängend, ionische Waren und erweiterten nach allen Seiten die Kenntnis der Erde. Milet entsandte zahlreiche Kolonien nach dem unwirtlichen schwarzen Meere, auch in das Nildelta des scrift so streng sich abschließenden Ägyptens und fern hinaus in das von den Karthagern beherrschte Westmeer.

Aber auch die westlichen Küsten besiedelten schon seit dem 8., nicht noch im 7. Jahrhundert die verschiedenen Griechenstämme Europas mit zahlreichen Kolonien, bald zu Handelszwecken, bald um ihre überschüssige Manneskraft für neuen Gebietsgewinn zu verwerten. Jonier aus dem eubösschen Chalkis drangen bis in das tyrrenische Meer vor, gründeten Kyme an der campanischen Küste und besetzen die Meerenge, die Sicilien von Italien scheidet (Zankle-Messana und Khegion). Ihnen solgten Dorier. Bon Korinth aus ward Sprakus, von Rhodos aus Gela gegründet; megarische Kolonisten am Ütna (Megara Hybläa) schoben in Selinunt den westlichsten Griechenposten an der Südküste Siciliens vor. Ihren engen heimischen Grenzen entsliehend siedelten sich Achäer am weiten südlichen Busen Italiens an und schusen hier ein "Großgriechenland"; sie gründeten Kroton, Sybaris und mit den Phokern vereint Metapont, ja sie griffen sogar über den Apennin aus an das tyrrenische Meer, wo Poseidonia-Pästum ihnen seinen Ursprung verdankte. Lokrer siedelten sich nahe der Südspise an, die erheblichste Gründung aber war Tarent im Kinkel des großen Busens, die einzige bedeutende Kolonie Spartas. Alle diese Kolonien kamen zu rascher Blüte und überholten ihre Mutterstädte weit an Macht und Kohlstand.

Bu gleicher Zeit, wo die neuen gricchischen Staaten eine so schöpferische Energie politischen Lebens und kommerziellen Strebens bewährten, blühte die gricchiiche Poesie. Auch hier stehen die öftlichen und westlichen Außenländer im Rordergrund. An den sonnigen Kuften Joniens hatten die homerischen Gesange die Gestalt gewennen, in der sie sich allmählich die ganze gricchische Welt eroberten. Zahlreiche andere Erzeugnisse der epischen Tichtung gaben den mannigsaltigen Sagen der einzelnen Stämme und Landschaften ihre sesse Gestalt; die Geschlechtsssolgen der Götter und der Heroen, der Uhnherren der Stämme und Geschlechter, wurden in dichterischer Form sessegung teil. Jm Westen nahmen Stesichoros und Ibylos an der großen Beswegung teil. Turch die Tichter vorgebildet gewannen erst die Götter ihre volle Menschennatur und luden zu bildlicher Gestaltung ein. Die Göttervloser aber bedurften ihrer eigenen Wohnung:

überall entstanden Tempel, an benen die griechische Bautunst heranwuchs. Den Götterstatuen gingen Menschendilder zur Seite, ja voran, als Schmuck des Grabes, später auch als Ehrenbilder für errungene Siege, vor allem aber als Beihgeschenke für die Götter. Denn wie der Hellene ein Haus nach Menschenart den Göttern zur Bohnung weihte, so widmete er ihnen auch,
um sich ihre Gunst zu sichern, Abbilder seiner selbst und seiner Habe. Durch diese Beschränkung auf das rein Menschliche wird nicht allein jedem Ausschweisen in das Phantastische,
Symbolische eine seste Grenze gesetzt, sondern auch schon ahnungsvoll das spätere Besen der
hellenischen Kunst angedeutet. Der erste Antried zu raschem Fortschritt in der Richtung auf
formale Schönheit lag nicht in der sinnlichen Borstellung von den waltenden Göttern; die Götterbilder behielten ihr puppenhaftes Ansehen noch zu einer Zeit, wo auf prosanem Gebiet
und in der Gerätbildnerei bereits eine höhere Stufe formaler Bolltommenheit erreicht war.
Endlich forderte die Fülle der Sagen zu bildlicher Erzählung aus, die bald in der Malerei und
im Relies sich fröhlich und mannigsaltig entwickelte. So waren der Kunst nach allen Seiten
neue Ziele gesteckt; im 7. Jahrhundert legte sie den Grund zu ihrer künstigen Größe.

Die Grunde und Urjachen, aus benen, freilich erft nach einer stillen Arbeit bon Sahr= hunderten, aus durftigen Anfangen eine vollendete und durchaus eigentumliche Kunft sich ent= midelte, liegen jum großen Teil in ben allgemeinen Berhaltniffen. Simmel und Erbe, ber Charafter bes Lanbes (vielgegliebert, nach außen offen, auf bie Seefahrt hinweisenb, zu weitem Berkehr einladend), die mäßige Größe ber Ginzelstaaten, die die Teilnahme aller Burger am politischen Leben wecte und die harmonische Bildung förderte, die Naturanlage der Menschen, bie Menfchlichfeit ber Botter, - bas alles trug jur Entjaltung und Bertiefung bes Runft= finnes bei. Die Entwickelung ber griechischen Kunft halt mit ber ber Sprache, ber Poesse und ber Philosophie gleichen Schritt; sie fügt sich als ein gleichberechtigtes Glieb ber gesamten hellenischen Rultur ein. Dabei fallt ben einzelnen Stammen auf Diesem Bebiet eine ebenso verschiebene Rolle zu wie im übrigen Beiftesleben. Die Dorier bewähren in ber Baufunft ihre Strenge und ihren festen Busammenichluß, in ben Bilbtunften ihren tonfervativen Sinn und zugleich ihr Interesse an gymnaftischer Ausbildung bes Rorpers. Die beweglicheren Jonier zeigen sich in der Architektur fremden Einwirkungen zugunglicher, entfalten wie im Epos, so auch in Malerei und Plaftit ihre Erzählergabe, richten von dem Körperlichen den Blick auf bas Beiftige und ftreuen nach allen Seiten ben Samen reicher Anregung aus. Beibe Ginfluffe nimmt hier wie überall Attita in sich auf und weiß sie zu einer folchen Sohe ber Leistung ju erheben, bag fortan bie getrennten Strome ber Runft fich mehr und mehr nabern, bis fie endlich zu gemeinsamem Laufe zusammenfließen.

Bordorische Bauten. Die echteste Schöpfung griechischen Bausinnes ist der dorische Baustil, der aber erst sehr allmählich zur Vollendung gedieh und die volle Herrschaft gewann. Noch um 600 entstanden Bauwerke, die weder dorisches noch ionisches Stilgepräge tragen. Das zeigt ein neuerdings dei Selinunt (in Gaggera) aufgedeckter ganz geschlossener Tempel der Erdgöttin Demeter. Keine Säulen, keine Triglhphen und Metopen sinden sich; nur ein vorspringendes Geison von ungewöhnlicher Form, mit ägyptisierender Hohltehle, zieht sich rings um den Tempel und umrahmt das Giebelseld. Der ursprüngliche Bau des Geloerschatzhauses in Olympia (um 600) weist ebenfalls keinerlei bestimmte Stilsormen auf, die erst später in Gestalt einer dorischen Vorhalle hinzutraten; ebenso wie der hochaltertümliche Tempel des Apollon Pythios im kretischen Gorthn zunächst nur einen ungefähr quadraten einsachen Raum darstellte, dem später ein Vorraum angebaut ward. Auch der ursprüngliche Tempel in Lokroi, (Fig. 247), ein einsacher zweischissienes verwandelt worden. Ob ein Heratempel in Wetapont

mit Säulen von Rebholz bestimmte Stilsormen ausgewiesen habe, wissen wir nicht; vielleicht war er ein Überbleibsel der älteren Periode der Stadt, ehe sie von den Achdern aus Shbaris neu besiedelt ward. Ein anderes Beispiel hochkonservativer Baukunst bot der Tempel der Stadtgöttin in Sparta dar, der Athena Chalkioikos ("vom ehernen Hause"). Ein unvollendeter Tempel aus achäischer Zeit ward von dem Baumeister, Bildner und Hymnendichter Vittadas (7.—6. Jahrhundert) ausgebaut und im Innern ganz mit Erze



247. Alter Tempel in Lotroi. (Nach Kolbewey-Buchstein.) (Schwarz find die beim Umbau beibehaltenen, punttiert die damals beseitigten Teile des ursprünglichen Baus, schraffiert die neuen Busthe.)

reliefs bekleibet, in Anknüpfung an die homerischen ehernen Wände des Phaakenpalastes (vgl. S. 98 und die affyrischen Metallbekleidungen S. 55). Es sollte für lange Zeit das lette Beispiel dieser altertumlichen Kunstweise auf griechischem Boben sein.

Anfänge der dorischen Bauweise. Der Westen und der Osten. Der borische Bauftil, wenn auch in bielen Studen auf bem alten Holzbau fußend und Formen ber mpfenischen Epoche sich zunute machend, ist doch auch insofern eine neue Schöpfung, als er sich in seinen Formen ganz auf ben Stein gründet. Der Stein verdiente schon um seiner Haltbarkeit willen Er bedingte aber zahlreiche Umanderungen, beispielsweise eine Berjungung ber Saulen nach oben ftatt, wie bei ben Holgfaulen, nach unten; ber Epistylbalken mußte in einzelne Stude von Saulenachse zu Saulenachse zerlegt werben; bas Rranggesims mußte anders gestaltet werben um trop weiteren Borsprunges ein festes Auflager zu behalten. Rurz, alles mußte aus bem Holzstil in ben Steinfinn übertragen werben. Obwohl bie Beimat bes borischen Stils allem Anschein nach im Beloponnese zu suchen ist, hat er boch in verschiedenen Gegenden eine berschiebene Ausgestaltung erfahren. Ginige ber altertumlichsten Formen haben fich nicht sowohl im Mutterlande als an der Peripherie der griechischen Ansiedelungen erhalten. So zeigt noch in allen alteren Tempeln Siciliens und Grofgriechenlands, die wohl famtlich bem 6. Jahrhundert angehören, das Tempelhaus die alte mylenische Form des Megaron (Megaron= tempel), mit einer Borhalle, aber hinten fest abgeschlossen, niemals mit offenem Opisthobom. Dit tritt bafür ein hintergemach (Abhton) ein, gegen bie Cella geöffnet. Dieses war für bas Götterbilb, die Cella für einen Teil des Opferkultes (der große Altar stand vor der Front bes Tempels) und jur Aufnahme bon Beihgeschenken beftimmt; wo bas Abnton fehlte, nahm bie Cella auch bas Götterbilb auf. Wie fich babei boch ber Grundriß verschieben gestalten konnte, zeigen die beiben ältesten selinuntischen und die beiden ältesten Tempel von Boseidonia Der mittlere Burgtempel in Selinunt (C, Fig. 248) hat ein breiteiliges, auch vorn durch Türen geschlossenes Tempelhaus, was vielleicht durch die Rücksicht auf einen Ge= heimfult veranlaßt war. Dafür hat er einen so großen freien Borraum, daß eine besondere innere Querreihe von Saulen jum Tragen bes Gebaltes erforberlich marb. Diese auch im Olympicion zu Sprakus nachweisliche Anordnung verlieh zugleich der Front anstatt des fehlenden offenen Bronaos ein stattliches Aussehen. Der nur wenig jüngere Tempel D (Fig. 249) entbehrt biefer Saulenstellung, hat dajür aber den offenen Pronaos mit einer Front von zwei Saulen und zwei Dreiviertelfaulen (ftatt ber Unten) ausgeftattet. Die fchiefe Stellung bes Altars jum Tempel ift wohl in lotalen Berhaltniffen begrundet. Gin britter Tempel in Selinunt, F, der erste, der auf der weiten östlichen Stadtsläche angelegt ward, weist die Besonderheit auf, daß alle Interfolumnien bes Saulenumganges burch hohe Bruftungsmauern verfchloffen maren,





248. Mittlerer Burgtempel (C) in Selinunt. (Rolbewey-Buchftein.)

249. Burgtempel (D) in Selinunt. (Rolbewey-Buchftein )





251. Der fog. Cerestempel in Bofeibonia. (Rolbewey=Buchftein.)

250. Die jog. Bafilita in Poseibonia. (Kolbewey=Puchstein.)

vermutlich ebenfalls aus besonderen Kultusgrunden. Wiederum anders ber alteste Tempel in Boseibonia, die sogenannte Basilita, die durch ben großen Altar als Tempel erwiesen wird (Fig. 250). Die ungleiche Saulenzahl ber Borberseite (9×18 Saulen) ift ebenso bemerkens. wert wie die damit zusammenhangende Zweischiffigkeit der Cella, hinter ber ein erhöhtes Abyton gelegen zu haben icheint. Bweischiffige Tempel aus alterer Beit, die bis vor turzem taum bekannt waren, sind neuerdings häufig jum Borschein gekommen (vgl. Fig. 247. 264. 272). Sie knüpfen an bie zweischiffigen Sale ber ägaischen Zeit (Fig. 180, G. 195) an. Zunächst war es gewiß die Rudficht auf die Dede, die zu dieser Stützenreihe führte; findet fie fich auch einmal bei fleineren Tempeln, mo folde Rudficht megfiel, fo mag bie Freude an reicherer Bestaltung bes Raumes mitgewirkt haben; breischiffige Cellen find auf biefer Stufe bes Tempelbaues noch nicht üblich. Die Saulenstellung in ber Mitte führt aber leicht zur ungraben gahl ber Frontsaulen (vgl. Big. 264), die in alter Zeit so wenig anstößig war, daß fie sich auch bei Tempeln mit einfacher Cella findet, wie bei bem altesten Tempel Bompejis (Fig. 253). Bohl ber jungfte Tempel biefer alteren Gruppe ift ber sechsfäulige sogenannte Cerestempel in Bofeibonia (Fig. 251), an bem manche Gingelheiten bereits auf ionische Ginfluffe binmeifen; seine Saulenzahl (6×13) entspricht bem spateren Ranon.

Die Grundriffe aller dieser Tempel sind sehr langgestreckt, ihre Cellen meistens schmal, sodaß der Säulenumgang eine erfreuliche Beite erhält, die äußerlich bereits an die Verhältnisse bes späteren Pseudodipteros (Fig. 242) erinnert. Die Stusenzahl ist noch nicht geregelt; sie schwankt zwischen einer (Ortygia) und vier (Selinunt D, Pompeji) oder gar sechs Stusen (Syrakus). Die Wände des Tempelhauses stehen noch nicht in sester Beziehung zu den Säulen der Peristasis. Ebenso ist die Weite der Interkolumnien noch nicht völlig ausgeglichen; auch ist noch nicht die später gewöhnliche engere Stellung der Ecstaulen, die durch den Schub des Daches empsohlen wird, üblich. Auf den schwerbelasteten Giebelseiten stehen dagegen die Säulen vielsach enger als an den Langseiten, während später gewöhnlich das Umgekehrte der Fall ist. Überall begegnen wir einem Schwanken, einem Tasten und Suchen, das dieser Periode den Namen der lax=archaischen verliehen hat.

Ahnlich wie mit bem Grundriß ist es auch mit bem Aufriß. Sier machen sich gewiffe Stammesunterschiebe geltenb. So bietet die achaische Rolonie Bojeidonia einige Besonderheiten. An ben Saulen ihrer beiben Tempel ift außer übertrieben ftarter Berjüngung und Entasis eine Hohlkehle bemerkens= wert, die unter dem bauchigen Echinos sich einzieht, mit einem plastischen Kranz auffteigenber Blätter geschmudt (Fig. 252). Sie findet fich nur hier und in einem fruhborischen 10,5 Tempel bes gleichfalls achaischen Tirpns. Offenbar haben wir barin eine Beiterbildung bes alten ägäischen Rapitells (Fig. 185), bas ben Achaern aus ihrer Heimat geläufig mar, nun aber ben Formen bes borischen Stils angepaßt warb. Un bem neunfauligen Tempel 252. Rapitell vom fechefauligen Tempel in Boseibonia. (Fig. 250) weist überdies die Ante statt bes üblichen borischen Rapitells (Fig. 227) eine



(Rolbemen=Buchftein.)

plumpe Hohlkehle auf; oberhalb bes Epistyls ift bier nichts erhalten. An bem sechsfäuligen Tempel (Fig. 251) fehlen die Tropfen unter den Triglpphen und unter dem Geison; mächtige Kymatien schließen bas Geball oben ab; bas horizontale Giebelgeison fehlt ganz; bas Geison ber Giebels schräge und ber Langseiten wird an ber Unterfläche mit Kassetten verziert. Alle biese Besonderheiten find ausschließlich achäisch, während eine eigentumliche Knidung bes Giebels an bem kleineren Tempel auch in Gelinunt (Fig. 255) wieberkehrt. — Das chalkibische Ryme, bas selbst keine baulichen Reste hinterlassen hat, burfte, ba es ber entscheibenbe Rulturmittel= puntt fur Campanien mar, einen Bertreter feines Stils in bem fünfstufigen alten Tempel von Pompeji (Fig. 253) haben. Er steht auf fünf Stufen und ist ungewöhnlich kurz, indem ben 7 Frontsäulen nur 11 auf ben Langseiten entsprechen; auffällig ift auch die überaus schmale Cella, die einen Pfeudodipteros (Fig. 242) ergibt.



253. Der alte Tempel in Pompeji. (Mau.)

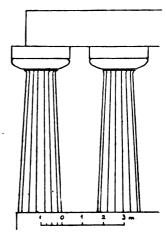

254. Bom Abollontembel in Ortygia (Syrafus.)

Springer, Runftgefchichte. I. 8. Mufl.



Der mittlere Burgtempel C in Selinunt. 255. (Roldewen-Buchstein.)

In ben borischen Rolonien geht der dorische Bauftil strenger auf bas vor= schwebende Ziel los, wenn auch z. B. in der Stellung der Triglpphen noch nicht die spatere ftrenge Regel burchgeführt ift. Redoch fehlt es auch bier nicht an Besonder= heiten. Um altertumlichften muten uns bie Reste bes Apollontempels in Spratus auf ber Insel Orthgia an (Fig. 254); fie mogen an bie Grenze bes 7. und bes 6. Jahrhunderts gehören. Die überaus stark verjungten Säulen mit bauchigen, weit auslabenben Rapitellen fteben fo bicht beieinander, daß es schwer ist,

ba nur bas Epistyl erhalten ift, bas Triglyphon zu erganzen. War etwa nur je eine Triglyphe über jeber Saule angeordnet (opus monotriglyphum) und ber Zwischenraum von je einer langlichen Metope eingenommen, bergleichen fich am fikhontichen Schathause zu Delphi finben (Fig. 289)? Nicht viel junger ift ein Tempelreft in Tarent. Unter ben erhaltenen felinuntifchen Tempeln ift C (Fig. 248) ber altefte. Un ihm ift ber Giebel bemerkenswert, beffen Dreied fürzer war als bas Geison barunter, so bag an ben Enden horizontale Wider= lager entstanden (Fig. 255); die gleiche Anordnung bestand auch bei dem sechssäuligen Tempel in Boseibonia (S. 129). Ferner war bei C bas Geison mit bemalten Tonplatten verkleibet, bie eine aus Balmettenmuftern gebilbete und behufs bes Bafferablaufs burchbrochene Sima tragen (Fig. 256): eine Gigentumlichfeit, Die in etwas abweichenber, an bas Demeterheiligtum (S. 126) erinnernder Form an dem Schathause wiederkehrt, das die Bewohner von Gela in Olympia errichteten; hier springen trompetenformige Wasserspeier vor. Endlich ift C burch 11,89. seine Metopenreliefs ausgezeichnet (Fig. 288), obschon er auch hierin nicht allein steht, da fich in Selinunt ahnliche Refte eines verschwundenen Tempels gefunden haben. Bu biefer älteren Gruppe borischer Tempel gehören noch die selinuntischen Tempel D und F (S. 127).

In einigen Gigentumlichkeiten begegnet fich mit biefen borifchen Tempeln bes Beftens ber einzige Tempel gleichen Stils in ber fleinafiatifchen Aolis. An ber Subtufte ber Troas, Lesbos gegenüber, liegt steil über dem Meere die Stadt Asso. Ein dorischer Tempel (Kig. 258), aus sprödem Trachyt errichtet, bereinigt das alte Wegaron ohne Opisthodom mit einer ber späteren Norm entsprechenben Beriftasis von 6 zu 13 Saulen. Die weite Stellung seiner starkverjüngten Säulen erinnert an die Berhältnisse des Holzbaues, das Fehlen aller



256. Beifon und Sima von ber Langfeite bes Tempels C in Selinunt.

Digitized by Google



257. Tempel in Affos (wieberhergeftellt).

Tropfen an die achäischen Tempel des Westens (S. 129). An Stulpturenreichtum übertrifft er ben selinuntischen Tempel C, da er gegen alle Gewohnheit außer den Metopen auch das Epistyl gleichsam mit versteinerten Metallreliefs überzieht (Fig. 257, vgl. Fig. 290), eine Besonderheit, die nur noch bei dem viel späteren Nereidendenkmal von Xanthos (Fig. 443) wiederkehrt.

Die dorische Bauweise in Griechenland. Der Dorismus hat in seiner Heimat früh eine etwas verschiedene Entwicklung genommen. Nach der antiken Überlieferung war der argivische Heratempel unweit Mykena der älteste dorische Tempel. Seine neuerdings aufsgedeckten spärlichen Überbleibsel weisen auf einen Peripteros mit dünnen weitgestellten Holzssaulen hin und lassen vielleicht auf ein hinten geschlossenes Megaron, wie es im Westen üblich war, schließen: eine Tempelsorm, die in Griechenland später nur wenig gebräuchlich ist. Eine andere 10,5 Spur achäischer Tradition in der Argolis liegt in einem tirnnthischen Kapitell mit eingezogenem Blattkranz vor (S. 129). Sonst aber herrscht in Griechenland der reine Dorismus. Besonders bedeutsam ist, daß statt der alten Megaronsorm hier schon früh ein offener Opisthodom die Regel bildet, der, dem Pronaos entsprechend, das Tempelhaus nach hinten symmetrisch abschließt.

Diese Form tritt bereits in dem Tempel auf, der nächst dem argivischen Heräon als der alteste galt, dem Tempel der Hera in Olympia (Fig. 259). Seine Aufbedung am Sudabhange



258. Tempel in Affos. (Clarte.)

259. Das Heraon in Olympia. (Nach "Olympia".)





268. Tönernes Ziegelbach vom Herdon in Olympia. (Borrmann.)

261. Kapitelle vom Herdon in Olympia, (Rach "Olympia".)



264. Apollontempel in Thermos. (Rach ber 'Εφημ. αρχ.)



265. Tempel Apollons in Rorinth.

bes Kronoshügels (Fig. 352, KH. 353) hat uns einen lehrreichen Ginblid in die Anfänge ber 11,1 borifchen Bauweise eröffnet. Das Beraon, nur von einer Stufe umgeben, ift ein langgeftrecter Beripteros von 6 zu 16 Säulen. Die Cella war ursprünglich einschiffig, jedoch bilbeten je vier vorspringende Wandzungen, vor beren Stirnen holzerne Saulen ftanben (vgl. Fig. 181), eine Art von Seitenkapellen. So waren die Stützen für die Dede gewonnen. Ein Steinsockel, mit Orthoftaten verkleibet, und barüber eine Band von Luftziegeln, an ben Stirnseiten mit hölzernen Bohlen antenartig gefestigt, erinnern vollständig an die alte "mykenische" Bauweise (Fig. 189). Ebenso maren alle Saulen ber Ringhalle noch bolgern, besgleichen bas Gebalf; war das Dach, wie vermutet wird, ursprünglich flach, so war der Anblick des alten Tempels nicht wesentlich verschieben von bem ber mutenischen Balafte und ihrer modernen Nachfolger (Fig. 190). Im Laufe ber Zeiten aber traten große Unberungen ein. Die Solzfäulen murben allmählich, je nachdem fie reparaturbedürftig wurden (zuerst natürlich an ben Wetterseiten), 10,3 durch Steinfäulen ersett, die zwar in der Berjungung nach oben, den flachen Kanalen, dem Ecinostapitell alle bereits ben regelmäßigen borifchen Thous (S. 110 f.) tragen, aber in Magen und Broportionen, Bahl ber Ranale, Berjungung und Entafis, Form bes Rapitells und gewissen technischen Gigentumlichkeiten bie größten Berichiebenbeiten aufweisen. Go weichen, mas fur bie Etklärung ber Erscheinung bebeutsam ift, nicht selten zwei Rachbarfaulen in allen Bunkten voneinander ab (Fig. 260 und 261). Offenbar hat eine langere Reit an bieser Umformung bes Bolgtempels in einen Steintempel gearbeitet; noch im zweiten nachdriftlichen Jahrhundert hatte fich im Opisthodom (ebenjo wie im Balafte bes Onomaos in Olympia) bie lette Solzfaule erhalten. Andrerseits reichen bie altertumlichsten ber Steinfaulen bis ins 6. Jahrhundert hinauf, wo also die Umwandelung bereits begann. Jedoch darf hieraus nicht auf ein Alter bes Tempels über ben Beginn ber Olympiaden hinaus geschlossen werden; über bas 7. Jahrhundert hinaufzugehen verbietet die feste Beziehung der Quermauern und Wandzungen des Tempelhaufes zu ben außeren Saulen, bie nicht allzu fruh angefett werben barf, ferner bie Berengung der Edjoche an der Front, die bereits eine feste Regelung der Trigliphen vorausfett, endlich die Erwägung, daß es früher taum ein Götterbild gab welches einen folchen Tempel erheischt hatte. Die Steinfaulen führten aber in ihrer gang allmählichen Ginicaltung nicht etwa eine gleiche Umformung bes Gebaltes herbei; ba fich teine Spur eines fteinernen 10,1 Gebalts gefunden hat, blieb dies ohne Aweisel immer hölzern, selbst als auch das Dach, wie es scheint, eine Umbilbung erfuhr.

Die Korinthier genoffen ben Ruhm, das schräge Giebelbach, den "doppelten Abler", erfunden zu haben, ohne Zweisel im Zusammenhange mit ihrer hochentwicklten Tonindustrie, die sie zur Ersindung gebrannter tönerner Ziegel und sonstigen Dachschmucks (Stirnziegel, Akroterien) führte. Einen Teil dieser Neuerungen schrieb man dem Tondildner Butades von Sikhon, etwa in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts, zu. So hat denn auch am Herdon das slache Balken= und Lehmbach, wenn es je vorhanden war, einem schrägen Sattelbache Platz gemacht, von dem unter anderem noch bedeutende Reste eines kolossalen bemalten Firstakroterions 11,4 der einen Giebelseite (Fig. 262) sich gefunden haben,  $2^{1}/_{2}$  m im Durchmesser: ein Meisterwerk der Tondrenneret. Die runde Form der Akroterien, die aus der runden Form der die First= 11,3 psette bedeckenden Ziegel (Fig. 263) erwachsen ist, hielt sich hie und da noch länger. Damals mag auch die Verwandlung der Cella in einen dreischssssssischen Saal vorgenommen worden sein: eine bedeutsame und solgenreiche Neuerung; die Zungenmauern wurden entsernt und steinerne Saulen anstatt der hölzernen zur Unterstützung der Decke angeordnet. Die so entstandenen Seitenschiffe bildeten allerdings nur schmale Vänge. Gleichzeitig oder wohl noch etwas später wird endlich auch die altertümliche Kolossassen.

talt, von der ber vordere Teil des Kopfes erhalten ift, ihren Blat in dem Tempel ge-funden haben.

In ähnliche primitive Verhältnisse versetzt uns der neuerdings entdeckte Tempel Apollons in dem hochgelegenen ätolischen Hauptorte Thermos (Fig. 264). An ihm ist alles ungeswöhnlich. Auch hier liegt ein alter Holzs und Lehmbau vor, der in einen Steintempel umgeswandelt worden ist. Bei fünszehn Säulen auf den Langseiten hat der Tempel nur füns Säulen in der Front. Den drei mittleren Frontsäulen entsprechen die Langwände der zweisschiefigen Cella und die mittlere Säulenreihe, die bei den bescheidenen Maßen des Tempels kaum nötig gewesen wäre. Sie macht sich aber so start geltend, daß sie sogar den Opisthodom durchzieht und die Anlage eines geschlossenen Pronaos verhindert hat, da für eine Tür kein angemessener Plat vorhanden gewesen wäre. Metopen von Ton mit schwarzssigurigen Malereien etwa des 6. Jahrhunderts (Fig. 280), Tonreliefs und tönerne Verkleidungsstücke des 5. und 4. Jahrhunderts bezeugen wiederholte Erneuerungen des Tempels, der den Mittelpunkt ätolischer Kulte und Feste bilbete.

Völlig burchgebilbet erscheint der dorische Stil in dem Apollontempel in Korinth, der noch der Herschaft der Khpseliden (bis 581) angehören mag. Es war ein langer Peripteros von 6 zu 15 Säulen, dessen überaus schwere Säulen, durchschnittlich  $8^{1}/_{2}$  Halbmesser hoch, mit 12,1 ihren bauchigen Kapitellen der Last des drückenden Gebälkes kaum gewachsen zu sein scheinen 10,4 (Fig. 265). Das Tempelhaus bot die Besonderheit eines doppelten Saales, eines größeren 11,2 dreischissischen Dien und eines kleineren gegen Westen, je mit offener Vorhalle; wahrscheinlich diente der westliche Raum als Schahhaus. Letteres gilt auch von dem etwas



266. Das Hekatompedon in Athen in seinem ursprünglichen Zustande. (Nach Wiegand.)

jüngeren Hekatompedon in Athen, das auf 13,1 ber Afropolis neben bem "alten Tempel" (ber bie Wahrzeichen bes Götterftreites zwischen Athena und Boseidon, den Ölbaum und die Salzwasserzisterne, enthielt) angelegt warb. Gemäß ber noch bescheibenen Be= beutung Athens in ber erften Salfte bes 6. Jahrhunderts mar es zunächst nur ein Doppelantentempel ohne Saulenumgang, mit ber Cella nach Dften und brei Schat= kammern nach Westen (Fig. 388, 44), burch feine Giebelreliefs (Taf. VII, 1. S. 148) und feine reichbemalten Marmor= fimen ausgezeichnet (Fig. 266). Unter ben 11,5 schrägen Giebelgeifen find, ein ungewöhn= licher Schmud, fliegende Abler und Storche gemalt. Bon ber Umwandlung biefes Tem= pels in einen Beripteros wird spater bie Rebe fein.

Anfänge der ionischen Bauweise. Leiber ist die ältere Geschichte des ionischen Stils noch sehr ungenügend bekannt. Drei gewaltige Marmortempel, lauter Dipteroi von unge-wöhnlich großen Berhältnissen, stellten einst die frühe Entwickelung des Stils dar: das Herdon in Samos, im 7. Jahrhundert von Rhökos begonnen, dann wahrscheinlich von Theodoros sortgesetz; das Artemission in Ephesos, unter Beirat des Samiers Theodoros von dem kretischen Architekten Chersiphron und seinem Sohne Metagenes begonnen und gesördert,

Digitized by Google

aber erst nach einer Bauzeit von 120 Jahren um die Zeit der Perserkriege vollendet, um 356 von Herostratos verbrannt zu werden; das Didymäon des Apollon Philesios bei Milet, das schon 492 von Dareios zerstört ward. Wir wissen nicht bestimmt, ob das Tempelhaus in diesen Rolossaltempeln noch die Form des hinten geschlossenen Megaron auswies; im Neubau des Didymäon (Fig. 529) war sie sicher vorhanden. Die Frontsäulen waren am Herdon und am Artemision nicht in gleichen Abständen angeordnet, sondern je weiter nach außen, desto enger; das mittelste Interkolumnium war am weitesten. Am Artemision sernte man allerlei technische Schwierigkeiten überwinden, wie Fundamentieren in sumpsigem Boden, Transport und Versehung der kolossalen Marmorblöcke. Ganz Asien nahm teil am Bau; der Lyderkönig Krösos schenkte dem Nachbargott einen großen Teil der Säulen, von denen sich noch einzelne Überbleibsel, mit Resten der Weihinschrift des Königs, erhalten haben. Sie bieten die Eigenheit, daß der Schaft an seinem unteren Ende mit sigürlichen Keließ im Metallstil, Nachklängen 33,3 orientalischer Verkleidung mit Erzplatten, umgeben ist (Fig. 267. 291); der oben abschließende



267. Säule vom alten Artemistempel zu Ephesos. (Murray.)



268. Saule vom Beraon in Samos.



269. Bruchftude altionifcher Saulen.



271. Jonisches Rapitell von einer Stele. Athen. (Antike Denkmäler.)



270. Kapitell und Sphing von einer Säule ber Ragier in Delphi. (Phot. Giraudon.)



272. Tempel in Reandreia. (Rach Rolbewen und Börpfelb.)



272 a. Rapitell einer Innenfaule.



272 b. Rapitell einer Außenfäule.

Blattüberfall ist von lebendiger Feinheit. Überhaupt klingt der ionische Stil vernehmlich an orientalische Mufter an - war boch ber Berkehr Joniens mit bem Often besonbers rege -3. B. in ber Bolutenbilbung seines Kapitells (vgl. Fig. 123). Leiber haben Ausgrabungen am Heraon, von bem noch eine Saule emporragt (Fig. 268), nicht gang bie gewünschte Auf-Marung gebracht. Wir find also barauf angewiesen einige Ginzelheiten ber altionischen Gaule 10,4.5 aus einzelnen Fragmenten zu erschließen, bie Samos, bas von Joniern besiedelte ägyptische 10,6 Raufratis und die lotrifche Stadt Lotroi in Unteritalien bieten (Fig. 269); dazu haben bie belphischen Ausgrabungen eine etwas jungere Saule geliefert, die eine koloffale Sphing trug, ein Beihaeschenk ber Naxier (Kig. 270). Trochilos und Torus, meistens von etwas schwerer Geftalt, bilben bie noch ziemlich unbeholfene Bafis, beren Übergang jum bunneren Schaft in Raukratis ein hohes kahles Glieb vermittelt. Die Saule ber Naxier begnügt sich mit einer hohen glatten Trommel als Bajis. Sie erinnert burch ihre 44 dünnen Kanäle an perfische Saulen (Fig. 178), benen fie auch barin gleicht, daß die Kanale bis unmittelbar unter das Rapitell reichen. In Lotroi schmudt bagegen ben Sals ber Saule ein Balmettenkranz, in Raukratis bilbet ein fraftiger Aftragal ben Übergang jum überhangenden Blattkranz (vgl. Fig. 272a), ber hier wie an ber naxischen Saule in seiner Steifheit und seiner edigen Blattform fast mehr an bas borifche Rymation (Rig. 222a) als an ben Gierstab erinnert. Dieser erscheint in Ephesos bereits beutlich, vollends in Samos in ber späteren normalen Form, boch gehört bieses Stud vielleicht einem spateren Umbau an. Über dem Gierstabe lag die Bolute. Altionische Rapitelle aus Athen (Fig. 271), aus Delos und von ber nazischen Saule in Delphi zeigen bies oberfte Glied bes Rapitells balb elaftifch geschwungen, balb in zwei Einzelboluten zerlegt, balb als ein schmales grabliniges, leicht gehöhltes Band über bem start vortretenben Gierftab. Auch hier ift offenbar noch alles im Fluß. Der im Beften und in Griechenland unbekannte ober noch nicht verwendete Marmor, der hier zuerst in der griechischen Baukunft auftritt, beforberte bie feine Ausführung ber zierlicheren ionischen Bauglieber. Auf ber Marmorinfel Naros warb auch bon Euergos ober feinem Sohne Byzes bie Marmorfage erfunben, burch bie es möglich ward bas koftbare Material sparsamer zu verwerten und auch bas Dach mit Marmorziegeln zu beden.

Als eine Abart bes ionischen Stiles muß der sogenannte ablische Stil gelten, besseichnenbstes Beispiel die troische Bergstadt Reandreia in ihrem hochaltertümlichen zweischissigen Tempel bietet, wahrscheinlich einem Peripteros von 6 zu 11 Säulen (Fig. 272). Das Tempelshaus ist, wie in Gaggera (S. 126) nach dem einsachen Schema des Megaron, ohne Borhalle noch Opisthodom, erbaut und durch eine mittlere Säulenstellung in zwei Schisse geteilt. Diesen Säulen wurden anfänglich die dort gefundenen Kapitelle in der oben (Fig. 240) gebotenen Form zugeteilt; wahrscheinlich liegen jedoch zwei gesonderte Kapitelle vor, deren eines (Fig. 272a), mit seinem spizen Blattübersall an die Bekrönung der Reliestrommel der ephesischen Säule (Fig. 291) erinnernd, im Inneren der Cella, das andere mit den steigenden Voluten (Fig. 272b) an den äußeren Säulen verwendet war. Beide Formen kehren in ähnlicher Weise in persischen Kapitellen wieder (Fig. 178b, s. S.).

Die Entwickelung der Bildtunfte. Bon ben bilbenden Kunften im engeren Sinne geht die Malerei, die ja auch schon in der ägäischen Periode hohe Leiftungen aufzuweisen hatte (S. 94 ff.), voran, teils als Wandmalerei, teils mit den bescheidenen Mitteln der Tonmalerei, die zu immer höherer Vervollkommnung der Technik und der Ausdrucksmittel anleiten. Die Technik der Malerei bietet dem Ausübenden bei weitem nicht die gleichen Schwierigkeiten, wie die Bildnerei in Stein und Erzguß, die beide langwierige und mühsame Arbeit erfordern; daher es begreislich ift, daß Komposition und Formensprache sich in der Malerei früher ents

wickeln. In der Tat weist die Malerei an den wichtigsten Punkten der Kunstgeschichte der Plastik den Weg. Ja, da die ganze ältere und ein großer Teil der späteren Plastik auf die Mitwirkung der Farbe angewiesen waren, greist die Malerei in weit stärkerer Weise, als wir Modernen es gewöhnt sind, in die Plastik über, so daß beispielsweise zwischen bloßen Malereien und bemalten Flachreließk kein grundsählicher, sondern nur ein Unterschied im Grade der Wirkung besteht. Wir würden dies Vorwalten der Malerei in der griechischen Kunst noch viel deutslicher erkennen, wären nicht die Überbleibsel malerischer Werke so spärlich und wären nicht die Farben auf den Skulpturen meistens im Lause der Beiten erloschen.

In der Plastik ist streng zwischen der Reliesbildnerei und der statuarischen Kunst zu unterscheiden. Ihre Entwickelung ist ganz verschieden. Die Reliesbildnerei steht der Malerei näher, so daß, wie bereits bemerkt, ihre Grenzen sich leicht verwischen. Beide Künste entwickeln sich Hand in Hand, nur daß die Ausbildung des Reliess durch die Schwierigkeit der Technik, sei es des Treibens in Metall, sei es der Arbeit in Stein, etwas gehemmter vor sich geht. Auch die Relieskunst geht, wie die Malerei, bereits in die ägäischen Zeiten zurück (S. 99 st.); auf ihre Anwendung im Kunsthandwerke weisen die homerischen Gedichte in ihren jüngeren Teilen oft hin, namentlich beim Wassenschmuck. Ist auch der vom Gott Hephästos selbst gessertigte Schild des Achilleus mit seiner zenenreichen Darstellung des gesamten Menschenlebens ein bloßes Gebilde dichterischer Phantasie, so lehnt sich diese doch an Schöpfungen ägäischer Zeit (Fig. 208 st.) und an Werke östlicher Kunst (Fig. 148) an, wie sie nach den häusigen Angaben 6,1 des Epos die Phönizier in den Vereich der Griechen brachten; Sidon wird als Ausgangspunkt dieser kunstreichen Metallgeräte hervorgehoben.

Anders die Statuen. So häufig sie in Agppten und Babplonien begegnen, so selten sind fie in der assprischen, fast unbekannt in der ägäischen Kunft; nur die jungsten Teile der homerischen Gebichte ermähnen gelegentlich Statuen, jum Teil als marchenhafte Berke bes Hephästos. Hier liegt eine Neuschöpfung der hellenischen Kunst vor, die daher auch am spätesten auftritt und fich am langsamften entwickelt. Aber bie griechischen Berhältniffe boten gerabe ber Statue besonbers gunstige Bebingungen, um die Formen einer hohen idealen Schönheit mit vollenbeter Bahrheit zu vereinen. Die ägyptische Blaftit hatte mit Bortratftatuen begonnen, aus benen fich aber im Laufe ber Zeiten ber lebendige und individuelle Aug mehr und mehr verlor, so daß das Zeremonielle, Steife, Leblose, Symbolische überwog. Die griechische Kunft schlug einen anderen Weg ein. Sie hob, sobald die selbständige nationale Bildung sich regte, damit an, daß sie die einfach natürlichen und allgemein menschlichen Büge klar in das Auge faßte und zunächst Gattungstypen schuf: nacte Männer, bekleibete Frauen, balb stehend, balb sipend, in stets wiederkehrender Haltung, immer in strenger "Frontalität", b. h. auf eine symmetrische Borberanficht berechnet. Allmählich verlieh fie ihnen immer feineres Leben und icharfere Berfonlichkeit. Go marb in gebulbiger Arbeit bas Berftanbnis ber reinen Rorperformen, der schönen plastischen Bewegungen erworben. Ferner war es nicht, wie in den neueren Zeiten, das Studium der Anatomie, sondern die lebendige Anschauung der gymnastischen Übungen, was ben menschlichen Leib kennen und bie Gesetze seiner Tätigkeit begreifen lehrte. Daber ftammt bie unmittelbare, naiv icheinende Bahrh it ber griechischen Berke. Endlich jogen bic griechischen Bilbhauer bie feine Durchbilbung und bas langsame Ausreifen einer magigen Bahl von Enpen beren raschem Wechsel und stetiger Bermehrung vor; sie anderten nicht willfürlich an bem überlieferten Typus, sonbern begnügten sich mit leichten, allmählichen Umwandlungen. Selbst hervorragende Meifter liebten nicht mit ber Trabition völlig ju brechen, sondern hielten mit Borliebe an beftimmten Magen, Berhaltniffen und Stellungen fest und verschafften ihnen in ihren Schulen ein gesetliches Ansehen. Die Bilber ber Götter laffen eine zusammenhangenbe

Beiterbildung der Typen, nicht ruckweise, wenn auch von großen Meistern mächtig geförbert, erkennen. So wurden jene höchsten Ideale erreicht, die in der plastischen Kunst der Griechen noch heute unsere Bewunderung erregen.

Die früharchaische Tonmalerei. Da Bandmalereien aus ber altesten Beit auf griechischem Gebiete vollständig sehlen (einen gewissen Ersat bieten etruskische Malereien, s. u.), haben wir es zunächst nur mit Tonmalereien, teils auf Blatten, teils auf Gesäßen, zu tun. Der geometrifche Stil, ber in ben Anfangsjahrhunderten bes Sahrtausends bas europaifche Reft= land beherricht und von hier auch nach ben Inseln übergegriffen hatte, lebte noch in zahlreichen Spielarten fort. Daneben ging eine meift auf kleine Gefäße beschränkte, in ihren Gegenständen (Hasenjagd, Kriegerzüge usw.) einförmige, aber in Ton und Schmuck überaus seine und sorgfältige Gattung ber, bie fog. protoforinthifche, bie etwa vom 8. bis jum 6. Sahrhunbert geubt ward und vielleicht in Sithon ihre eigentliche Heimat hatte. Dazu aber trat ein neues Element, bas ber funftgeubte Drient bem noch in ben Binbeln liegenben griechischen Runfthandwerke zuführte. Im 7. Jahrhundert wurden die von den Affpriern ganz auf das Meer verwiesenen Phonizier gemag ber Rolle, bie ihnen bie homerifche Boefie zuweift, bie Bermittler eines orientalifierenben Stile, ber bon ben Briechen aufgenommen und mit ihren hergebrachten Formen vermischt auf ber Infelbrude von Appros und bem ägaischen Meer in bie Griechenwelt einzog. Das Bilb einer großen bauchigen Base von Melos (Fig. 273), aus ionischem Runftgebiet, zeigt Apollon leierspielend mit zwei Mufen auf einem bon bier Flügelroffen gezogenen Rarren, mabrent feine Schwefter Artemis mit einem Sirfc ihm entgegentritt. Der obere Ganfefries verleugnet nicht gang feine Bertunft von ben Tieren bes geometrifchen Stils, bem auch die über ben Grund hingestreuten Ornamente meistens noch angehören; bagegen find die unter ben Bferben auffpriegenden ftilifierten Bflangen jenem Stile gang fremd, vielmehr aus der Formenwelt des Orients übernommen. So mischen sich hier geometrische Uber= lieferungen mit griechischen Göttergestalten und orientalisierenden Bflanzenornamenten. Reben biesen Pflangen find es namentlich bie wilben Tiere bes Orients, Lowen und Banther, Die fich junachst mit ben althergebrachten geometrischen Fullmustern verbinden (Fig. 274), bis biese ichlieflich ben orientalischen Pflanzenmuftern ganglich ben Blat raumen.

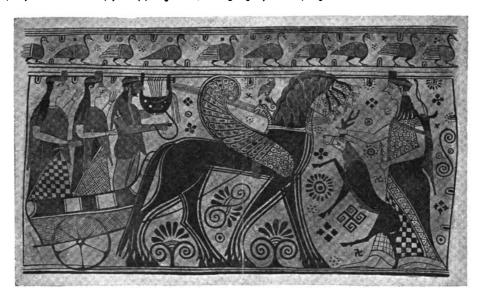

273. Apollon und Artemis. Bon einer großen Base aus Melos. Athen. (Conge.)



274. Bon einer altattischen Base. (Athen. Mitt.)



275. Das fog. Dobwelliche Gefäß. Korinthische Base ätteren Stils. München.



279. Bergwerk. Korinthifcher Binag. Berlin. (Ant. Denkm.)



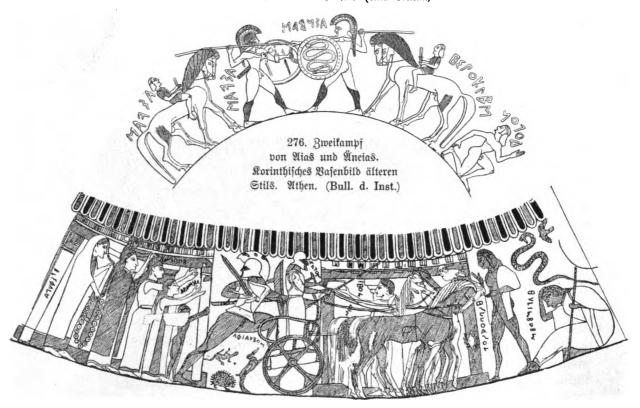

277. Amphiaros' Auszug zum Rampf. Korinthifches Basenbild jungeren Stils. Berlin. (Mon. d. Inst.)

Am festeften faßte dieser Stil in der Allerwelthandelsstadt Korinth Fuß und gewann hier seine besondere Ausprägung. Es ändern sich Form und Färbung der Gefäße. Bon einem matt glanzenden gelblichen Tongrunde heben sich junächst nur die braunlichen Figuren ab, bis fie burch einen Busat von Rot, später von Weiß, zu bescheibener, allmählich sich fteigernber Birtung gelangen. In noch boberem Dage wechselt ber Inhalt bes malerischen Schmudes. Den Anfang machen bie Bflanzenornamente, in ganz erftarrten Formen, die gleich ben Linearmuftern bes geometrifchen Stils (Fig. 215-217) ben gangen Grund überbeden. Rofetten und gewiffe palmettenartige Pflangen find besonbers beliebt; fie erinnern ebenso an ben "geblumten" Schmud phonitischer und phonitisierenber Befage und Berate in ben homerischen Gebichten, wie vor allem an die Bflanzenmuster orientalischer Teppiche. Den Bflanzenmustern folgen jene wilben Tiere, die bas europäische Griechenland nicht kennt (Fig. 275), in ihrer Begleitung auch allerhand phantaftische Tiere und Mischwesen, besonders Flügelgestalten, wie fie die affatische Runft von jeber liebte; alle in fraftiger Zeichnung mit burchblidenber Renntnis ber Naturgeftalt und mit ftrengem Stilgefühl bargeftellt. Die übliche Kompositionsform ift, wieberum wie in ben homerischen Schilberungen, Die ber übereinander gereihten Streifen. Doch bleibt es nicht bei Pflangen und wilben Tieren, sonbern auch Menschengestalten treten bingu, junächst Szenen allgemeinerer Art, wie die Jagbizene auf dem Deckel der sogenannten Dobmellvase (Taf. V, 3, vgl. Fig. 275); balb aber entfaltet ber griechische Muthenreichtum feinen Ginfluß auf die Runft und löft die bisher gebundene Kraft der Romposition und beutlichen Runftsprache, wenn auch zunächst noch in steifen Bilbungen (Fig. 276). treten gern erklarend hinzu; es nennt fich fogar icon ein Maler, Chares. Gemiffe oft wiebertehrende Sandlungen, Gelage, Jagd, Zweikampf usw., werben zu festen Thpen geformt, so fest wie homerische Formeln. Gin allmählicher Fortschritt in zwei Stufen liegt aber klar vor Augen. Die jüngere korinthische Tonmalerei (etwa um die Zeit des Thrannen Periandros, 629-585), die fich burch ihren roten Ton, angeblich eine Erfindung bes Butabes (S. 133) auszeichnet, entwickelt neben bem Schwinden ber bloßen Füllornamente und größerem Farbenreichtum bor allem eine beutlichere, ausführlichere, mehr individualifierende Erzählungsweise 87.2 (Rig. 277), Die etwas von ionischen Ginfluffen spuren läßt: mar boch Rorinths Bevolkerung ftart mit ionischen Elementen burchsett. Dabei öffnet sich ber Blid für bie umgebenbe Birklichkeit. Dies liegt in einer großen Menge von Tontafeln vor Augen, die aus einem benachbarten Beiligtume Boseibons stammen (Berlin). Außer Boseibon und Amphitrite zu Fuß ober ju Bagen ichilbern fie balb Szenen aus bem Bergbau (Fig. 279) und bem Metallguß, aus ber Tonfabritation, einem Sauptzweige forinthischen Sandwerks (G. 133), balb Genrefzenen (Fig. 278), und zeigen, daß Technit und Stil auf Tongefäßen wie auf Tonplatten (Binates), ber alteften Art felbständiger Malerei, die gleichen find. Auch Ramen von Malern mehren fich, Timonidas (Fig. 278) und Milonidas. Rorinths Bebeutung fur bie Ents midelung ber Malerei überhaupt fpricht fich in einer Stufenfolge korinthischer Maler aus, von beren allmählichen Fortichritten bie antite Runftgeschichte zu berichten mußte: Rleanthes, Aribikes, Ekphantos; fie nehmen etwa bie zweite Halfte bes 7. und bie erfte bes 6. Jahr= hunderts ein. Rorinth vertrieb seine Erzeugniffe (die Tongefage bargen nur die eigentliche Bare) über alle Ruften bes Mittelmeeres. In Etrurien wirkten bie Malereien auf die bortige Kunst ein, wie noch erhaltene Tongemalbe in Care (Fig. 721) bezeugen. Korinthischen Ginfluß verraten auch die bemalten Tonplatten, die am Apollontempel von Thermos (Fig. 264) als Metopen angebracht waren (Fig. 280).

Biel kräftiger und mannigfaltiger entfaltet sich ber malerische Sinn bei ben Joniern, bie bis etwa zur Mitte bes 6. Jahrhunderts, wo die blühenden Städte unter das persische





a. Berfeus auf ter Blucht.

b. Drei thronenbe Gottinnen.

280. Metopen vom Apollontempel in Thermos. ('Εφημ. άρχ.)

Joch geraten, die führende Rolle spielen und den Charafter der Kunst an der ganzen kleinsasiatischen Küste und auf den Inseln des ägäischen Meeres, auch wo die Bevölkerung anderen Stammes war, bestimmen. Milet nimmt mit seinen weitverbreiteten Kolonien die erste Stelle ein. Unter diesen ragt Naukratis hervor, insosern es die ägyptische Kunst den Griechen erschließt. Schon im 7. Jahrhundert den Milesiern geöffnet, ward Naukratis 570 (unter Amasis) das Hauptemporium für Jonier, Dorier und das äolische Mytisene. Entsprechend den vielen selbständigen Städten, die sich zum Teil hoher Blüte erfreuten, bietet die ionische Waserei ein buntes Bild, dessen einzelne Züge es disher nur in vereinzelten Fällen gelungen ist mit Sicherheit auf die jeweiligen Ursprungspläte zu verteilen; aber die Paläographie der nicht eben häusigen Inscriften, die nur hie und da gründlich untersuchten Fundstätten und die stilistische Analyse bieten die Hilsmittel zur Unterscheidung verschiedener Gattungen. Sehr beliebt ist in Jonien der (in Korinth unbekannte) weiße Grund, auf dem teils in Umrissen teils in Schatten=rissen der sigürliche Schmuck ausgetragen wird. Während in Korinth Männer und Frauen durch



281. Kampf zwischen Heltor und Menelaos um die Leiche des Euphorbos (Flias 17). Rhobischer Teller. Brit. Museum. (Conze.)

ichwarze und weiße Farbe, sowie burch verschiebene Beichnung bes Auges unterschieben murben, ftellt bie ionische Malerei beibe Geschlechter zumeist weiß bar, b. h. mit blogem Umrig auf bem weißen Grunde, und gibt ben Augen bie gleiche Mandelform. Das Pflanzenornament ift leben= biger, die einzelnen Bflanzen (Granate, Efeu, Myrte) natürlicher gestaltet. Bei ben Tieren find die Beflügelung und die Borliebe für Difch= wesen orientalisches Erbstud; auch Bilbungen wie die ionischen pferbebeinigen Silene burften aus Agppten stammen. Übrigens find bie Tiere sowohl wie die Menschen lebendiger bewegt, in ben Bugen ausbrucksvoller. So entwickeln bie lebhaften Jonier ihr homerisches Erzählertalent in anschaulichen Schilberungen, bie felbft wenn fie flüchtig ausgeführt find eine volltommen beutliche Sprache reben und bas Interesse bes Betrachters zu feffeln miffen.





282. "Phifelluravafen". (Rach Böhlau.)

283. Tonscherbe aus Daphnä. Brit. Duf. (Ant. Dentm.)

Um einige Beisptele vorzusühren, so hat eine Gattung (A) die Ornamentsülle und Streisenkomposition, gelegentlich auch Tierstreisen, aus der älteren Beise bewahrt. Besonders beliebt sind Teller mit unterem ornamentalen Abschnitt des Bildrundes (Fig. 281). Obschon meistens in Rhodos gefunden, durften sie doch in Milet ihren Ursprung haben. Eine zweite Gattung (B, "Phikelluravasen"), die man nach Samos verlegt, begnügt sich mit Ornamenten oder einsachen sigurlichen Zutaten (Fig. 282). Eine dritte Art (C), in der man äolische Erzeugnisse (Photäa? Kyme?) erblicken möchte, verbindet mit reichem ornamentalen Schmuck



284, Tonfartophag älterer Art aus Rlazomenä. Berlin. (Ant. Denkm.)



285. Tonfartophag jungerer Art aus Rlazomena. Berlin. (Ant. Dentm.)

eine gemiffe Buntheit, Die fich bei ben altertumlichen Bafen ionischer Roloniften in Naukratis und dem benachbarten Daphna (Defenneh) noch fteigert (Fig. 283). Gine vierte Gattung (D) weift mit Sicherheit auf Klazomena, ihren einzigen Fundort, hin. Es find Tonfarkophage, vielfach von hoher Schönheit und Sorgfalt. Sind sie schon technisch als kunstvolle Tonsabrikate fehr bemerkenswert, fo weisen die Malereien auf dem flachen oberen Rand eine gange Ent= widelung von altertumlicher Beichnung (Fig. 284; eine fehr altertumliche möchte man auf ben 87.6 Einfall ber Rimmerier beziehen) bis zu ichonem ftrengen Stil auf; an einem Sartophage zeigen fich fogar nebeneinander die altere Beise mit schwarzen Figuren auf Tongrund in dem Tierfries unten, oben bie fpatere mit roten Figuren auf ichwarzem Grunde (G. 173 ff.) und in ben unteren Köpfen bie bei ben Joniern beliebte bloße Umrifzeichnung (Fig. 285). — Diesen Überreften 87,7. 8 ionischer Tonmalerei fteben nur fparsame fonftige Überlieferungen, Die fich auf Samos beziehen, zur Seite. Auf Saurias von Samos leitete die bortige Tradition die Anfänge der Malerei jurud; Bularchos von Samos follte ichon im 8. Jahrhundert in einem berühmt geworbenen Bilbe bie Berftorung Milets burch bie Rimmerierhorben geschilbert haben, mas, menn bie Uberlieferung glaubmurbig ift, bas altefte griechische Geschichtsbilb ergeben murbe. Spater malte Ralliphon von Samos ben homerischen Rampf bei ben Schiffen, ja mit einer Darftellung von Dareios' Übergang über ben Bosporos (514) marb fogar bas Gebiet zeitgenöffifcher Gefcichtsbarftellung betreten.

Reben Korinth und bie ionischen Stabte tritt Athen und bewährt bier wie anberswo seine weltgeschichtliche Aufgabe awischen berschiebenen Richtungen zu vermitteln. Attika hatte icon an ber Entwidelung bes geometrifchen Stils, beren lettes Stabium bie "Dipplonvafen" (Fig. 217) bezeichneten, teilgenommen. Bu den geometrischen Mustern traten bann auch bier öftliche Löwen und Pflanzenschemata (Fig. 274). Attika ftand teils unter bem Ginflusse bes benachbarten Korinth, teils nahm es ionische Einwirkungen auf (wie benn Funde auf ber Atropolis von starter Ginfuhr ionischer Tonwaren Zeugnis ablegen), ohne daß doch diese fruh= attische Tonmalerei auf ihre besondere Gigentumlichkeit berzichtete. In ben "Burbabafen" herrschen noch die Streisenkomposition und das Blumenwerk vor; bald schwindet letteres zugunften größerer figurlicher Bilber. So tritt auch bier bie griechische Sagenwelt in ben Borbergrund; eines ber alteften Erzeugnisse ftellt Beratles' Bezwingung bes Rentauren Ressos bar, nicht in Streifenform, sonbern als metopenartigen Sauptschmud bes großen Gefäges: eine Reuerung, bie balb bebeutsam werben follte, indem bas Bilb seinen blog beforativen Charafter verliert. Aber erft mit bem Beginne bes 6. Jahrhunderts tritt Attita in ben Bettbewerb bes großen Welthandels ein und findet namentlich an den Ruften Italiens für das Öl, das seine bemalten Tonamphoren umschließen, ein beliebtes Absatgebiet — um bald, wie wir sehen werben, alle Mitbewerber vollftandig zu ichlagen.

Hochaltertümliche Reliefbildnerei. Wie in der Malerei, so gilt es auch in der verwandten Reliefkunst, neue Formen für den neuen Inhalt, die reiche griechische Sagenwelt, zu sinden. Fügte der späte Homeride, der die Beschreibung des achilleischen Schildes ersand (S. 138), noch nichts von diesen Sagen in seine Schilderung ein, so mischen sich bereits mythische Borgänge mit Szenen des täglichen Lebens in der hesiodischen Beschreibung des Herakles= schildes (7. Jahrhundert), der allem Anscheine nach ein wirklicher Schild zugrunde liegt, eine ionische (chalkidische) Nachahmung zener orientalischen Streisenkompositionen (Fig. 148), die wir aus Basenbildern genugsam kennen. Die aufquellende Sagenfülle tritt uns auch im Tempel der Athene Chalkivikos in Sparta (S. 127) entgegen, dessen Wände mit zahlreichen mythologischen Erzrelies von der Hand des Vittadas bekleidet waren; große Götterszenen wechselten mit den Helbentaten dorischer Helies nicht

Digitized by Google

erhalten, fo treten bafür Werke bes 6. Jahrhunderts ein. Go zeugt eine getriebene Erzplatte aus Olhmpia, die in ihren Streifen abwechselnd griechische und orientalische Gegenstände vorführt (Adler, Greifen, Herakles im Kentaurenkampf, afiatische Naturgöttin), von dem längeren Betricbe biefer Runft (Fig. 286). Auf ahnlicher Stufe ftand eine berühmte Labe aus Bebernholz in Olympia, die eine späte Legende mit der Kindheit des korinthischen Tyrannen Rypselos (um 700 v. Chr.) in Berbindung brachte, Die aber sicherlich etwa um ein Jahrhundert junger In Korinth entstanden, an die Technit homerischen hölzernen Hausrats mit eingelegtem Elfenbein anknüpfend, enthielt sie in fünf Streifen eine überaus große Anzahl mythischer (niemals homerischer) und allgemeiner Darstellungen, ähnlich wie die attische Françoisvase aus wenig jungerer Beit (Fig. 316). Man fieht, wie ber mannigfaltige Sagenichat burch bie vereinten Bemühungen ber Maler und Bilbhauer um 600 bereits sein festes kunftlerisches Gepräge erhalten hatte, wobei, wie oben (S. 141) bemerkt, für bie gleichen Borgange (3weitampfe, Begrußungen, Festzüge usw.) bas gleiche Schema verwendet ward; man empfindet aber auch die Freude, mit ber bie Runftler eine möglichft große Fulle mythischer Szenen zur Schau ftellten. Das leste Beispiel dieser enzyklopabischen Bilberwerke, bei benen die Bilbizenen nur ber Dekotoration bienen, ben chalkibischen, borifchen, attischen Mustern abnlich, bietet ein oftionisches Werk, der Thron bes als faulenartiger Erzkolog gebilbeten ampkläischen Apollon, den der aus Jonien berufene Bathykles aus Magnefia (um 550) unweit Sparta schuf und innen wie außen mit reichem Reliefichmud aus Stein, auch mit fronenben Statuen auf ber Rudlehne Für die Art biefer ionischen Reliefs konnen auf etrustischem Boben gefundene Ergversah. reliefs eintreten, anscheinend im ionischen Ryme gefertigt, Belagstude zweier Bagen, teils mit



286. Getriebene Erzplatte. 6. Jahrh. Olympia. (Phot. Töbelmann.) Springer, Runfigeicidite. 1. 8. Auft.

figurenreichen Kampfsenen, teils mit kleineren Kompositionen (Fig. 287), durchweg von ftrenger Formgebung, zum Teil mit lebhafter Erzählung. Ebenso treten neben die Kypseloßelade die Reliefs einer spartanischen Basis, die in ähnlich einfacher Gruppierung zwei Nachbarszenen jener Lade zu



287. Zeus und Herafles. Altionisches Erzrelief aus Berugia. (Ant. Denkmäler.)





a. heralles trägt die Kertopen bavon.

b. Berseus tötet die Medusa.

288. Metopen vom mittleren Burgtempel C in Selinunt. Kalkitein. Palermo.





a. Europa wird von dem Stier entführt.

b. Die Diosturen bringen erdeutete Rinder beim.

289. Metopen vom Schaphause der Sikyonier in Delphi. Kalkstein. Delphi. (Fouilles de Delphes.)



290. Gelage. Friesrelief vom Tempel zu Affos. Tradyt. Louvre.

wiederholen schwerte wie Zeus Altmene durch ein Halsband gewinnt und wie Menelaos Helena mit dem Schwerte bedroht, zwei deutliche Gegenstücke.

Eine andere Gelegenheit für die Bildhauer Mythen, wenn auch nicht in so massenhafter Häufung, zu schilbern boten die Tempel, und zwar an den Stellen, die, konstruktiv bedeutungsloß, sich dadurch zu bildlichem Schmuck eigneten: Metopen, Frieß, Giebelselber. An dem westlichsten Punkte der griechischen Welt, in Selinunt, haben sich Metopenreließ von verschiedenen Tempeln erhalten; am berühmtesten sind die von dem mittleren Burgtempel C (Fig. 255), die der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts angehören (Fig. 288). Das eine Reliestellt Herakes dar, der die diebischen Kerkopen an ein Tragholz gebunden davonträgt; das andere schilbert die Tötung der Meduse im Beisein Athenes und des (der Sage nach aus dem Blute der Meduse entsprungenen) Pegasoß. Der Reliesstil ist noch wenig entwickelt; die Figuren, kurz und untersetzt, heben sich in scharsen und hohen Umrissen vom Grunde ab, sind aber sonst wenig modelliert. Prosil= und Borderansicht wechselt in ihnen wie in der ägyptischen Kunst (Fig. 31) bei den einzelnen Gliedern, um die Handlung jedes Körperteils möglichst deutlich zur Anschauung zu bringen. Dorischer Kunst gehören auch die länglichen Metopen des Schahshauses der Sithonier in Delphi an; verschiedene Mythen, dem engen Raume notdürstig ansgepaßt, einst durch Farben belebt, erscheinen hier in einsachster Gestalt (Fig. 289).

Bahrend die Metope zu knapper Fassung des Bilbes zwingt, läßt ber Fries bie Romposition sich ftreifenartig ent= falten. Die Reliefs am Epiftyl (bas als tonftruttiv wichtiger Teil meiftens bes Bilbichmudes entbehrt) und an ben Metopen bes Tempels von Affos in ber Troas (Fig. 258) erinnern lebhaft an eine Bekleibung mit Erzblech, wobei bas fprobe Material, ein harter Trachyt, mitgewirkt haben wirb. offenbaren in dem fischleibigen Meergreis, in den Löwen= bilbern und Sphingen eine Abhängigkeit vom orientalischen Bilberfreise; ein neues Element taucht aber in ber Mischung mythischer und menschlicher Borgange auf, wie z. B. in bem nur mit Muhe bem Raum angepaßten Belage (Fig. 290). Die Tiere, namentlich die Rinder, find lebensfrisch wieder= gegeben. Eine besondere Aufgabe bot ber Artemistempel in Ephefos (S. 135). Seine Saulen, jum Teil von Rrofos (um 550) geftiftet (Fig. 267), hatten unten einen wieberum im 33.3 Metallftil ausgeführten Relieffries (Fig. 291), an bem ber natürliche Faltenwurf und die sinnlich schwellende Frische ber 33,4 Besichter auffallen, lettere eine echt ionische Gigentumlichkeit. Die Befleibung ber tragenden Säule mit Bilbichmud entspricht mehr orientalischer als griechischer Beise.



291. Basis und Relieftrommel von einer Säule bes Artemision in Ephesos. Brit. Museum.

Endlich sind auch noch mehrere Beispiele von Giebelreließ erhalten. In Olympia sind vom Giebelselbe bes Schathauses der Megareer Reste von Kalksteinreließ in einem herben Stil zum Vorschein gekommen. Gegenstand der Schilderung waren Kämpse von Göttern und Giganten, so zu fünf Gruppen geordnet, daß je zwei zu beiden Seiten der mittleren Zeußsgruppe symmetrisch einander entsprachen; aber der Zwang des Raumes macht sich überall bes merkbar und die Einheit des Giebelseldes geht völlig verloren, indem die Einzelgruppen sich von der Mitte gegen die Enden bewegen. Man sieht, wie schwer es war, des unbequemen Raumes, namentlich der spiten Enden, für eine einheitliche Komposition Herr zu werden.

Dies ift in einigen Giebelreliefs aus einheimischem Mergelfalk (Boros), die bei ben Aufraumungen ber Atropolis bon Athen gefunden worben find, beffer gelungen, indem Schlangen= windungen zur Ausfüllung jener Eden benutt wurden. Alle biese Gruppen, teils in flachem, teils in hohem Relief, verbinden mit großer technischer Sauberkeit eine berb anschauliche Ergahlungsweise und eine naive Farbenfreude. Der Lieblingshelb ist Herakles. Der alteste erhaltene Giebel schildert sein Abenteuer mit der Hydra, indem es eine noch erhaltene Walerei auf ben Giebel überträgt. Sier fullt die Sydra die eine Giebelhalfte. In den Giebeln bes alteren Hefatompedon (Fig. 266) war im Often links Herakles' Rampf mit dem schlangenleibigen Triton bargeftellt, rechts ein breileibiges, schlangengeschwänztes Ungetum, meist Typhon genannt, von 35,1 anberen für attische Windgötter (Tritopatores) erklärt (Taf. VII, 1); weiße und blaue Haare (blau tritt für schwarz ein), grüne Augen, blau, weiß und rot gemusterte Schlangenleiber geben bem Ungeheuer ein feltsames Aussehen. Der Beftgiebel enthielt bie Gruppe eines bon Löwen zerriffenen Stieres (vgl. S. 150), wieberum bon zwei großen Schlangen umrahmt.

Wie in diesem Beispiel, so ist auch in den anderen die Farbigkeit für den Gindruck wesentlich; die bemalten Reliefs treten baburch, wenn auch kaum immer zu ihrem Borteil, neben jene bemalten Tonmetopen, die ben Tempel von Thermos ichmudten (Fig. 280).

Die bisher betrachteten Reliess reichen bom Often bis zum Beften ber griechischen Belt. Außer besonderen Stammeseigenschaften bat gewiß in Aleinasien die Berührung mit uralter Rultur, in Sicilien bas abgeschloffene Leben ber jungen Kolonien Einfluß auf bie fo ganz verschiebene Geftalt ber plaftischen Werke geubt. Dort wird bie bekorative Richtung angestrebt, hier bruden die plumpen, beinahe hölzernen Figuren wesentlich nur lebendige Kraft aus. Über= haupt beherricht biefe hochaltertumliche Runft noch teine beftimmte Norm und Regel, baber man auch fie, ebenso wie bie fruharchaische Architettur (G. 128), als lax=archaisch bezeichnet.

Entwidlung der Statue. Auch an ber Aufgabe ber ftatuarischen Biebergabe ber menichlichen Geftalt haben etwa feit bem 7. Jahrhundert bie verschiedenen Stamme gemeinfam gearbeitet, und zwar in der schon bezeichneten Richtung (S. 138), gewisse Rormaltypen in festen Stellungen zu ichaffen. Den Joniern, Die in Naufratis ägyptische Runft kennen lernten (S. 142), lag es nahe ben bortigen Borbilbern nachzustreben. Dort erblidten fie bie ftebenben Statuen mit bortretendem linken Bug, herabgeftredten Armen, hochgelegenen Ohren (Sig. 81), bie ahnlich geschloffenen Sigbilber (Fig. 82. 83), und fie schauten bie langen Statuenreiben, bie die Zugänge zu den Tempeln fäumten (Fig. 28). Gine späte Tradition wollte daher einen solchen Apollon auf Samos, den Theodoros und Telekles aus Holz geschnist hatten, auf ägyptische Lehre zurudführen. Gine ahnliche altertumliche Apollonftatue in Delos war ein Beihgeschenk ber Naxier, eine andere stammt aus Thera. Man möchte glauben, daß ben Doriern, ihren 38,2 Lebensgewohnheiten entsprechend, die Hauptaufgabe in der Ausbildung der nadten Manner= geftalt zugefallen fei. In langer Reihe treten uns an ben berichiebenften Orten, von ben flein= afiatischen Inseln und ben Sporaden bis jum Beloponnes und Afarnanien, Junglinge bes beschriebenen Typus entgegen, in bem bie Griechen eine Schöpfung bes mythischen Runftlers Dabalos ertennen wollten. Gie ftellen uns bie allmähliche Schulung von hochft mangelhaften Bersuchen zu immer volltommenerer Darftellung bes mannlichen Rorpers beutlich vor Augen. Ein gutes Beispiel ber icon borgeschrittenen Art bietet ber "Apollon" von Tenea bei 38,1 Korinth, in Bahrheit vielmehr die Statue eines Berftorbenen, auf feinem Grabe errichtet (Fig. 292). Das Marmorbild zeigt einen nackten Jüngling, mit eng an ben Leib geschlossenen Armen, mit lang auf Schultern und Ruden herabfallenbem, zierlich gelegtem, welligem Saar und einem befangenen Lächeln des Gesichtes, das burch die herausgezogenen Mundwinkel bewirkt wird. Die Fuße stehen beibe fest auf bem Boben, aber bas linke Bein ist bem anbern boran-

Digitized by Google



1 Der dreileibige "Condon" Farbiae Giebelgruppe aus Poros von der Floopolis. Alben, (6 floren i 2. Stierkopf von einer farbigen fir ippe aus Poros, von der Akropolis. Fiben, Gelhanen)

8 82 3 , incem es eine b. e neethalfte. In De-". " Bermof mit bem id + actes Ungeram, meift Jag. ad brigat VII, I; welle . , and to the granding Ed i in he belief anto it hie Beaton to bei bei bei begen Ichlangen gerein giand the name garbigteit ein ! and the contract the immer great . on I'mos stmieften (dig and Drag Y. in bie ben bie gum Meinen ber grief ... gron in Memajien Die Berührung : in a do pungen Rotonien Ginftuß auf in eri i tar and a Language to the Enforcement Monte of and the transfer of the and Reger 11 ( 10 mg de layeardyaifdy b . Company of the Comment e ber statuariicon 🦎 -👉 die verschiedenen 🐔 🔻 -. 138), gen die Raam in is daternose Anno ! on. Coit erbat : " Bereit, boifgelegn a Chief of faction the largen Trouble Litere Er Bitien wollte bager e a ... , geschnitt hatten, auand an analysis of a war ein I. - 2 ことなり見れる ... , bei na fien Lit Ender ein Orien, 20 ad rad Afarnanien, 3. e . and Schöpfung bes mytlifor I. r. Glide Schulung von höchte ... des mannlichen Rorpers bei bert bietet bei "Apollon" betwes Born to in, auf fer ein nad an 3 in ein mit eng c Sec. 2.12 the fem to be a first of the same of Manen, mit alig und einem beforgen bie die beite feine bes, bet bie eine beite beite beite beite bei beite wird. Die Jüge proon beide fest auf ben Borg, bei ber beide



1. Der dreileibige "Cyphon". Farbige Giebelgruppe aus Poros, von der Akropolis. Athen. (Gilliéron.) 2. Stierkopf von einer farbigen Gruppe aus Poros, von der Akropolis. Athen. (Collignon.)

Digitized by Google

geftellt, Anochen und Musteln, besonders vom Anie abwarts, find scharf ausgeprägt. Strenge Formen treten uns entgegen, bennoch ipricht aus ihnen Leben und forgsame Beobachtung ber Natur. Es fehlt noch an Gleichmaß und an feineren Übergangen, die bas Berbe milbern, bas Harte erweichen. Wie alle archaischen Statuen ist auch biefe nach bem sogenannten Gesetze ber Frontalität (S. 138) gang auf die Borberansicht berechnet und symmetrisch angeordnet. Der gleiche Typus galt für Menfchen und Botter; bie allmählich bom Rörper gelöften und borgeftredten Unterarme boten Gelegenheit zur Aufnahme von Attributen, welche geeignet waren ben Dar= 38,3.4 gestellten bestimmter zu bezeichnen (Fig. 301. 343). Außer bem ruhig stehenden Thous gab es auch einen bewegten, machtig ausschreitend, mit lebhaft ausgestreckten Armen (Fig. 293). Die Steifheit ber ruhigen und die Gewaltsamkeit der bewegten Geftalten ent= springen bemselben noch gehemmten Runftvermögen. Die uns erhaltenen Beispiele find meiftens aus Marmor gearbeitet, aber ichon vor Ralkftein und Marmor war Holz ein von alters beliebtes Material bei diesen Statuen; 3. B. waren fast alle altesten Götter= bilber, die zum Teil in homerische Beiten gurudbatiert murben, hölzerne Schnitbilber (Xoana), ja noch bie früheften Siegerbilber in Olympia, nach ber Mitte bes 6. Jahrhunderts, maren aus bemfelben Stoffe gefertigt. Rleinere Bilber murben am liebsten aus gebranntem Ton bergeftellt. Etwas ganz Ungewöhnliches war ber von den Kypseliden in Olympia gestistete Zeustoloß von 292. Grabfigur (fog. Apollon) gebiegenem Golbe.



von Tenea. Marmor. München. (Brudmann.)

Bahrend bei ben Doriern bie nachte Mannergeftalt fast ausichlieflich herrichte, wandten bie Jonier, ihren Sitten gemäß, auch ber bekleibeten Geftalt ihre Kunftfertigkeit zu. Sowohl bas ionische Festland mit seinen blühenden Städten wie bie Infeln beteiligten fich baran. Hier tam auch bie weibliche Geftalt zu ihrem Rechte. Die

gleichsam aus einem Balten gehauene edige Beihegabe ber 34,1 Nifandre von Nagos an die belische Artemis (Fig. 294) und bie bem Baume nachgebilbete gerundete Statue von 33,1.2 Samos, die Cherampes ber bortigen Hera bargebracht hatte (Fig. 295), ferner bas auf Münzen erhaltene verschleierte Bilb ber samischen Bera, bas die heimische Tradition bem ibaifchen Bergbamon Stelmis, andere bem Agineten Smilis auschrieben, bieten bezeichnenbe Beispiele. Dazu traten Sit= Die bom Safen Banormos zu bem berühmten Apollontempel (Didymaon) bei Milet (S. 135) führende Prozessionsstraße mar nach agpptischem Borbilb auf beiben Seiten mit liegenden Löwen und sitenden Statuen (Mit= gliedern der herrschenden Familien, die sich im Abbilde dem 33,5 Gotte weihten) eingefaßt (Fig 296). Diefe Statuen ftellen eine ganze Entwidlungsreihe bar. Im ganzen find fie fcmerfällig, boch spricht bei einzelnen aus ber feinen Fältelung bes



293. Beus mit Blig und Abler. Untergewandes und bem Burfe ber Mantel ein garterer Sinn, Erzftatuette. Olympia. ("Olympia".)



294. Artemis, von Rifandre geweißt. Bon Delos. Athen. (Bull. Corr. Hell.)

wie er den Joniern eigen war. Auch trug die Bemalung, von der sich viele Spuren erhalten haben, viel zur Belebung bei. Ühnliche Sishilder Berstorbener stammen aus der Rekropole von Wilet.

Auch Attika nahm an ber Ausbilbung ber ftatua= rischen Runft teil. Gine Anzahl früher Bersuche, etwa aus bem Beginne bes 6. Jahrhunderts, find in bem beimischen Poros (S. 148) ausgeführt, und erinnern in ber Technik an die Holgichnigerei, die Runft ber attifchen Dabaliben. Aus foldem Material ift bas vollendetfte Werk bie mit Farben gefättigte Gruppe eines von Löwen zerriffenen Stieres (Taf. VII, 2, vgl. S. 148). Die bekanntefte Statue dieser attischen Frühzeit, wohl schon etwas jünger, ist ber jogenannte Ralbträger (Fig. 297), bas Bild bes Stifters Rhombos, ber ein Ralb feiner Berbe auf ben Schultern tragt, um fich felbft und bas Tier ber Stadtgöttin gu weihen. Sein volles, lebensfrohes Gesicht erinnert an ionische Röpfe; wie alle altattischen Werke atmet es eine frische Natürlichkeit. Die Statue ift aus bunklem Marmor bom Hymettos gearbeitet, ber inbeffen, für bie Plaftit wenig geeignet, bald vom pentelischen Marmor verdrängt marb.



295. Hera, von Theramyes geweiht. Bon Samos. Louvre. (Bull. Corr. Hell.)

35, 2

Erzguß. Einzelne Künstler werben in dieser Anfangszeit ber Plastik wenig genannt. Der Spartiate Gitiadas (S. 144) hat seine Rennung wohl mehr seinen Hymnen als seiner künstlerischen Tätigkeit zu danken; Bathykles (S. 145) fällt schon in hellere geschichtliche Zeit. Die erste berühmte Künstlergruppe weist nach Jonien. Rhökos und Theodoros von Samos



296. Statue des Chares, Herren von Teichiussa, von der "heiligen Straße" zum Didhmäon bei Milet. Marmor. Brit. Museum.



297. Statue des Rhombos (sog. Kalbträger), von hymettischem Warmor. Athen.

(gegen 600), zugleich als Baumeister berühmt (S. 134), galten als Ersinber bes Erzgusses. Dieser ward freilich im Orient längst geübt (S. 21. 47. 55. 65); die "Erfindung" ist also, wie so häusig, vielmehr eine Übertragung auf griechisches Gebiet. Rleine gegossene Erzsiguren sinden sich aber schon in den tiessten Fundschichten Olympias. Das Neue wird also in der Anwendung des Erzgusses auf größere Statuen bestanden haben, d. h. in der Ausbildung des tunstvolleren Hohl= und Stückgusses, mit Benuhung der Lötung um die einzelnen Stücke zu verdinden. Einzelne Proben eines dicken Hohlgusses haben sich erhalten. Den Alten galt eine rohe Statue der Nhx von Rhötos in Ephesos als Beleg, ebenso wie ein von Alyattes (gest. 560) nach Delphi gestisteter eiserner, mit Reließ geschmückter Untersat eines großen silbernen Mischgesäßes Anlaß gab, dem Versertiger Glautos von Chios die Erfindung der viel schwiesrigeren Eisenlötung (Hartlötung im Feuer) beizulegen. Übrigens hat das Eisen in der grieschischen Runst teine Rolle gespielt; der Erzguß fand erst am Ende des 6. Jahrhunderts im Beloponnes seine Vollendung. Die säulenartige Statue des ampsläischen Apollon bei Sparta (S. 145) war gewiß noch aus Erzblechen zusammengenietet, eine Technik, die noch gegen Ende des 6. Jahrhunderts Rlearchos aus Rhegion bei einer Zeußstatue für Sparta verwendete.

Steinschneidelunst und Nünzprägung. Theoboros von Samos war auch als Golbichmied berühmt; ein filbernes Mischgefäß von ihm ftand in Delphi, ein golbenes in Susa, wo auch eine Blatane und ein golbener traubenbeschwerter Beinftod vielbewunderte Bruntstude von griechischer Arbeit abgaben. Weiter genoß Theoboros Ruf als Steinschneiber, eine Kunft, die auch sein Landsmann Wnesarchos, der Bater des Philosophen Phthagoras (geb. um 575), übte. Schon im alten Agypten waren geschnittene Steine (Gemmen) in Raferform (Starabaen) beliebt (Fig. 92); die sogenannten Inselsteine gehörten bereits zum Bestande der ägäischen Kunst (Fig. 213). Theodoros war, wie es scheint, durch einen Starabäus mit ein= graviertem Biergespann, sowie durch den Ring des Bolpkrates berühmt. Diese Runft blühte weiter in jenen Gegenben; einer ihrer trefflichsten Bertreter, etwa um 400, war Dexamenos von Chios (Fig. 298). Der Glyptik nächstverwandt ift bas Schneiben von Mungftempeln. Die Münzprägung stammt aus bem golbreichen Lydien (um 700 unter Gyges), hat aber in ben ionischen Städten ihre erste kunstmäßige Ausprägung erhalten. Phokaa scheint vorange= gangen zu sein; die übrigen Städte von Alazomena und Chios bis Samos und Wilet folgten, und bald breitete fich die Sitte über die ganze griechische Welt aus (Euböa, Agina). In Gold, Beiggolb (Gleftros) und Silber marb gepragt, querft einseitig (bie Rudfeite zeigte anfänglich ein vertieftes Quabrat), bann auf beiben Seiten. Auf religiöfe Sombole und Bappenzeichen folgten allmählich Götterköpse und andere Darstellungen (Fig. 299); von rohen Anfängen vervollsommnete sich stusenweise der Stil. So begleiten die Münzbilder den ganzen Verlauf der griechischen Blaftit als kleine, aber feine und charakteristische Erzeugnisse ber verschiedenen Stilarten und gewinnen auch baburch große Wichtigkeit für die Geschichte ber Runft, bag fie häufig auf ber Rudfeite ober als Beiwert (Barergon) Nachbildungen berühmter Statuen enthalten.



298. Reiher. Chalcebon von Degamenos von Chios. Betersburg.





299. Silbermunge von Ralymna. (Beab.)

## 5. Die peisistratische Zeit (580—510).

Allgemeine Berhaltniffe. Die bisher geschilberte Beit bes Taftens und Suchens läßt sich nach unten nicht fest begrenzen. In manchen Lanbichaften, in manchen Aweigen ber Runft tam die Entwickelung rascher, in anderen langsamer zu einem gewissen Ziel; nicht immer läßt sich ein bestimmter Abschnitt in ber Fortbildung eines Runftzweiges erkennen. Manche ber geschilberten Entwidelungen reichen bis in die Mitte bes 6. Jahrhunderts, mahrend andererseits etwa mit bem erften Biertel ober Drittel bes Jahrhunberts Ereignisse eintraten, Die auch fur Die Runft von großer Bebeutung wurden. Im Jahre 581 war in Korinth die glanzvolle Thrannis ber tunftliebenden Appfeliben ju Ende gegangen und bie Stadt mandte fich fortan gang bem Handel zu. Um 570 starb in Sikon ber mächtige Thrann Kleifthenes. Schon etwas früher hatte Megara mit bem Berlufte ber Insel Salamis an Athen einen ichweren Schlag erlitten, mabrenb Athen infolge von Solons weisen Magregeln fich ju großer Bluthe entwidelte, namentlich seine Induftrie fich raich bob. Ferner waren in ben Jahren um 580 bie pothischen, ifthmischen, nemeischen Spiele gestiftet; die olympischen gewannen neuen Aufschwung, und 566 folgte die Gründung ber Banathenden. Durch bie mit allen biefen Festen verbundenen Bettspiele ent= widelte fich bie gymnaftische Runft zu höchfter Bollenbung.

Es folgte die Zeit der fog. jungeren Thrannis. 561 bemächtigte fich Beififtratos jum erftenmal ber Herrschaft über Athen, bie er und seine Sohne von 541 an breißig segensreiche Jahre hindurch führten, so daß man wohl die ganze Beit nach ihnen benennen darf; gleich= zeitig hoben Tyrannen wie Polyfrates in Samos, Lygdamis in Naros das Ansehen und die Blute biefer Infeln. Die kleinafiatischen Griechen bagegen fpurten feit Apros Eroberung (545) immer ftarker ben Druck ber Perferherrichaft. Auch im fernen Beften murben allmählich bie ionischen Kolonien von den dorischen überstügelt; mit Afragas (Agrigent) ward 581 von Gela aus die lette große griechische Kolonie bes Westens gegründet.

Baufunft. Der erneute Ginflug bes Mutterlandes auf ben Beften zeigt fich beutlich in bem toloffalen Apollontempel (G) in Selinus, an bem über hunbert Jahre gebaut worben 12,6



300. Abollontembel (G) in Selinunt. (Rolbewen=Buchftein.)

ist (Fig. 300, wo bie Unterschiebe in ber Bezeichnung ber Saulen auf verschiedene Stufen ber Rapitellbilbung hinweisen). Sier erscheint die Beziehung zwischen Tempel= haus und Saulenkranz klar burchgeführt, und zwar fo, daß das Tempelhaus in seinen alten Berhaltnissen be= laffen wird, der Umgang aber gerade zwei Interfolumnien breit ift, also ein Pseubodipteros entsteht; es ift ber erfte borische achtsäulige Tempel. Ferner ist bas hinten geschlossene Megaron aufgegeben und wie in Griechenland ein offener Opisthodom hinzugefügt, mahrend ber Pronaos

burch eine Saulenhalle erweitert, baburch ber Eingang ftattlicher geworben ift (vgl. Fig. 251). Die Cella ift hier - im Weften zuerft - breischiffig angelegt, ungewöhnlicherweise fo, bag alle brei Schiffe gleich breit find und gesonderte Turen haben; bas Abyton hat in Gestalt einer kapellenartigen Bilbnifche feinen Plat in ber Cella erhalten. Endlich hat ber Giebel feine normale, grablinige Geftalt gewonnen. Auch ber alteste Tempel von Afragas, ber Beratles= tempel, mag in biefe Beit gehören. Beiterbilbungen ber achaischen Beife (G. 129) in ber Richtung auf ben kanonischen Dorismus bieten Tempelrefte in Metapont (Apollontempel ober Chiesa di Sansone, und Tavole Paladine); sehr schön ift bas bemalte Tongeison bes ersteren Tempels mit Balmettenkrang und ausbruckbollen Löwenköpfen als Wafferspeiern (Taf. VI, 2), 12,6 ein großer Fortschritt gegenüber ben alteren Lösungen bieses Problems (Fig. 256).

11,9

Athen entfaltete in der peisistratischen Zeit eine rege Bautätigkeit. Das ältere bescheidene 18,1 Hekatompedon (Fig. 266) ward etwa um 520 durch einen Säulenkranz zum Peripteros von 6×12 Säulen umgestaltet, ähnlich wie dies in Lokroi (Fig. 247) geschah; während Säulen und Gedälk aus Poros bestanden, trat parischer Marmor bei den Metopen und Geisa, den 18,2.3 reich demalten Simen und den Statuen des neuen Giebelseldes (Fig. 326) ein. Am Jlissos wurden die Fundamente eines großen Tempels des olympischen Zens gelegt, der aber undollsendet blieb, und nicht weit davon entstand der kleine Dionysostempel im Zusammenhang mit den 534 gestisteten tragischen Wettkämpsen; in der Anlage glich er dem älteren Nemesistempel in Rhamnus (Fig. 219), dessen Polygonmauern und altertümliches Götterbild etwa auf diese Zeit weisen. In Eleusis, dessen mystischer Kult in Aufnahme kam, ward ein kleiner Weihestempel gebaut (Fig. 416).

Diesem Baueiser gegenüber tritt Olympia zurud. Den alteren Schabhausern von 12,3 Kyrene, Gela (S. 107. 130), Megara (S. 147) traten neue hinzu, z. B. von Sikyon; die reichen Städte legten hier ihre Schäte nnd Weihegaben in solchen eigenen Bauten nieder, die fast durchgängig die Form des einsachen Megaron oder Antentempels bewahrten. Von Delphi wird unten die Rede sein (S. 156).

Es ware ein Irrtum zu glauben, bag bie Bautunft biefer Beit fich in religiöfen Bauten Die Thrannenzeit hat es fich auch angelegen sein lassen, Rutbauten zu erschöpft habe. ichaffen. In Megara hatte ichon ber Tyrann Theagenes (feit 640) ein großes Brunnenhaus errichten laffen, bas wegen feines reichen Saulenschmudes ben Namen Setatoftplos (hundert= fäulig) führte; die Fundamente der Säulen, sechzig achtedige Pfeiler, sind kurzlich wiederge= funden worben. Aus Megara ftammte auch ber Ingenieur Cupalinos, ber in Samos, wahrscheinlich für ben Thrannen Polhtrates (geft. 522), einen über 1000 m langen Tunnel burch ben Berg bohrte, und zwar (wie zwei Sahrhunderte fruber in Jerusalem die Werkleute Ronig histias) von beiben Enden zugleich. Samos besitt auch großartige Stadtmauern; als Bunberwert galten bie bortigen hafenanlagen mit einem mächtigen Molo, ber 40 m tief und 400 m lang mar. 3m Betteifer mit Bolyfrates fagten bie Beififtratiben in Uthen bie 11,6 Quelle Rallirroe in einem schönen Brunnenhause (Enneakrunos, "Neunröhrenbrunnen"), das hoben Ruses genoß; seine Reste mit großer unterirdischer Buleitung find neuerdings am Oft= fuße ber Bnyrhöhen aufgebedt worben. Schon etwas alter war bas fpater als Bersammlungshaus benutte Obeion in Sparta, die Stias, ein Rundbau mit Reltdach; es war ein Werk bes Samiers Theoboros (nach 600). Man fieht. aus ben Beispielen bes Eupalinos unb Theoboros, fowie bes Bathpfles (S. 145) und Smilis (S. 150), wie groß icon in fo alter Beit bie Freizügigkeit ber Kunftler zwischen Often und Weften war: bas Inselmeer bilbete feine Schrante, sonbern eine Brude; Jonifches und Dorifches begann fich ju mifchen.

Ausbildung der Statue. Auf zwei Begen läßt sich im Lause bes 6. Jahrhunderts die Arbeit an dieser vornehmsten Ausgabe der griechischen Kunst versolgen. Etwa um die Zeit, da die Tyrannenherrschaften in Korinth und Sithon zusammendrachen (S. 152), siedelten aus Kreta, einer Heimstätte der Holzschnißerei, die Künstler Dipönos und Styllis nach dem Peloponnes über. Sie galten als Schüler des Dädalos, des mythischen Heros aller künstlichen Handarbeit, werden aber niemals wie die attischen Bildschnißer (S. 150) als seine Abkommen, als Dädaliden, bezeichnet. Ihre Ausgabe war, die Tempel von Sikyon und Umgegend, ja dis nach dem westlichen Ambrakia, mit Götterbildern aus Holz oder Warmor zu versehen. Vermutlich lag manchen von ihnen der Typus des "Apollon" von Tenea (Fig. 292) zugrunde, der auch in einem plumpen delphischen Apollon von dem Argeier Polymedes austritt. Zedenfalls ist dieser Typus in ihrer Schule und von Sikyon aus weiter entwickelt worden; dassür zeugen der



301. Apollon Philesios. Erzstatuette. Brit. Museum.



302. Relief mit heroifierten Toten aus Sparta. Grauer Marmor. Berlin. (Furtwängler.)

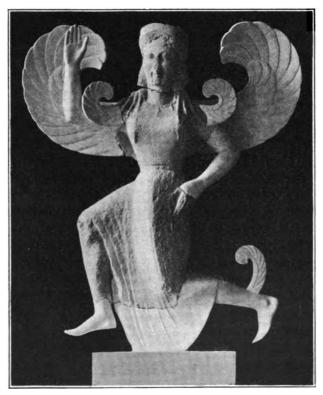

303. Geftügelte Rife von Delos (erganzt), Marmor. Athen. (Stubniczta.)



804. Frauenfigur ("Spes"). München.

vergoldete belische Apollon mit Bogen und Musengruppe auf den Handen von Tektäos und Angelion, und der Apollon Philesios mit Bogen und Hirschiuh im Didymdon bei Milet von Kanachos (Fig. 301). Ebenso ist in dem Lakedämonischen Zweig ihrer Schule (Hegylos und Theokles, Medon und Dorykleidas) die Bildschnitzerei in Holz weiter betrieben und auf Gruppen (Herakes und Herlous) übertragen worden. Ühnlich war die Birksamkeit von Smilis aus Ügina (S. 150), dessen thronende Horen in Olympia neben einer Themis von Dorykleidas standen; in Ügina war die Bildschnitzerei von alters her im Schwange. Die Berwendung von Elsenbein und Gold zur Belebung dieser Holzstatuen war eine Übertragung der Technik der Kypseloslade (S. 145) vom Relief auf die Statue und zugleich die Grundlage der später so blühenden Goldelsenbeintechnik. So füllten sich überall die neuen Tempel mit Götterbildern, deren besondere Bedeutung allers bings mehr aus äußeren Abzeichen als aus innerlicher Charakterisierung zu erkennen war.

An die in Sparta geübte Holztechnik gemahnt eine Gruppe lakedamonischer Grabreliefs von grauem Marmor, die die Abgeschiedenen als Berklärte darstellen (Fig. 302).
Mann und Frau sitzen auf einem Thron, hinter bessen Lehne sich eine Schlange emporwindet,
und halten einen Becher und einen Granatapfel in den Handen. Zwei kleinere Gestalten
stehen vor ihnen und bringen ihnen einen Hahn, einen Granatapsel, eine Blume dar, Gaben,
welche man Berstorbenen zu widmen psiegte. Die Aufsassung der Toten als unterirdisch
(darauf zielt die Schlange) weiter lebender und wirkender Heroen war wett verbreitet. Auf
bem Grabstein angebracht bilbet sie einen scharfen Gegensatz gegen attische Sitte (S. 166).

Neben der obengenannten dorischen Künstlergruppe im Beloponnes blübte auch in ionischen Landen die Marmorbildnerei frohlich empor, burch bas schönfte Material, ben parifchen Marmor, begunftigt. Die größten Fortichritte knupften fich an die Schule von Chios, beren Berte fich großenteils um bas Seiligtum Apollons auf Delos fammelten. Auf Mittiabes' Sohn Archermos von Chios (erfte Salfte bes 6. Jahrhunderts) geht mahricheinlich 34,3 bie in Delos gefundene geflügelte Rite, Die erfte ihrer Art, jurud (Fig. 303). Die nur ver-34,4 ftummelt auf uns gekommene Marmorfigur läßt sich mit Sicherheit erganzen. Nike eilt am Beschauer vorbei; die auch fur ben Lauf verwandte sprungartige Bewegung mit gebogenen Anieen, ohne dag die Fuge ben Boben berühren, soll ben Flug verfinnlichen. Den einen Arm ftutt fie auf bie Sufte, ben anderen hebt fie empor, als wollte fie bie Luft burchichneiben Das Saar bes in voller Borberanficht gezeichneten Ropfes, von einem Reifen umichloffen, ift über ber Stirn gefräuselt und fällt in Bopfen auf Bruft und Naden berab. Eng ichmiegt sich das steife Gewand an den Oberkörper, mahrend es nach unten hin flache, parallel gezogene Kalten bilbet, die in ihrem tiefen Falle bem Marmorbilb als halt bienen. Go edig und berb auch bie Figur, so barod ihre Bewegung erscheint, es mar boch ein gewaltiger Schritt von ben ftebenden und siteenen alteren Gestalten (S. 148 ff.) zu dem Bagnis eine ichwebende Geftalt zu bilben und bas in ber Malerei bereits figierte Motiv (fliegende Gorgonen) in ben Marmor ju übertragen, bem eine faft burchgangige Bemalung bann noch eine farbenglangenbe Fröhlichkeit verlieh. Die zierlicheren Berte ber Sohne bes Archermos, Bupalos und Athenis, wurden sogar noch im kaiserlichen Rom geschätt. Auf fie scheint ber bis auf Thorvalbsen 37,1 lebendig gebliebene fogenannte Spestypus jurudjugeben, eine ruhig ftebende Frau in reichem Gewande, bas bie eine Sand lupft, mahrend bie andere eine Blume ober sonst ein Attribut balt (Fig. 304). Die Gewandung erhalt in biefer Runft ihre selbständige Bedeutung und wird in forgfältig gelegten und gebügelten Falten immer feiner burchgeführt. Diese überzierliche Rotokoweise ber ionischen Marmortunftler von ben Inseln (auch Baros und Naros hatten ihre Rünftler) follte balb ihre Nachwirkung auf Attika ausüben.

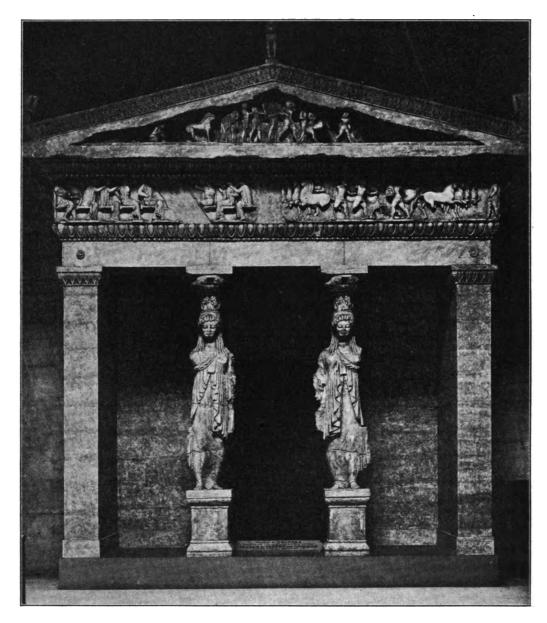

305. Das Schaphaus ber Siphnier (Knibier?) in Delphi. Bieberaufbau ber Beftfront. (Phot. Giraubon.)

Jonische Reliefs. Unsere Kenntnisse von der ionischen Plastit dieser Zeit werden durch einige Reliefs ergänzt, die geeignet sind von neuem zu zeigen, wie das Relief der Statue vorauseilt. Die Ausgradungen in Delphi haben außer der Sphing der Nazier (Fig. 270), einer etwas steisen Bildung, deren eigentümliche Besiederung auf Basen dieser Periode wiederkehrt, ein fast ganz erhaltenes Schabhaus zutage gesördert, das meistens den Knidiern zugeschrieben wird, aber wohl eher den reichen und kunstprunkenden Bewohnern der ionischen Insel Siphnos gehört (Fig. 327 n. 13). Nach Westen gewandt glänzt die Antenvorhalle (Fig. 305) mit dem bisher ungewohnten Schmucke zweier Frauen als Gebällsträgerinnen im reichen Gewandstil des Bupalos (Fig. 304). Kymatien von ungewöhnlicher

Remefis ?



806. Gigantenkampf (linke Hälfte) vom Nordfriese des Schathauses der Siphnier (Anidier?) in Delphi. (Fouilles de Delphes.) Apoll und Artemis Dionyfos Beraftes Gottermutter



Hera? Götterversammlung vom Oftfriese besfelben Schathaufes. (Phot. Giraubon.) Artemis 307. Aphrobite Mres



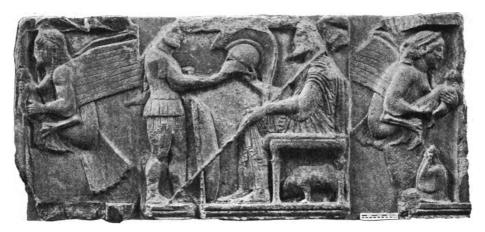

308. Norbseite bes harpgienbentmals aus Kanthos. Brit. Museum. (Phot. Mansell.)

Große und Rraft gliedern bas Gebalt. Bahrend eine Sphing und zwei nach innen ftrebende Rifen (vgl. Fig. 303 und 154) bas Dach betronen, ftellt bas Giebelfelb ziemlich unbeholfen bie Entführung bes belphischen Dreisuges burch Beratles im Borbeimarich nach rechts bar, anscheinend die Übertragung eines Gemäldes auf die unbequeme Fläche (vgl. S. 148). Desto ausgezeichneter ift ber fraftig und lebendig tomponierte Frick, ber im Beften bie Apotheofe bes heratles, im Guben ben Raub ber Leutippiben burch bie Diosturen, im Norben ben Gigantenkampf (Fig. 306), im Often eine Götterbersammlung (Fig. 307) und ben Rampf um einen Gefallenen (in Fig. 305 auf die Westfront übertragen) barftellte. Beigt bier die Berlegung bes Frieses in zwei außerlich getrennte, nur innerlich berbundene Szenen eine noch nicht übermundene Rompositionsichwierigkeit, fo entschädigt bafür bie koftlich naive Frische und Lebendigkeit in ber Schilberung ber cifrig teilnehmenben Göttinnen, Die auf ben Barthenonfries (Fig. 398) vorausbeutet. Cbenso ift die Gigantomachie (Fig. 306) voll padender und über= 33,6 raschender Buge (Aolos mit ben Binbichlauchen, bas Löwengespann ber Göttermutter). Diese Friese find bas hauptwert, aus bem wir bas ionische Erzählertalent in plaftischer Form tennen lernen; eine farbenreiche Bemalung erhöhte einft ben Reis, und zahlreiche Beischriften erleichterten die Ginzelbeutung.



309. Bestseite bes Sarppiendentmals aus Xanthos. Brit. Museum. (Bhot. Mansell.)

Digitized by Google

Ein anderes hervorragendes Werk ionischer Kelieskunst hat Lykien geliesert. Lykien gehörte, wenn auch von einem nichtgriechischen Bolke bewohnt, zum oftionischen Rulturbereich (S. 74. 142). Es ift reich an Bilbhauerwerken, die, bom 6. bis 4. Jahrhundert reichend, vielfach für berlorene rein ionische Berte eintreten muffen. In unseren Beitabichnitt gehort bas fogenannte Sarppienbenkmal in ber Landeshauptftadt Zanthos (Fig. 169), ein Familiengrab, beffen Reliefs bie Abgeschiebenen als Berklarte (Heroen) zeigen, wie wir bas ichon im Beloponnes kennen gelernt haben (S. 155). Die Reliefs zogen sich als Fries oben um die Grabtammer bes hohen Bfeilers hin und führen uns sigende Manner und Frauen, die heroisierten Ahnen, die von den Lebenden Gaben in Empfang nehmen, und geflügelte Todesdämonen 33,7 ("Harphien", eber Sirenen), die Kinder in den Armen bavontragen, vor Augen (Fig. 308). Mit vollfommener Rlarheit schauen wir die Grundzüge bes altionischen Stiles in seiner Bollenbung, "von Anmut leise umfloffen", bie Zierlichkeit in ber Anordnung ber Gewanber (vgl. C. 155), und in auffälligem Gegenfage zu ben teilweise plumpen Leibern ber Manner, bie an bie milefifchen Statuen (Fig. 296) erinnern, Die geremoniofe Anmut ber Weiber in Haltung und Bewegung (Fig. 309), Borguge, welche bie einzelnen Zeichenfehler fur ben Betrachter gurudbrangen. Stiliftifch am nachften verwandt ift bem lyfischen Benkmal ein berühmtes Relief ber Billa Albani (Fig. 310), offenbar ebenfalls ionischen Ursprungs, bas ben Grundgebanken menschlichem Empfinden noch näher bringt. Auch hier wird der Berftorbenen von ben Angehörigen Chrerbietung erwiesen, fie icon verklart gedacht; bas Kind aber, bas fie mit beiben Sanden gartlich umfaßt, berfett bie Szene auf ben Boben bes Familienlebens und verleiht ihr einen innigen Bug. Bang verschiebenen Stils, überaus fraftig in Auffaffung und Formgebung ift ein anderer Fries aus Kanthos, jest im britischen Museum, ber einen Rampf zwischen gereihten wilben Tieren und halbtierischen Satyrn ichilbert.

Das Ende der ionischen Tonmalerei. Bon den früher betrachteten Gattungen ionischer Malerei (S. 141 ff.) reichen manche, z. B. die Tonsarkophage von Klazomenä, noch in unsere Periode hinein. Ein paar andere Arten gehören ihr ganz oder vorwiegend an. Den üblichen weißen Grund bewahrt eine Gruppe von Gefäßen (E), meistens Schalen, die durch



310. Mutter und Kinder. Archaisches Grabrelief. Billa Albani. (Brudmann.)



311. König Arkefilas zu Schiff als Silphions händler. Kyrenäische Schale. Paris. (Mon. d. Inst.)



312. Herakles bestraft am Altare ben ägnptischen König Busiris und seine Leute;



313. Paris empfängt Zeus, hermes und die drei Göttinnen. Base ionischen Stils. München. (Furtwängler-Reichholb.)



314. Zeus und Typhon. Challibifches Bafenbild. München. (Furtwängler=Reichhold.)



815. Heraktes und Gerhoneus. Chalkibifches Bafenbild. Paris. (Gerhard.)

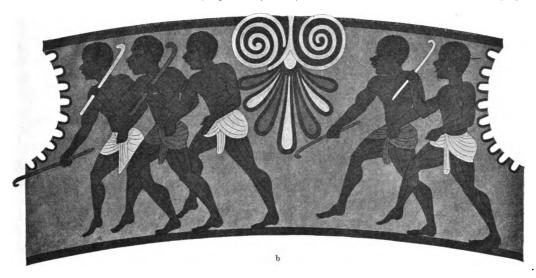

bie Mohren ruden zur hilfe heran. Basenbild aus Care. (Mon. dell' Inst.)

ihre Gegenstände auf die ionischen Ansiedelungen in Agppten (Naukratis) und das Nachbarland Ryrene hinweisen; die Darftellung bes threndischen Ronigs Artefilas II. (um 560) als Schiffs= herrn und Sandlers mit Silphion, einem Hauptprodukte des Landes (Fig. 311), kann wohl nur an Ort und Stelle entstanden sein. Die Beimat einer weiteren Rlaffe (F), beren Bertreter bisher nur in Care (Etrurien) jum Borichein getommen find (baber Caretaner Bafen genannt), ift noch nicht ermittelt, fie kann aber ebenfalls nur im Often gelegen fein. Diefer Bafengruppe find malerifche Farbenwirkung, fraftige Zeichnung, balb naive (Europa und bie Infel Areta) balb braftifche Romposition (Busiris), immer mit lebensvoller Schilberung und beutlicher Charakteristik, leicht mit einem Stich ins humoristische, in besonders hohem Grade eigen. Auf ber Bufirisbase (Fig. 312) zeugt die Charakterisierung des kraftstropenden Berakles, ber gelben hatennafigen Agppter in ihren weißen Linnenroden, ber gur Silfe beranrudenben nubischen Knuppelgarbe von ebenso urwuchsigem humor wie von icharfer Biedergabe ber Raffeneigentumlichkeiten, Die bem Maler aus eigener Anschauung bekannt gewesen sein muffen. Diefe Rlaffe bon Bafen untericheibet fich bon ben übrigen burch ihren bunkleren Grund, eine Besonberheit, die auch auf anderen Basen italischen Fundorts, jum Teil von ähnlich humoriftischem Charafter (Fig. 313), wiederkehrt. Die Möglichkeit ift also nicht geradezu ausgeschlossen, bag biefe Bafen von Joniern herrühren, die infolge ber perfifden Unterjochung (545) Rleinafien verlaffen und fich nach bem Beifpiele ber Photaer an ben Ruften Staliens angefiedelt hatten. Gine gang ahnliche Birtung jener Rataftrophe werben wir bemnachst in Athen tennen lernen (S. 167). Abweichend von den anderen ionischen Basen ift (G) die flott komponierte und gemalte Bhineusschale in Burgburg, auf die nach ben Inschriften Milet, Teos, Samos Anspruch haben.

Einer der jüngsten aber blühenbsten, durch viele Inschriften bezeugten Fabrikationsorte von Tongeschirr ist das euböische Chalkis (H), das in Handel und Schiffahrt mit Korinth wetteiserte. Wie fast alle ionischen Städte ihre Erzeugnisse bis nach Italien vertrieben, so stand auch Chalkis, dessen Kolonien am thrrenischen Meere blühten, mit diesen in regen Beziehungen. Lebhaste Schilderungen epischer Vorgänge sind hier besonders beliebt, z. B. Zeus 87,9 im Kampse gegen Typhon (Fig. 314), der Kamps um Uchilleus' Leiche, Herakles' Streit mit dem dreileibigen Geryoneus um die Rinderherde (Fig. 315); der althergebrachte Streisenschmuck der Gefäse gestattete aussührliche Schilderungen.

Springer, Runftgefchichte. I. 8. Muft.

11



316. Die Base des Klitias und Ergotimos ("Françoisvase") aus Chiusi. Florenz. (Furtwängler=Reichholb.)

Attische Malerci. Etwa in der solonischen Zeit, im Beginne des 6. Jahrhunderts, entwickelte sich in dem athenischen "Töpserviertel" (Kerameitos), das damals insolge der solonischen Gesetzgebung auch viele auswärtige Handwerker aufnahm, der altattische Stil, reicher als der frühattische (S. 144), nicht so steif wie der korinthische, nicht so lebhaft wie die ionischen, von großer Genauigkeit und Sauberkeit der Aussührung. Das vollkommenste Beispiel bietet die nach dem Entdeder benannte Françoisvase aus Chiusi, jett in Florenz, mit ihrem den ganzen 88,1 großen Krater (0,66 m hoch) bededenden Reichtum in Streisen geordneter Darstellungen (Fig. 316); sie ist aus der Fabrik des Töpsers Ergotimos hervorgegangen, von Klitias bemalt. Uchilleische und andere Mythen erscheinen hier zu einem freien Byklus vereinigt,



Die Horen Dionhfos Charitto, hestia, Demeter Iris Chiron Beleus Thetis' Haus 317. Endgruppe aus dem Hochzeitszuge auf der Françoisvase. (Furtwängler-Reichhold.)

wobei man sich der Appseloslade und des ampkläischen Thrones (S. 145) erinnern darf. Der Zug der Götter zur Hochzeit von Peleus und Thetis, der den Bauch des Gesäßes rings umzieht (Fig. 317), trägt in der Aussührlichkeit und Formelhaftigkeit seiner Schilderung einen ganz epischen Charakter, in vielen Einzelheiten Züge ionischer Aussaftung und scharfer Beobachtung. Die Farbgebung und die Sorgsalt der Durchführung erhellen aus einem stilgleichen Fragmente von einer Base des Sophilos (Tas. V, 4). Mit dem größten Teil attischer Basen teilt die Françoisvase den Fundort in Italien, speziell Etrurien, während andere Erzeugnisse der gleichen Fabrik des Ergotimos sowohl in Naukratis wie im phrygischen Gordion zum Vorschein gekommen sind: Belege für den Beginn des ausgebreiteten Aussuhrhandels, den das attische Töpserhandwerk während beinahe zweier Jahrhunderte, vorzugsweise nach dem Westen, betrieben hat. Die schmudreichen Gesäße bargen eben das seine attische Öl, die einzige heimische Waare, deren Aussuhr Solon erlaubt hatte.

Die Françoisvase gehört etwa dem Ende der "solonischen Zeit" (um 570) an. Damals war die ärmlichere korinthische Tonware schon sast ganz vom Markte verdrängt, die ostionischen Fabriken aber setzten ihre Tätigkeit noch etwa ein Menschenalter sort, dis sie teils durch die politischen Berhältnisse teils infolge des raschen Aufblüchens Athens der attischen Keramik völlig das Feld räumten; nur Chalkis behielt noch eine Zeitlang seine selbständige Bedeutung. In Athen war zur Zeit des Peissstratos der Maler Eumares bemüht die Personen charakteristischer zu bilden und ihre Stellungen mannigsaltiger zu gestalten, wenn auch natürlich noch in den

Schranken altertumlicher Runft. Die Stufe feiner Runft bergegenwärtigen bie sogenannten schwarzsigurigen Bafen, in benen, gegenüber ben ioni= ichen Bafen, ein gemiffer Rudichritt nicht zu verkennen ift, infofern bie schwarze Silhouette auf rötlichem Ton= grunde, burch Riglinien und Farben (Beiß und Rirschrot) verbentlicht, noch einmal die Alleinherrschaft erhalt. Rur gelegentlich tritt ein ftumpfes Braun hingu, z. B. auf einer Tonplatte, die einen Krieger in Angriffs= ftellung darftellt (Fig. 318); die meiften Tonplatten, darunter vorzüglich auß= geführte, bewahren die gewöhnlichen Farben. Männer werden schwarz, Frauen weiß gebilbet, ihre Augen



318. Anstürmender Krieger. Attische Tonplatte von der Afropolis. Athen. (Girard.)

nach alter korinthisch-attischer Beise verschieden gezeichnet. Dabei ist aber ein Fortschritt unverkennbar, die Ausprägung eines besonderen attischen, von fremden Einstüssen sich befreienden Stiles. Nicht bloß die Farben sind von kräftigerer Birkung und die Formen der Gefäße (hauptsächlich Amphoren und Hydrien) werden, etwa dem Formensinn des entwickelten dorischen Baustils entsprechend, sester und vollkommener, sondern auch die figurlichen Darstellungen, in ähnlicher Empfindungsweise straff und streng gezeichnet, werden bedeutend mannigsaltiger. Nach dem Borgange frühattischer Basen (S. 144) wird für die Szenen ein größeres etwa quadrates Bilbseld in Tonsarbe ausgespart, während das übrige Gefäß durch glänzendes Schwarz dem Erz angeglichen wird. Wenige größere und schlanker gebildete Figuren, ohne alles füllende



819. Herakles bekämpft ben breileibigen Geryoneus über bem gefallenen Eurytion. Bon einer Amphora des Exetias. Loudre. (Gerhard.)

Beiwerk, pflegen eine Handlung, oft mit sehr aussührlicher Einzelzeichnung, zu knappem und klarem Ausdruck zu bringen. Ein reicher Schatz mythologischer Kompositionen, unter benen bionysische Szenen breiten Platz gewinnen, wird, ohne Zweisel auf Grund von Vorbildern der größeren Malerei, entfaltet, daneben auch Bilder des umgebenden Lebens gezeichnet (Ölernte, die erste Schwalbe als Frühlingsbotin), an denen sich die scharfe Beobachtung der Wirklichkeit entwickelt. Tüchtige Vasenmaler in großer Zahl und von verschiedener Herkunft, wie Amāsis (wohl aus Agypten), Exekias, "der Skythe", Nearchos (manche von ihnen sind vielleicht nur 88,2



320. Panathenäische Preisgesäße mit bem Bilbe ber Athena Polias.
a. alteren Stils (Burgonsche Base. 6. Jahrh.). b. gewöhnlicher Art (6. und 5. Jahrh.). c. späteren Stils (4. Jahrh.).

Fabrikanten, nicht selbst Maler) arbeiten an der noch deutlich versolgbaren Entwicklung des Stiles (Fig. 319). Diese liegt besonders klar vor in den panathenäischen Preisgefäßen, mit bestem Öl gefüllten Amphoren, die, den Siegern an den panathenäischen Spielen geschenkt, mit dem Bilde der Stadtgöttin Athena als Wappen geschmückt und mit einer beglaubigenden Insichrift ("von den Kampspreisen aus Athen") versehen waren. In drei Hauptstusen können wir dieses Bild versolgen, von einem ersten schweren und dunten Versuch (Fig. 320 a), der dem Ansange der Panathenäen (566) nahe stehen wird, durch die normale Bildung (d) hindurch dis zu späten Nachahmungen (c), die die tief ins vierte Jahrhundert den hergebrachten Typus in verkünstelter Nachbildung beibehalten. Denn auch hier wiederholt sich die Erscheinung, daß eine bereits überholte Kunst doch noch neben der siegreichen jüngeren Schwester ein längeres, immer mehr ermattendes Nachleben sührt. Eine der vielen Spielarten des schwarzsigurigen attischen Stils bilden die sogenannten thrrenischen Amphoren.

In biesem Stil hat auch bas Ornament gemäß ber früher geschilberten Richtung bes griechischen Kunstsinns (S. 108 f.) eine festere, organischere Berwendung als bisher gesunden. In dem Kranze lanzettförmiger Blätter z. B., der unmittelbar über dem Fuße den Bauch des Gefäßes umgibt (vgl. Fig. 275. 316) und ebenso das seste Burzeln wie das Streben nach



321. Lyjeasftele, Malerei auf Marmor. (Conze.)

oben versinnlicht, erreicht das Ornament die= selbe Bedeutung, die ihm in der Architektur zukommt: es brudt die Aufgabe und den Zweck des Bliedes, dem es anhaftet, finnbilblich aus. Ebenso findet ein ursprünglich ionischer doppelter Balmettenkranz, burch eine Perlenschnur ver= bunden, seine bezeichnende Stelle am Halse von Amphoren, der sich nach oben und unten gleichmäßig wölbt (Fig. 319. 320 b. c). Die Schulter bes Bauches umgibt gern ein Kragen fallender Blatter (bgl. Fig. 316 f.). Dazu tommen bie bem geometrischen Stil entlehnten Maanbermufter, die zum Saumen und Abgrenzen ber Bilbflächen ober zum Umschnüren bes Gefäßes benutt werben. Die Ornamentmotive find nicht zahlreich, fie geftatten aber eine unendliche Mannigfaltigkeit der Zeichnung im einzelnen und offenbaren, ba fie niemals mit ber Schablone gemalt werben, die große Fruchtbarkeit ber Phantasie und den Geschmack felbst des gewöhnlichen Runfthandwerkers.

Die etwas eintönigen Farben der Tonsmalerei sind nicht die einzigen, über die die damalige Malerei verfügte. Das beweisen — in Ermangelung von Bandmalereien — attische Grabstelen der peisistratischen Zeit. Dies sind Marmorplatten, deren bloße Malereien (Lyseas mit Becher und Zweigen in den Händen, Fig. 321) oder bemalte Reliefs (Aristion, Fig. 322) — das ist



822. Grabstele Aristions, von Aristotles. Athen. (R. Photogr. Ges.)



323. Mäddenstatue von ber Afropolis. Athen. (Ant. Dentm.)



324. Mädchenstatue von ber Afropolis. Athen. (Mus. d'Athènes.)



325. Frauenstatue von Antenor. von ber Afropolis. Athen. (Ant. Dentm.)

nur ein gradweiser Unterschied (vgl. S. 138) — nicht bloß eine reichere Farbenftala entfalteten, wie fie die mit dem Binfel aufgetragenen Bachsfarben gegenüber den Tonfarben erlaubten, sonbern auch fich hell bon bunklem Grund abhoben. Schon auf manchen ionischen Basen, besonders ben jungften klazomenischen Tonsarkophagen (Fig. 285) war ber lettere Weg neben dem alten Silhouettenftil eingeschlagen worden, ja auch die Françoisvase folgt ihm in ben eingewebten Figuren einiger Gewänder; aber erft gegen bas Ende ber Beififtratibenzeit marb er konfequent verfolgt und bamit, wie wir balb (S. 173) seben werben, eine völlige Revolution angebahnt.

Attifche Blaftit. Die Ariftionstele (Fig. 322), ein Wert des Aristokles, bilbet ben 35.8 Übergang zur Plaftik. Die hohe schmale Stele mit ihrem figürlichen Schmuck haben bie Attiker von Jonien übernommen. In den Grabreliefs spiegelt fich die attische Empfindungs= weise am reinsten wieber. Reine ichroffe Rluft trennt ben Berftorbenen bon ben Lebenben. In treuem Abbilbe, fo wie er auf ber Erbe weilte, in bem bezeichnenben Gebaren, an welchem ihn die Freunde wieder erkannten, ichilbert ihn ber Runftler. Dem ftrammen, fest einher= tretenben Solbaten ber peififtratifchen Beit begegnen wir nicht bloß auf bem bemalten Relief bes Aristion, sondern noch auf manchen ähnlichen Stelen, bisweilen so, daß Malerei und bemaltes Relief neben einander auf ber gleichen Blatte erscheinen. Den Kriegern reihen sich unter anderen ein Uthlet mit emporgehaltenem Distos, ein anderer mit gezudtem Speer an. 85,6 Deutlich erkennt man gewiffe überlieferte Typen, die von dem einzelnen Rünftler benutt und

leicht abgeanbert wurden. Alle biese Reliess, bei benen zuerst ber pentelische Marmor verwendet warb, schließen sich stillstisch ber altattischen Plastik (S. 148) an; sie sind die rechte Schule für bas scharfumrissene attische Flachrelief geworden.

Bu biesen echt attischen Werken trat nun aber eine gang andere Richtung hingu. Unter ber herrichaft bes Beififtratos hielt bie ionische Marmorkunft von ben Inseln, mit ihrer weichen Wiebergabe bes Fleisches und ihrer Borliebe für bas Zierliche in ber Gewandung (S. 155), ihren Einzug in Athen; vermutlich maren es bie politischen Berbaltniffe Joniens (S. 152), die diese Einwanderung ionischer Runftler veranlagten ober begunftigten. Gine große Angahl auf ber Atropolis gefundener ftebender Frauengestalten, einst alle reich bemalt und auf fchlanken Bfeilern aufgestellt (vgl. Fig. 271. 303), zeigt uns bie zierliche und gebunbene Art 34 biefer Richtung in gablreichen Abftufungen und Bariationen. Balb erkennen wir beutlichen Anschluß an die primitive nagische Art (Fig. 323, vgl. Fig. 294); die einfache aber reichbemalte 36,4 Geftalt nimmt burch ihren frohlichen Ausbrud ein. Gine zweite (Fig. 324), mit forgfältiger plastischer Charakterisierung bes Gewandstoffes, tritt mit anspruchsvollerem Lächeln auf. Am 34,5-8 beliebtesten ift die reichere Darstellungsweise der Künftler von Chios und Baros (vgl. Fig. 304). Einzelne Berte anderen Inhalts (Manner, Reiter) tommen bingu. Der icone parifche Marmor war bas Material biefer Statuen. Den eingewanderten Joniern von ben Infeln, beren manche fich inschriftlich nennen (z. B. Ariftion von Baros), gesellten fich balb attische Runftler, Die bei ihnen in bie Schule gegangen waren. So ift eine ber vorzuglichften jener Frauengeftalten 36,1 (Fig. 325), ernster und eigentumlicher als bie meiften ionischen Borbilber, ein Bert bes Atheners Antenor, eines Sohnes bes Malers Eumares (S. 163), mahrend auf ben vorher icon in seiner Beimat bewährten Rleinafiaten Enbotos (er galt für ben Bilbner ber ephefischen 35,3 Artemis) wahrscheinlich eine sigende Athenaftatue zurückgeht, die schon vor längerer Beit nörd= lich unterhalb ber Afropolis gefunden worben ift; fie zeigt ben alten Thous ber figenben Figur (Rig. 296) in lebenbigerer Durchbilbung. Der volle Einbruck jener ionischen Rokokokomen marb übrigens erft burch ihre reiche Bemalung erzielt; es ift tein Bufall, bag ber Bilbhauer Antenor ber Sohn eines Malers mar: beibe Runfte maren untrennbar. Denn wir murbigen

bie archaischen Stulpturen erst richtig, wenn wir sie uns polychrom benken; ben Alten selbst schien nach Platons Zeugnis die Plastik erst durch die Farbe ihre volle Wirkung zu erhalten. Nur zeigen die Funde, daß eine Bemalung einzelner Teile (Haare, Augen, Lippen, Gewandsäume usw.) dem Geschmade jener Zeit genügte und hier so wenig wie in der Architektur (S. 123) einen Schluß auf vollständige Bemalung erlaubt.

Neben ben ionischen Sinwirtungen hielt sich boch auch ber altattische Stil. Am abgeklärtesten zeigt er sich in den Überresten einer Gigantomachie, die den Giebel des gegen Ende der Peisistratidenzeit erweitersten hen Hekatompedon schmüdte (Fig. 326); es ist die Fortsehung der mit dem Kalbträger (Fig. 297) eingeschlagenen Stilrichtung.



326. Athena und Gigant, aus bem Giebelfelbe bes erweiterten Belatompebon. (Ant. Dentm.)

(Die Benennungen, nicht durchweg gesichert, nach Ho-molle und Pomtow.)

1. Haupteingang im Sidooften; der Weg führt talsaufwärts nach Khöfte nim Böötfen. 2. 2. Ledeneingänge und Pforten. 8. Eherner Stiev don Theorem von Agina, Weits.

geschent ber Rorthräer (um 500)

Arfabili de aberven vom Kanijaines, Didalos, Antiphanes und Samolas, Weiggeichent der Vr-lader wegen eines Sieges über Sparta (369), Größes Denftnal der Veloponnerier wegen der Schlach vom Kigos potamo (466), gemeire james Wert der polyffetischen Schule.

6

6. Daniads und andere Hervisserjam Symerise.

Lich der Eründung von Weisene (369) geweicht.

T. Das., hölzerne Pferd", Erzischene von Antiphanes, Ausligseichen der Essen er Erzischen von Antiphanes, Ausligseichen der Erzische einer, von Philosope.

B. Großes Den Anti der Etthener, von Philosope.

B. Die Sieden gegen Theben, von Hyptodores und Artiflogeiton, von den Argeiern wegen Denoe

456) geweiht. 9.

Die Epigonen, von denjelben angeblich aus gleichem Aufaß geweißt.
Denkun der Karentiner, von Hagelades, verlamel der Karentiner, von Hagelades, Schaelber Sieges liber die Wessprier (um 500). Schaelben der Selfponier (erste Hälfe des 6. Jahrhunderts).

Schagfaus ber Sipfinier ("Rutbier"). Funbament, falic als Schaghaus ber Rnibier 25

("Chabhaus ber Thebaer"). Baureft 13. 15. 17.

Desgleichen ("halle ber Booter"). Schathhaus ber Booter? wegen bes heiligen Rrieges (um 345).

Schaft bane ber Knibier ("Wegareer"). Unficerer Reff ("Schaßbaus der Korinthier"), Hand der Vorgenscher Beschimmung. Gebabe von undetanner Beitimmung. Wilfültlich angenommener Bau. 

Schaghaus bon Rlazomena ("Ryrene"). Baurelt fein Gebaude. Schaghaus ber Barthaaten? Schaghaus ber Spratuffer, wegen des Sieges über die Athener (414) errichtet? Gebaube von unbefannter Bestimmung. Schastner (etwa um 500); ba. 8 <del>2</del>3.

neben Beuteftlide von Marathon. Rathaus (Buleuterion). Statue ber Leto und Felfen ber Cibplle 8.8

81. Saule ber Ragier mit einer Sphing (6. Jahrb.).
82. halt ber Alte ner aus martifonlicher Beute (190). Die halt eint fich an eine Boltgonmauer, bie mit Inschlien bebeft ift. olympifchen Rite bes Bantos (um 3. 457); fie fand zwifchen 21 und 93. 428, Fig. 457); fie fand zwifchen 31 ur 84. Schathaus ber Rorinthier (um 600)

3 : 2 

(Rach Cournaire, Fouilles de Delphes.) 827. Plan von Delphi

85. Dreifußraub von Diplios, Ampfläos u. Egionis, Weihgeligent der Photer (um 500); nicht der pla-tälfche Dreifuß.

36. Goldenter Dreift is auf edeentem Schlangenunterlaß (Fig. 344), gemeinfames Weitgeschent der Gellenen wegen des Sieges dei Plack (4TB).

37. Der große Alfar, von den Chiern errichtet (um 5008).

88. Rite und Dreifüße, von Gelon und Hieron wegen 39

100 de Cetages dei Him en (1990) genibinet; volt identification (1991) genibinet; volt de Cetages dei Him et (1991) genibinet; volt de Cetages 6

Der Tempel Apollons, vorn mit persissen, im Gliben und Westen mit gelatischen Schiben geschuben gelchulder. hinter ber Cello dos Abhara mit dem Oractebreifus ihrer ber Erdhalte. Süblig vom Tempel dos alte hei eitigtum ber Ge und der heilige han der Ge und der heilige han ner Ge und Gebäube von unbekannter Bestimmung.

42. Gebälde von unbetannter Befilmmung. 48. Ebenio. 44. Ebenio. 45. Ebenio. 46. Löno en jagd Alleganders d. Gr. und Kraterod.

von Lyfippos und Leogares, gewelht von Kra-tered. In Der Rüfe blitch das Blergehann (Gelons ?), don Bolyzelos um 4.7 gewidmer (vergel. Fig. 282).

47. Das Ehenten in bem Bühnengebäube (ergänzt).
48. Bo jet do niton.
49. Umfriedigung.
50. Gebäude von unbefannter Bestimmung.
51. En Eempelquelle Kassenster Bestimmung.
52. Exper.
53. Exper.
54. One Sport of the Kassenster Kassens

ptolemos? foe der Rutdier, im Inneren von Poly-gnotos ausgemalt (nach 460). 200 55.

## Zur Ansicht von Delphi.



56. Lesche ben Karlbier.
Schafte ber Karlbier.
S. Kajas, Dacchos und Angehörige.
Schafte ber Angener.
S. Kajas, Dacchos und Angehörige.
S. Karlbier.
S. Kajas, Der Albene.
S. Kagebotamoi.
S. Scher.
S. Scher.
S. Scher.
S. Scher.
S. Scher.

Anficht des heiligen Bezirts in Delphi. (Auf Grund von Tournaire, Fouilles de Delphes.)

In der Gruppenbildung herrscht noch die gleiche Anordnung wie im Giebel des olympischen Schathauses der Mcgareer (S. 147). Athena als Mittelfigur totet einen neben ihr am Boden liegenden Giganten; beiderseits drang ein (ganzlich verlorener) Gott auf einen verswundeten Giganten ein, der das Giebelende geschickt ausfüllt. Zum Vergleich bietet sich eine neuerdings in Delphi gesundene Gruppe dar.

Delbhi (Kig. 327, 328). Delphi hat in biefer Beriode die Grundlage seiner baulichen Ausstattung gewonnen. Die "felfige Bytho" liegt unter ben Steilwänden bes Barnass auf gegen Suben abschüssigem Felsboben, so baß jeber Baugrund erst burch Anlage von Terrassen gewonnen werden mußte. Den Mittelpunkt bilbete ber alte fagenumsponnene Apollontempel, an ben Felsspalt gebunden, an dem ber Gott ben Phthobrachen erichlagen hatte. Schon in ben Anfängen bes 6. Jahrhunderts hatten Korinth (n. 34) und Sikhon (n. 12, bgl. S. 147) hier Schathauser errichtet. Dann gab ber Brand bes ber Sage nach von Trophonios und Agamedes erbauten Tempels (534) ben Anstoß zu einem Neubau. Gehört auch der noch in Resten erhaltene Tempel (n. 41) erft einem spateren Bieberaufbau an, ber nach einem Erbbeben (373) langfam geförbert marb, so hat diefer boch gewiß ben Grundrig bes fruheren Tempels bewahrt. Die ungewöhnliche Lange (6×15 Saulen, wie in bem krinthischen Apollontempel S. 134) erklart sich hier aus bem Drakelraum (Abnton) hinter ber Cella; bas etwa gleichzeitige Heraon in Plataa weift gar 18 Saulen an der Langseite auf. An dem belphischen Tempel ward mehrere Jahrzehnte gebaut, bis julest die von den Beisiftratiden aus Athen vertriebenen Altmeoniben ben Bau burch eine Marmorfassabe (ben erften Marmorbau bes griechischen Festlandes) zu Ende führten. Bon ben Giebelfelbern haben fich fparliche Refte erhalten; vom Beftgiebel Refte eines Gigantenkampfes in Tuff (Fig. 329), bie Gottin ichmer mit Gewand behangen und unter bem Drud ber Giebelschräge gebudt; vom Oftgiebel Tiergruppen in Marmor (hirsch vom Löwen gepadt, Pjerd), etwas gewaltsam in ber Romposition und hart in ber Durchführung; enblich eine marmorne Nike nach bekanntem Schema (Fig. 303) als Akroterion.



329. Gigant und Göttin. Bom Bestgiebel bes älteren Apollontempels in Delphi. Tuff. (Phot. Giraubon.)

Um die Zeit des Tempelbaues entstanden die Saule der Nagier (n. 31. Fig. 270) und bas stulpturenreiche Schathaus der Siphnier (n. 13. Fig. 305—7), die ersten Denkmäler

ionischen Stiles in Hellas. Sie lagen an der gewundenen Feststraße, die zur Tempelterrasse emporsührte. Bald sollte sich dieser Teil des heiligen Bezirkes mit immer reicheren Bauten und Denkmälern füllen.

Der Beiten. Über die Bilbtunfte im westlichen Griechenslande versagt für diese Zeit fast alle Kunde. Zwei untere Halten von Metopen aus dem selinuntischen Tempel F (S. 127) entshalten wieder einmal Gigantenkämpse von recht hartem Ausdruck; es ist eine Beiterbildung des Stils vom megarischen Schahhaus in Olympia (S. 147). Gegen Ende der Periode hören wir von einem etwas altmodischen Erzgießer Klearchos von Rhegion, aus korinthischer Schule hervorgegangen (S. 151), und von Dameas von Kroton, der eine Statue seines wegen Körperkraft und Gewandtheit berühmten Landsmannes Milon für Olympia goß. Auf einer runden Scheibe stand er mit geschlossenen Füßen, in der Rechten einen Granatapsel, die Linke mit gestreckten Fingern. Die Hauptzüge kann uns eine kleine Erzssigur (Fig. 330) vergegenwärtigen.



330. Athlet. Erzstatuette. Brit. Museum.

## 6. Die Zeit der Perserkriege (510-460).

Allgemeine Zeitverhaltnisse. Die Jahrzehnte, die die Wende des 6. und 5. Jahr= hunderts umgeben, bilben die Entscheidungszeit für die griechische Kunft. Die Lehrzeit ift vorüber, die Biele find geklart, es gilt jest, bas Brobeftud vorzulegen. Die Beitverhaltniffe boten mächtige Förberung. Im Jahre 510 wurden wie in Rom so auch in Athen die Tyrannen verjagt; der Freistaat ward burch ben Alfmeoniben Kleifthenes begründet. Auf dem während ber Tyrannis gelegten sicheren Grunde blutte Athen rafch empor. Induftrie und Handel hoben fich; 506 warb mit Euboa bas erfte große Außenland gewonnen und Chalkis unterworfen, freilich auch die immer wachsende Gifersucht Korinths und Aginas erregt. brach 500 im Often ber ionische Aufstand aus. Die reichen Städte an ber kleinafiatischen Rufte unterlagen ber perfischen Großmacht und blieben für lange geknickt. Athen war beim Aufftanbe beteiligt gewesen, aber ber von Dareios entsandte Rachegug follte ber Stadt ihren höchsten Triumph bringen, den Sieg bei Marathon unter Miltiades' Führung (490). Als dann Xerres' Riefenheer und Flotte zur Rache heranzogen, ward 480/79 freilich Burg und Stadt Athen zerftort, aber bie von ben vereinten Griechen erfochtenen Siege bei Salamis, Platad, Myfale brachten nicht blog bie Befreiung vom brobenben Barbarenjoch, fondern führten Athen an die Spige bes belifchen Seebundes, ber burch Aristeibes' weise Mägigung geordnet marb (477). So nahm Uthen, mahrend Sparta von bem Siege wenig Borteil ju gewinnen mußte, alles ionische Leben in sich auf, und mahrend neben ber lprischen bie tragische Poefie zu immer höheren Bielen emporstieg, ward auch bie funftlerische Ausschmudung ber neuen ionischen hauptstadt in Angriff genommen. Diese ibeale Seite bes athenischen Aufschwungs knupft sich vorzugsweise an ben Namen Rimons, bes Mannes, ber in ber Doppelichlacht am Eurymebon (467?), bas von seinem Bater Miltiabes begonnene Bert fronend, ben letten beutereichen Sieg über die Berser ersocht und der durch die Eroberung von Thasos (463) die thrakischen Goldgruben in Athens Sanbe brachte.

Von den dorischen Isthmosstaaten bewahrten Sithon und Agina, ferner das mit Athen befreundete Argos auch auf dem Gebiete der Kunst eine rege Tätigkeit. Kräftiger aber beswährten sich die westlichen Dorier. Obschon aus Jonien mancherlei neue Bildungselemente dem Besten zustossen (Phythagoras, Parmenides) und odwohl Kyme 475 die etruskischen Barbaren auss Haupt schlug, drängten hier doch die Dorier ihre ionischen Nachdarn immer weiter zurück. Sybaris ward 510 von Kroton vernichtet, am Sunde setzte sich Anazilas in Rhegion und Messan sehst Gela als beginnende Großmacht unter Gelon und Hieron empor, während Theron in Afragas krastvoll herrschte. Im Jahre von Salamis (480) besiegte Gelon bei Himera die westliche barbarische Großmacht, die Karthager. In den dorischen Städten des Westens blühte wie in denen des Mutterlandes die Gymnastit; für alle Dorier bildete Olympia mit seinen Spielen den Mittelpunkt, neben dem Delphi, weniger auf die Dorier beschränkt, seine alte Bedeutung behauptete.

Die ganze Zeit, etwa von 510 bis 460, bilbet namentlich für die Kunft ein in großem Flusse dahinströmendes Ganze, doch schneiden die Jahre 480/79 durch ihre außerordentlichen Ersolge, die neu gewährten Mittel, die höher gesteckten Aufgaben so tief ein, daß gewisse Untersichiede der beiden Halften unverkenndar sind.

Ranonischer Dorismus. Etwa mit bem Beginne bieses Zeitabschnittes ist ber borische Bauftil zu voller Reife und Regel gelangt, ohne boch seinen festen, etwas herben Charakter abgelegt zu haben. Die Tempel pflegen fürzer zu sein als bisher und beobachten meistens bas normale Berhältnis ber Säulenzahl an Borber= und Langseiten (S. 113). Mauern und Säulen fteben in fester Beziehung zu einander. Der offene Opisthodom ift auch bei den weftlichen Tempeln durchgeführt. Bei größeren Tempeln ift die Cella dreischiffig, aber mit ftarkem Borherrschen bes Mittelschiffes, so baß bie Seitenschiffe gangartig erscheinen (Fig. 331 a). Die Edjoche find regelmäßig enger, daher die Edtrigluphe seitwärts über die Säulenachse hinaus= treten kann, ohne daß die Nachbarmetope in ihrer Gestalt geandert murbe. Die Saulen werben schlanker, der Echinos des Kapitells (der die achäische Einkehlung, Fig. 252, nicht mehr kennt) wird fteiler und ftraffer, die gangen Berhaltniffe und alle Glieber ftreden fich in die Sohe. Es liegt im Wesen eines kanonisch geworbenen Stils, daß er einförmiger ift, die individuellen Regungen feltener werben. Go genugt es barauf binguweisen, bag bie meiften jungeren Tempel Siciliens bieser Richtung angehören, die späteren Teile bes Apollontempels (Fig. 300) und bas Herdon (E) in Selinunt (Fig. 366), die meisten Tempel von Afragas (Girgenti) — unter benen bie beiben ber "Juno Lacinia" und ber etwas jungere ber "Concordia" (willfürliche Namen) trefflich erhalten find —, endlich ber unvollendete Tempel von Segefta. Dieser und vor allen ber fog. Poseidontempel in Poseidonia=Baftum tonnen als vollendete Mufter dieser Stilweise gelten. Der lettere (Fig. 331) gibt die nunmehr regelmäßige Form einer Cella (B) mit Borhalle (A) und Opisthodom (C) in antis; er ist noch ein wenig länger als üblich (6×14 Säulen), 12,7 jonft aber in seiner trefflichen Erhaltung — sogar die Säulenreihen in der Cella, zwei über= 12,9 einander, stehen noch — ein wahrer dorischer Mustertempel. Nur das Fehlen aller Tropfen erinnert noch an die alte achäische Weise (S. 129); auch weichen die 24 Kanale an den äußeren Säulen von der Normalzahl (20) ab.

In Delphi wurden um diese Zeit von den Athenern ein Schathaus (Fig. 327 n. 28), dessen Stulpturen wir kennen lernen werden (Fig. 344), und eine kleine Siegeshalle (n. 32) erbaut, lettere zu Ehren des marathonischen Sieges; es war der erste athenische Bau ionischen Stils, von dem wir wissen. Auch der andere große Festplat der Griechen, Olympia, gewann schon in der Zeit vor den Perserkriegen an Glanz. Während Delphi steil in die Höhe gebaut

werben mußte, lag in Olympia alles auf ebener Fläche. Der heilige Hain, die Altis (Fig. 352 f.) füllte sich allmählich mit Bauwerken; zu dem Heräon und den älteren Schaß=häusern trat jest das Rathaus (Buleuterion, Fig. 352, B), im Grundrisse ganz abweichend von der üblichen Bausitte: ein quadratischer Mittelbau mit zwei länglichen Nebenbauten, die an dem einen Ende abgerundet und durch eine mittlere Säulenreihe geteilt waren.

In Athen hat die Baukunst ebenfalls seit der Befreiung bedeutende Aufgaben zu lösen gehabt. Gleichsam um das von den Thrannen erweiterte Hekatompedon zu übertrumpsen, besann man an der Stelle des späteren Parthenon (Fig. 388 n. 22) einen großen Tempel nach ähnlichem Plan, dessen Fundamente dis zu 10 m Tiese auf den Felsen gegründet wurden; aber trot zweimaligen Ansetens war er 480 doch erst dis zu den untersten Trommeln der marmornen Säulen gediehen. Mehrsache bemalte Baureste, die aus der Schuttschicht der Burg hervorgezogen worden sind, zeugen für anderweitige Bautätigkeit, allein die Zerstörung durch die Perser war so gründlich, daß sich nichts Zusammenhängendes erkennen läßt. Dasür tritt Athen auf einem anderen Gebiet in den Vordergrund.





331. Sog. Poseidontempel in Poseidonia (Baftum).

a. Plan (Borrmann nach Rolbewey-Buchftein). b. Ansicht.

Attische Malerei. In der herkömmlichen Geschichte der Walerei ward Kimon von Meond (unweit Korinth) ein Ehrenplatz zugewiesen; tunstvollere Stellungen, Berkürzungen aller Art, anatomische Feinheiten, natürlicheren Faltenwurf beobachtete man zuerst an ihm. Wir können diese Fortschritte in der attischen Tonmalerei, die allmählich alle fremden Gattungen völlig verdrängte, deutlich versolgen. Sie stehen im Zusammenhange mit einer geänderten Farbenempfindung, deren erste Anzeichen wir schon kennen gelernt haben (S. 166): die Figuren hoben sich hell von dunklerem Grund ab.

Nach etwa einem halben Jahrhundert unumschränkter Herrschaft des schwarzsigurigen Silhouettenstils trat in den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts in der Tonmalerei diese Wandlung ein, die eine Epoche bedeutet. Der rotsigurige Stil bezeichnet die Umkehrung des bishertgen Farbenspstems; fortan lösen sich die Figuren tonrot vom schwarzen gesirnisten Grunde, innerhalb dessen sie ausgespart bleiben. Es war das Ei des Columbus. Erst dadurch ward eine bessere Zeichnung der Figuren möglich; sie konnten nun auch innerhalb der Umrisse

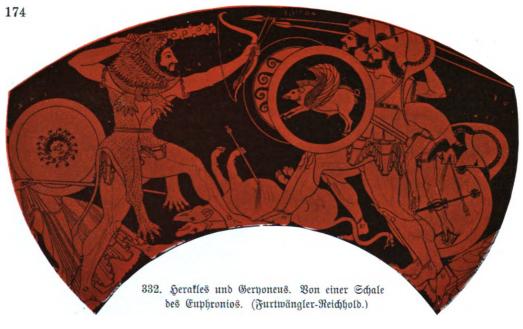



333. Köpfe bes Herakles und Antäos. Bon einer Schale bes Euphronios. (Öfterr. Jahresh.)



feiner durchgebildet werben, indem schwarze Pinselstriche an die Stelle der alten Riglinien traten. Jeht entwicklt die Gewandung allmählich einen feineren Faltenwurf, die Bewegungen werden gelenkiger, die Augen richtiger gezeichnet, ihre Stellung und Form zu charakteristischem Ausdrucke benuht. Die alte Unterscheidung der Geschlechter durch Farbe, Augenform und bergleichen äußerliche Aushilssmittel fällt fort. Das schwierige Problem, sowohl dem Körper wie der Gewandung das gedührende Recht zu schaffen, bleibt freisich zunächst noch ungelöst: die Umrisse des Körpers werden mit helleren Linien innerhalb der Gewandmassen angegeben, die sich unabhängig um den Körper entsalten. Neben der tiessichwarzen Farbe werden auch hellere Lösungen dis zum Blond gebraucht und charakteristische Wirkungen dadurch erzielt. Das früher übliche Weiß dagegen verschwindet ganz, Kirschrot beschränkt sich auf wenige Nebendinge (Bänder); dassur wird hie und da Schmuck mit Gold ausgehöht.

Eine eng zusammengehörige Gruppe von Tonmalern ist die Trägerin diese Fortschrittes.

88,4. 89,1 Roch in die letzte Tyrannenzeit mögen der Maler Epiktetos und der bedeutende Fabrikherr Andokides sallen, die noch die ältere Weise mit der neuen verdinden und mancherlei Steisheiten 88,5 bewahren. Die ganze Strenge des neuen Stiles zeigt Sosias. Neben Steisheit der Komposition tritt viel gute Einzelbeodachtung bei Euthymides, dem Sohne des Polios, hervor, der seinen Malereien auch wohl selbst ein "Brado" beischreibt oder die Bemerkung "so schön gemalt, wie es Euphronios nie gekonnt hat". Dieser Euphronios, der schon dem 5. Jahrhundert angehört, ist der bedeutendste Name der Gruppe; er ist neu in der Behandlung seiner Stoffe, wobei er die Hauptszene charakterisch hervorhebt, Nebensiguren slüchtiger behandelt (Fig. 332), neu in seinen Ausdrucksmitteln (Fig. 333, der krauslodige Herakles, den blonden Antäos würgend).

88,6. 89,2 Er war der Vorstand einer bedeutenden Fabrik, wohlhabend genug, um ein größeres Weihsen,5—7 geschenk auf die Burg zu stisten. Tüchtige Künstler, wie der zum Großartigen neigende Hieron, 89,3. 8 der talentvolle und immer originelle Nordländer Brygos (Fig. 334), der seine und sorgfältige Jonier 89,4 Duris setzen sein serks fort. Die Lieblingsform aller dieser Meister ist die slache Trinkschale

(Anlig), mit zwei langeren Bilbftreifen an ber Außenseite zwischen ben Benteln und einem runden Innenbilbe, bas zu einer geschloffenen 89,4 Romposition einlub. Offenen Blides schauten biefe Maler um fich und entnahmen ihre Stoffe gern ber motivreichen Alltagswelt, aber fie machten sich auch mit berselben frischen Kraft an die lebensvolle Umgestaltung des übertommenen Minthenichates. bem fie gang neue individuelle Beftaltung verlieben; bismeilen erinnern fie geradezu an die gleichzeitig sich entwidelnbe Tragobie (Troilosichale in brei Szenen aus Euphronios' Fabrit). Im Laufe weniger Generationen entwickelt biefe Coule ihren Stil bon ben noch etwas befange= nen Unfängen zu einer großartigen Auffaffung (Fig. 335), die bereits



335. Apollon tötet Tityos, der Leto bedroht. Krater ftrengen Stils.



836. Bon einem Altar Apollons und der Nymphen, von Thasos. Louvre. (Raget.)

beginnt bie Spuren bes archaischeu Stils abzuftreifen. Bier zeigt es fich besonbers beutlich, wie bie Malerei ber Stulptur auf bem Bege gur Freiheit voranschreitet. Es ift bie erregte Beriobe ber Bertreibung ber Tyrannen, ber Begrundung bes attifchen Freiftaates und seiner Bemahrung in ben Berferkriegen, eine Beit bochften Aufschwunges aller geiftigen Rrafte, in ber biese gange Entwidelung, eine mabre Entfesselung bes attischen Runftgeistes, verläuft. Gie bietet bie Borbereitung Athens fur bie Tatigkeit bes größten Meifters, beffen bie altere griechische Malerei sich rühmt.

Reifarcaifde ionifde Marmorftulbtur. Babrend bie Malerei in Athen gang neues echt attisches Leben gewinnt, bringt bie verwandte Relieftunft auf ionischem Gebiete bie letten verfeinerten Erzeugniffe bes Archaismus hervor. In bem liftifcen Ranthos begegnen wir einem eigentumlichen Grabfries, ber Darftellung eines Leichenzuges, bei bem bas Rof bes Berftorbenen mitten unter Leittragenben ju Bagen und ju fuß im Buge geführt wird, in einem Stil, ber trot mancher Ungeschicklichkeiten boch junger ift, als bas harpnienbenkmal (Fig. 308 f.). Gang vorzüglich ift ebendort die aussührliche Schilderung eines Hühnerhoses mit mehrsachen Sahnentampfen, febr bestimmt im Stil, einst bunt gefarbt, ein Werk, bas bie Freude am Tierleben reigvoll bekundet. Den Inseln entstammen brei Platten von einem großen Altare der Rymphen und des Apollon auf der ionischen Insel Thasos, jest im Louvre; die Brozession der Rymphen (Fig. 336) und Chariten rebet bieselbe, wenn auch etwas reifere Formensprache wie bas har= ppienmonument, die in bem Apollon fich am reifften regt. (Dieselbe Figur kehrt auch ftatua= rifch wieber.) — Einer ionischen Grabftele begegnen wir auf bem Feftland im bootischen Orchomenos, in grauem bövtischen Marmor von bem aus Nagos zugewanderten Runftler Alxenor geschaffen (Fig. 337). Auf ben Anotenftod geftüht, halt ein bartiger Mann bem 85,9 aufspringenden hund eine Seuschrede entgegen. Die Wiebergabe ber übereinander geschlagenen Beine und bes Umriffes ber Geftalt ift ungeschidt, bie Beidnung bes Auges verfehlt, ber Faltenmurf bes Gewandes fteif; bennoch fpricht aus bem flachen Reliefbilb ein lebensvoller Sinn, ber felbst für die kleinen Borgange in ber Natur ein offenes Auge hat. Naiv spricht fich bie Freude bes Runftlers an feinem Bert in ben Schlugworten feiner Runftlerinfchrift aus: "Sehts euch nur einmal an!" - Wie ber Nagier Algenor nach Bootien, fo fiebelte Telephanes aus Photaa nach Theffalien über und stellte feine Kunft in ben Dienst ber bortigen Tyrannen, bis reichere Aufgaben ihn an ben Hof von Susa führten (S. 75).

weisen Nachrichten und einzelne erhaltene Monumente aus Pharsalos, Larisa, Pella, Abbera barauf hin, daß die Kunst im ganzen Korben Griechenlands sich unter ionischem Einsluß, wenn auch in einer eigenen etwas breiten Bortragsweise, entwickelte. Auf ionischer Grundlage ist auch die elegante Artemis Laphria erwachsen, ein Golbelsenbeinbild, das die naupaktischen Künstler Menächmos und Sordas etwa um 500 für die ätolische Stadt Kalydon schusen; 34,7 eine leicht modernisierte Marmorkopie, am Kopf und Mantelsaum bemalt, ist in Pompeji ges sunden worden (Fig. 338).



337. Grabstele Algenors von Ragos, aus Orchomenos. Athen.



388. Artemis Laphria. Aus Pompeji. Neapel.



339. Rapitolinische Wölfin. Erz. (Knaben mobern.)

Springer, Runftgefchichte. I. 8. Muft.



840. Dreftes totet Agifthos. Marmorrelief aus Remi. Ropenhagen.



841. Relief eines Bagenfiegers? (fog. wagenbesteigende Frau). Athen. (R. Photogr. Ges.)



342. Bruchftud vom Beihgeschent bes Euthybitos. Athen.

Die ionische Kunst hat ihre Wirkung sogar bis nach Spanien erstreckt; bei Elche (Alsbacete) haben sich Marmorsulpturen gesunden, die die Künsteleien iberischer Tracht mit ionischer Anmut verbinden. Etwas herber muten die spärlichen Überreste der Kunst der Westionier an, die in Mittelitalien zum Vorschein gekommen sind und mit Wahrscheinlichkeit auf das chalstölische Khme zurückgeführt werden durfen; so das Relief aus Nemi mit der Tötung des Ägisthos durch Orestes (Fig. 340). Mit den geringsten Mitteln ist die Empörung Klytämestras und der Jubel Elektras zu sprechendem Ausdruck gebracht, zugleich aber jeder Gedanke an den bevorstehenden Muttermord ferngehalten. Dem Gegenstande gemäß trägt die Darstellung einen harten Charakter, die Formen sind scharf, die Bewegungen eckig (vgl. Fig. 307), Falten und

Haare steif. Ein noch strengerer Charakter tritt in einem Werke bes Erzgusses hervor, bas nicht ohne Wahrscheinlichkeit ebenfalls dem Kunstkreise von Kyme zugewiesen wird, der kapito-linischen Wölsin (Fig. 339). Sie fällt ihrem Stil nach in die archaische Periode und steht vielleicht mit der Vertreibung der römischen Könige (510) in Jusammenhang: es ist die Wölsin des Mars als Wächterin der beiden Zwillingssöhne ihres Herrn, Romulus und Remus, die als die Hauptsiguren einst vergoldet waren. Bei aller Starrheit der Haltung und trot der kondentionellen Behandlung der Mähne ist das magere Tier doch mit großem Lebensgefühl gebildet.

Attifche Reliefs. Diese reife ionische Runft bat noch im Busammenhange mit ben ioniichen Ginwirkungen ber peififtratischen Zeit (S. 167) ihre Spuren auch in Attita binterlassen. Einen Beleg bietet ein sei es von einer Basis sei es von einem Altar herrührendes Relief von ber Afropolis (Fig. 841); es ftellt einen magenbesteigenben Jungling bar, vielleicht einen Sieger im Wagenrennen. Der Runftler bes ursprunglich viel umfangreicheren Denkmals gibt ben verschiedenen Stoff bes Untergewandes und bes Mantels beutlich wieder und zeigt bas Nackte fein und zierlich behandelt. Das Relief stellt, gegenüber den meisten ionischen Werken, einen Fortschritt dar, ähnlich wie etwa gegenüber den älteren Frauenstatuen von der Afropolis 36,7.8 das Bruchstud einer von Euthyditos geweihten anmutig herben Madchenftatue (Fig. 342), in bem bas Übermaß ionischen Rokokos in attische Grazie umgewandelt erscheint. Ginen abnlichen 35,5.4 Gegensat finden wir bei mannlichen Bilbniffen biefer Beit, die zum Teil bei einfachfter Form= gebung eine erstaunliche Lebenbigkeit befiten. Die Berle biefer ionisch-attischen Runft bietet ein Relief, bas in Rom aus bem Boben ber Billa Lubovisi zum Borschein gekommen ift (Fig. 343). Es ift eine marmorne Thronlehne, beren Rudfeite Aphrobites Aufsteigen aus bem Meere unter Beihilfe zweier bienenber Rymphen mit entzudenber Frifche und Feinheit in Empfindung und form icilbert: bas nag anliegende Gewand im Gegensatz gegen bas faltige Tuch, bas fie warmend umhullen foll, und ber sehnenbe Aufblick jum Licht find trefflich bar-39,1 geftellt. Eine verhüllte Braut, opfernb, und eine nacke Flötenspielerin, beibe an den Seitenlehnen in ben engen Raum hineingezwängt, fchließen ben Rreis ber Dienerinnen Aphrobitens. ift das lette Wort diefer ionisch gebilbeten attischen Runft gesprochen.



343. Aphrobites Reergeburt. Bon einer Thronlehne. Marmor. Rom, Thermenmuseum.



a. Beratles und Ryfnos.

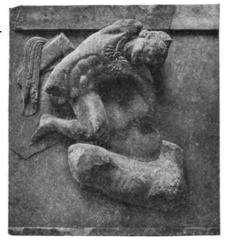

b. Berafles und ber Birich.



o. Thefeus und der Minotauros. 344. Metopen vom Schahhause ber Athener in Delphi. (Fouilles de Delphes.)

Aber auch die altattische Stilweise (S. 167) ift baneben lebendig geblieben. Bielleicht zum Dank für ben vom belphischen Orakel ben Athenern bei ber Bertreibung ber Tyrannen geleifteten Beiftand erbauten bie Athener in Delphi ein Schathaus (Fig. 327 n. 28) von seltener Pracht, das mit nicht weniger als 30 Metopen, Beratles= und Theseustaten, geschmudt war (Fig. 344). Diese zeigen, bei manchen archaischen Barten und Ungeschicklichkeiten (b), lebhafte Romposition und burchgeführte Wiebergabe ber Mustulatur, berber und unausgeglichener als in ben etwas jungeren Thrannenmörbern, aber von bem gleichen Studium des Nackten zeugend, das die Malerei eines Euphronios (S. 175) auszeichnet. Bwei bon ihren Pferben herabgleitende Amazonen (?) bilbeten die Afroterien. Das stulpturenreiche Schathaus nimmt fich aus, als ob es im Wetteifer mit dem siphnischen (Fig. 305/7) errichtet worben mare, ein Beispiel attischen Dages und frischer attischer Rraft gegenüber bem ionischen Überschwang. Nun kam ben Attikern noch eine neue Anregung von peloponnesischer Seite.

Beloponnefifcher Erzguß. Im letten Biertel bes fechften Jahrhunderts, mahrend die attische Malerei ihren raschen Aufschwung nahm (S. 173 ff.), bereitete sich im Nordosten bes Beloponneses eine entscheibenbe Bendung in der Plaftit bor. Sie knupfte fich an bie Ausbildung bes Erzgusses, ber ichon im Anfang bes Jahrhunderts in Samos burch Rhotos und Theodoros aus dem Orient in die griechische Runft eingeführt worden war (S. 150 f.). Aber er hatte seither gegenüber ber ionischen Marmorkunft nur ein verborgenes Leben geführt. Als er endlich zu treff= licher Technik ausgebildet worden mar, bot er bas bei weitem geeignetste Material für bie reichen Aufgaben, die der Plaftik burch ben Aufschwung der olympischen und der übrigen Nationalspiele gestellt wurden. Die Siegerstatuen traten neben bie Siegeslieber eines Pindar und fanden ihre Aufgabe in möglichst vollen= beter Wiebergabe des gymnaftisch durchgebilbeten Körpers. Diesem Ziele strebten vor allen die Schulen von Siknon, Argos und Agina nach. Götterftatuen nahmen zumeift Erzbilder von Siegern in ihren verschiedenen Rampfarten, ju guß, ju Roß, zu Bagen, ihre eifrige Tätigkeit in Unspruch. Bedeutende Meifter wie Kanachos von Sikyon (Apollon Philefios bei Milet Fig. 301), Sage=

ladas von Argos (Zeus auf Ithome Fig. 345, Herakles Alexikakos in Athen), Kalon und ber etwas jungere Onatas von Agina konnen zugleich als Bollenber bes archaischen Stiles und feiner Motive und als Begrunber eines neuen, ftrengen Naturftubiums gelten. Auch ju größeren Gruppen wurden bie Erzbilber ichon vereinigt: Hagelabas ichuf für Tarent eine Gruppe mit Pferben und friegsgefangenen Beibern, die nach Delphi gewibmet warb (Fig. 327 n. 11), Onatas für Olympia die Losung achäischer Helben für den Zweikampf mit Bettor (Blias 7, 161 ff.), für Delphi einen Rampf amifchen Tarentinern und ihren meffapischen Nachbarn zu Fuß und zu Roß um ben gefallenen iaphgischen König Opis. Onatas war auch als Götterbildner berühmt (hermes in Tanagra, herakles ber Thafier in Olympia, jugenblicher Apollon); in seiner schwarzen "Demeter" bei Phigalia schuf er ftatt eines fragen= haften Mifchwesens ein Bilb von geläutertem Geschmad. Allen biesen Runftlern floffen bie Aufträge von allen Seiten zu. Als es nach ben Perferkriegen galt den Göttern Siegeszehnten barzubringen, erschienen bie nordpeloponnesischen Erzgiegereien bazu am geeignetsten

(Anaxagoras' von Agina platäischer Zeus in Olympia; Schlangendreifuß aus plataischer Beute in Delphi Fig. 346). Es fehlt nicht gang an erhaltenen Erzwerken, bie uns bie peloponnesische Runft biefer Beit bor Augen ftellen. \$8.5.6 Der Apollon aus Piombino (Fig. 346 a), noch in bem



345. Beus bon Ithome, nach Sagelabas. Meffenische Münze. (Garbner.)



346. Golbener Dreifuß mit einem Gewinde von drei ehernen Schlangen (Konstantinopel), etwa 61/2 m hoch. Platäisches Beihgeschent für Delphi (Fig. 827 n. 35). (Dreifuß nach Furtwängler, Bafis nach Bulle.)



346a. "Apollon" aus Biombino. Erz. Baris. (Rayet.)



347. Waffenläufer. Erzstatuette. Tübingen. (Arch. Jahrb.)

alten Schema bes sechsten Jahrhunderts (S. 148), die Siegerstatue Sciarra, jest in Kopenhagen, mehrere eherne Köpse lassen sich ziemlich sicher dieser Gruppe zuweisen, wenn sie auch nicht mit gleicher Sicherheit auf die einzelnen Schulen und Meister verteilt werden können. Ebenso gehört hierher das ohne tristigen Grund dem Hageladas zugeschriebene Vorbild einer in römischer Zeit oft kopierten Statue ("Stephanossigur"), deren auffällige Proportionen, kleiner 79,6.7 Kops bei breiten Schultern, in der lebendigen griechischen Kunst keine Nachsolge gefunden haben; der Stand dagegen ist freier geworden: nicht mehr der vorgesetzte linke Fuß, sondern ein gleichmäßigeres Ruhen auf beiden Beinen. Gemeinsam ist allen diesen Werken eine scharfe Naturbeobachtung, das Hervorheben des Knochengerüstes, das Streben nach anatomischer Nichtigkeit und sesten Proportionen, im Ausdruck ein strenger Ernst, der den stärksten Gegensatz gegen das sterotype Lächeln der ionischen Marmorsrauen bildet.

Attischer Erzauß. Die Geltung bieser borischen Kunft blieb nicht auf ihre Seimatftätten beschränkt; die Hauptmeister sinden wir alle auch in Athen tätig. Ihr Einfluß macht
sich denn auch bei den dortigen Künftlern dieser Übergangszeit deutlich geltend: Erz wurde
statt des Marmors herrschend, die nackte Männergestalt statt der ionischen Rokotosvau. Als
Beleg dieses Umschwunges können die Statuen der beiden Thrannenmörder Harmodios und



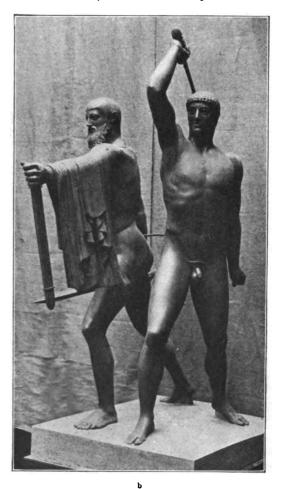

348. Gruppe ber Thrannenmörder. Marmor. Neapel. Nach ber Erganzung im Strafburger Museum. (Bhot. Töbelmann.)

Aristogeiton gelten, die balb nach ber Bertreibung ber Tyrannen in öffentlichem Auftrag Antenor, einft ber Schuler und Bollender ionischer Marmorkunft (S. 167), in Erz goß. Nachweislich ftimmte bie Gruppe, bie Berges 480 entführte, im wesentlichen mit ber fpateren überein, die alsbald zum Ersat für sie geschaffen ward (Fig. 348). Es ist nicht blog das erfte Beispiel eines politischen Dentmals, sonbern auch bie erfte geschloffene Freigruppe, bie wir kennen. Bilbet Antenor perfonlich ben Übergang von ber ionischen zur borisierenben Beife, fo erstreckt fich bie Schulung burch bie peloponnesischen Erzkunftler auch auf bie folgenbe Generation, deren Hauptbertreter Kritios und Resiotes maren. Diese schusen um 477 in engem 36,2 Anschluß an Antenor die neue Gruppe der Thrannenmörder, die uns durch eine Neapler Kopie und ein Relief bekannt ist (Fig. 348). Eng jusammengeschloffen fturmen die beiben Freunde nebeneinander vormarts, Harmodios mit dem Schwert ausholend, Ariftogeiton mit vorgehaltenem Mantel und stoßbereitem Schwert. Die heftige Bewegung erscheint mit Kraft und 36,8 Freiheit wiedergegeben, nur in Einzelheiten, z. B. im Ropfe bes Harmobios, ift noch eine gewisse Sarte erkennbar. Meifterhaft gelungen ist die schwierige Aufgabe, zwei in gemeinsamer Sandlung begriffene Personen zu einer einheitlichen, sowohl von vorn wie von den Seiten gleich übersichtlichen und wirksamen Gruppe zu verbinden. In der Vorderansicht (a) macht jich vielleicht jum erstenmal die Tiefendimenfion geltend. Der gleichen Schule entstammt eine 36,6 frijche Junglingsftatue von ber Afropolis. Neben Kritios und Nefiotes, beren Baffenlaufer Epicharinos in einer Erzstatuette zu Tübingen (Fig. 347) erhalten zu sein scheint, wandelte auch Begias, ber Lehrer bes Phibias, ben man als ebenburtigen Bertreter altattifcher Blaftit mit Sagelabas und Onatas zusammenstellte, auf ahnlichen Wegen eines noch berben, aber gereiften 36,5 Archaismus. Dlanche attischen Einzelwerke aus bieser Zeit sind uns erhalten (Jünglingstopf, 38,7 Erzkopf von der Afropolis). So deutlich aber auch der dorische Einfluß auf die attische Skulptur biefer Beit ift, die oft wiederholte Ungabe, Sageladas von Urgos fei ber Lehrer bes Bhibias. Myron und Boluflet, ber brei größten Bilbhauer bes fünften Jahrhunderts, gemesen, ift höchstens etwa fur Mpron, indirekt vielleicht für Bolnklet haltbar; für Phibias ift fie nur ichlecht bezeugt und wenig glaublich.

Die Generation nach den Berferfriegen. In der erften Salfte des 5. Sahrhunderts steigt die hellenische Runft rasch jum Gipfel ber Bollenbung empor. Der Rampf mit ben Berfern hatte alle Rrafte angespannt; ber glorreiche Sieg erhöhte bas Lebensgefühl und ließ bas Dasein doppelt wertvoll und bes reichsten Schmudes wurdig erscheinen. Überall entstanben neue große Tempel, teils an Stelle ber von ben Berfern gerftorten Tempel, bie wiederherzustellen religiöse Pflicht war, teils Neubauten als Ausbrud bes Triumphgefühls. Für Maler und Bilbhauer gewannen die homerischen Kampfe eine neue Bebeutung: fie schwebten ber Phantafie ber Dichter und der Runftler als das mythische Borbild ber eigenen Kämpfe gegen die Orientalen vor. Die Götter selbst hatten sich mächtig und gnabig erwiesen. Gine ernfte religiöse Beihe durchklang bie Empfindung bes Bolkes (bie Mysterien standen im höchsten Ansehen) und ließ auch bie Runft gern ben Göttern bienen. Diese werben in erhabener Schonheit und Rraft ftrablend geschaut, alle Mittel, über bie bie Runft zu gebieten gelernt hat, auf ihre Bilber übertragen, bie Bilber felbst in ber Große jo gefteigert, bag bie Tempel taum fur fie auszureichen icheinen. Der vergleichende Blid auf die gleichzeitig aufblubende bramatifche Boefie hilft wefentlich ben Charafter ber griechischen Kunft bieser Zeit erkennen. Auch ber außere Antrieb zu einem regen Runftleben, bas Beburfnis burch Beihgefchente fur ben errungenen Sieg zu banten, barf nicht unterschätt werben. Wie in allen anderen Kreisen bes geistigen Lebens, wie in bem Bereiche ber politischen Welt, so tritt auch für bas kunftlerische Schaffen Athen in den Mittel= punkt, jedoch erft allmählich, indem es anderen Orten den Bortritt läßt.



eutros name num ben gefallenen Achill. Gruppe aus bem (Rach ber Aufftellung



B C D E F G H 350. Der Bestgiebel des Tempels zu Ägina. Aias und Teutros (Nach der Ergänzung



'B C' D' E' F' G' 351. Der Ostgiebel des Tempels zu Ügina. Herakles (K') und Telamon (G') (Nach der Ergänzung



Bestgiebel bes Tempels zu Agina. Marmor. München. im Strafburger Museum.)



F G H J K L M im Kampse vor Troja, Warmor. München. (Furtwängler.) von Furtwängler.)



**B'** G' H' J' K' im Kampfe gegen Laomedon (H'). Warmor. Wünchen. (Furtwängler.) von Furtwängler).

Ľ

Naina (Kig. 349-351). Der Tempel an der Nordoftspite Aginas ward zuerst Zeus, 12.4 bann Athena, neuerbings ber von Rreta herübergefommenen Gottin Aphaa jugesprochen. Gine Inschrift beweift, daß dieser dort im 6. Jahrhundert ein Altar und ein "Haus", d. h. ein Schathaus, erbaut wurden, und zahlreiche Überrefte von Beihgeschenken bekunden die Beliebtheit ihres Rultus. Da aber nach antikem Zeugnis biefe Rultftatte in einem Beiligtum ber Artemis belegen war, so scheint ber erhaltene Tempel eber biefer als ber Aphaa anzugehören. Tempel entspricht im Grundriß und Aufriß dem dorischen Kanon (6imes13 Säulen), bilbet aber burch bie Schlankheit seiner Saulen (102/g halbmeffer), bie Straffheit seiner Rapitelle, bie Niedrigkeit seines Gebälkes bereits den Übergang zu den attischen Bauten der Blütezeit. Aufgang an der Frontseite wird wie bei den peloponnesischen Tempeln durch eine Rampe vermittelt. Die Frauengeftalten neben bem reich entwickelten Afroterion (Fig. 351) wieber= 11,11 holen das alte ionische Motiv (Fig. 304. 325); prächtige Greifen auf den Enden des Giebels 37,3 erinnern an die den Agineten geläufige Erztechnik. Diese Gewohnheit an den Erzquß macht fich auch bei ben Giebelstatuen geltend, Die, in ihren Motiven auf Ergkomposition berechnet, aber aus parischem Marmor gearbeitet, aller Stupen entbehren und auf allen Seiten gleichmäßig vortrefflich ausgeführt find, als ob fie für freie Einzelaufstellung berechnet waren. Die Statuen zeichnen fich sämtlich burch fichere Renntnis bes Rörpers in feiner ammuaftischen Durch= bilbung, seinem Mustelspiele, seinem energischen Auftreten aus, boch ift ein bedeutender Unterfchieb zwifchen ben beiben Giebeln ertennbar. Der burchmeg altertumlichere Beftgiebel gibt bie Figuren magerer, harter, gehemmter, auch im Ausbrucke ber Köpfe befangener wieber (Rig. 350 a), während die Geftalten des Oftgiebels voller find und faftigeres Fleifc, lebendigere Bewegungen, ausbrudsvollere Buge aufweisen (Sig. 351 a). Offenbar feben wir zwei Stufen ber gleichen Kunft an bemfelben Tempel nebeneinander bor uns; an ber Rudfeite bleibt eine ältere konfervative Richtung mehr ber überlieferten archaischen Beise treu, an ber Borberfeite bagegen entfaltet fich eine neue, ber Wirklichkeit fich voller erschließenbe, zugleich nach großerer Freiheit und nach fünftlerischerer Wirtung ftrebenbe Runft.

Derfelbe Gegensat offenbart fich in ber Romposition. Früher allerdings hielt man beibe Giebel für wesentlich gleich tomponiert; auf Grund ber langit befannten Figuren und eingehender Untersuchungen glaubte man in beiben Giebeln eine einheitlich um ben Mittelpunkt eines Gefallenen gruppierte Komposition ertennen ju burfen, beren beibe Salften, gang immetrifc angeordnet, wie Schalen an einer Wage gleich schwebten (Fig. 349). Allein neuere Funde 37,1 und baran geknüpfte icharffinnige Untersuchungen ergeben ein gang anderes Bilb (Fig. 350f.). Beibe Gruppen verlieren die Ginheitlichkeit, Die ihnen bisher einen hauptvorzug zu verleihen ichien, und bewahren ihre Ginheit nur noch in ber Mittelfigur ber unfichtbar ben Rampf beherrichenben Göttin Athene (G, F'). Der eine gefchloffene Rampf hat fich in eine Schlacht 37,4 verwandelt, die fich in angemessener Symmetrie, wenn auch nicht ohne Abwechselung, zu beiben Seiten ber Göttin entwidelt. Im Beftgiebel (Fig. 350) zerfallt jeber ber beiben Flügel wiederum in zwei getrennte Gruppen, je einen Kampf um einen Gefallenen nach beliebtem 37,6 Schema (D—F, H—K), sobann einen gegen das Giebelende hin gerichteten selbständigen Kampf eines Hopliten und eines Bogenschützen gegen einen Berwundeten (A-C, L-N). Go geschidt bier auch die Giebelichrage benutt ift und fo belebt die einzelnen Sandlungen gestaltet find, bie Romposition als Ganges ift nicht viel über ben alten Megareergiebel (S. 147) binaus= gekommen, obgleich boch bie Attiker ichon lange bie Ginheit bes gangen Giebels als Biel erkannt und erstrebt hatten (S. 148). Diesen Fortschritt weist benn auch ber Oftgiebel auf (Rig. 351). Obicon auch er zwei getrennte Schlachtbilber bietet, fo bilbet boch jeber ber beiben Flügel eine einzige große zusammenhangenbe Gruppe. Die Szene zunächst ber Mitte,

mit dem zurücksinkenden Gegner (vgl. Fig. 344a), dem ein Knappe beispringt (C'—E', G'—J'), 37,7 und die beiden vortrefflich durchgeführten Bogenschützen (B', Herakles mit dem Löwenhelm K') 37,5 geben ein ebenso lebendiges und interessantes Bild, wie der Gesallene A' (Fig. 351a), eine Prachtgesstalt, durch den Ausdruck verdissenen Schmerzes Teilnahme erregt. Den Gegenstand beider Giebelsgruppen bilden die Kämpse der äginetischen Herven aus Aakos Geschlecht, die, wie Pindar 477 singt, "zweimal die Stadt der Troer im Kamps eroberten, zuerst [Telamon] im Gesolge des Herakles, sodann [Aias und Teukros] mit den Atriden". Die einzelnen Helden lassen sich freilich, mit Ausnahme des Herakles, nicht ganz sicher benennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Tempel ein Siegesdenkmal, angesichts des Schlachtseldes von Salamis in Erinnerung an die hervorragende Kolle errichtet, die die Ügineten, den Ruhm ihrer Ahnen erneuernd, in dieser Schlacht gegen die modernen Troer, die persischen Barbaren, erworden hatten; war doch ihnen der erste Siegespreis zuerkannt worden. So spiegelte sich in den Giebelgruppen wie in der pindarischen Poesie ihre eigene Tapserseit in den mythischen Siegen der Vorsahren.

Dlympia. Der gewaltige politische Ausschwung kam auch Olympia zugute und brachte der Altis ihren künftlerischen Abschluß (Fig. 352 f.). Zu dem alten Herdon (H), dem umsfriedigten Pelopsgrabe (P), der Terrasse der Schathäuser im Norden und dem Buleuterion (B) im Süden trat nunmehr der Zeustempel (Z), schon durch die Kolossalität seiner Werkstüde und seiner Verhältnisse von mächtiger Wirkung. Er bildete die Krone aller olympischen Bauten, aus stahlhartem Muschelkalk errichtet und spätestens um das Jahr 456 v. Chr. vollendet. Als Baumeister wird der elische Künstler Libon genannt. Der Anlage nach gleicht der Zeustempel dem Tempel von Pästum (Fig. 331), nur daß er bloß 13 Säulen auf der Langseite hat, und zwar jede von 20 Kanälen. Die Seitenschiffe sind noch sehr schmal. Spuren einer Duerteilung des Mittelschiffes durch Gitter hängen mit dem späteren großen Zeussbilde (S. 223) zusammen; reicher bildnerischer Schmuck in den Giebelseldern und oberhalb des Giebels, sowie in den Metopen der beiden Vorhallen (die äußeren Metopen waren ohne Reliefs) erhöhte die Wirkung des Baues, der die ganze Altis in ähnlicher Weise beherrschte wie der Varthenon die Burg von Athen.

Die verschiedenen Stulpturen bieten das Bild einer geschlossenne einheitlichen Kunstweise; zwischen Metopen= und Giebelgruppen besteht keine Grundverschiedenheit des Stils. Die Metopen= 40,9—12 reliefs, ohne Zweisel schon während des Baues eingesügt, schildern die zwölf Taten des Herakles. Eine der besterhaltenen Metopen (Fig. 354) führt uns den Helden vor, wie er von Atlas die Apsel der Hesperiden sich reichen läßt, während er auf dem Haupte selbst das Himmelsgewölbe trägt (sichtbar ist nur das Tragkissen). Sine sehr einfache Athena steht hinter Herakles, in naiver Weise bemüht ihm die schwere Last zu erleichtern. Sin Muster des Stiles bietet die Stiermetope (Fig. 355), in der der Widerstreit der Kräfte durch die sich kreuzenden Diagonalen der Kämpsenden zu überaus klarem Ausdruck gekommen ist. Die Wiedergade der kräftigen männlichen Körper, mehr sleischig als muskulös, ist tresslich gelungen, dagegen streist die Be= 40,7.8 handlung der Gewänder noch an altertümliche Strenge, wie denn auch die Köpse bei ebler Schönheit der Formen noch das volle pulsierende Leben vermissen lassen und auch in den bloß aus Bemalung angelegten glatten Haaren und Värten noch der älteren Weise solgen.

41,1.2 Hinfichtlich ber beiden Giebelgruppen entsteht eine eigentümliche Schwierigkeit badurch, daß uns Pausanias die Namen ihrer angeblichen Schöpfer angibt. Von Alkamenes, dem Schüler des Phibias, würde danach der Schmuck des Weftgiebels (Fig. 355) stammen, die Darstellung des Kampses zwischen Lapithen und Kentauren; jedoch stimmt dazu weder die Zeit noch die Kunstart jenes Meisters, und selbst wenn man einen älteren Alkamenes annimmt, so verraten die Werke, die man diesem etwa zuschreiben möchte (Fig. 371 f.), einen ganz anderen Stil.



352. Altis von Olympia. Grundriß.

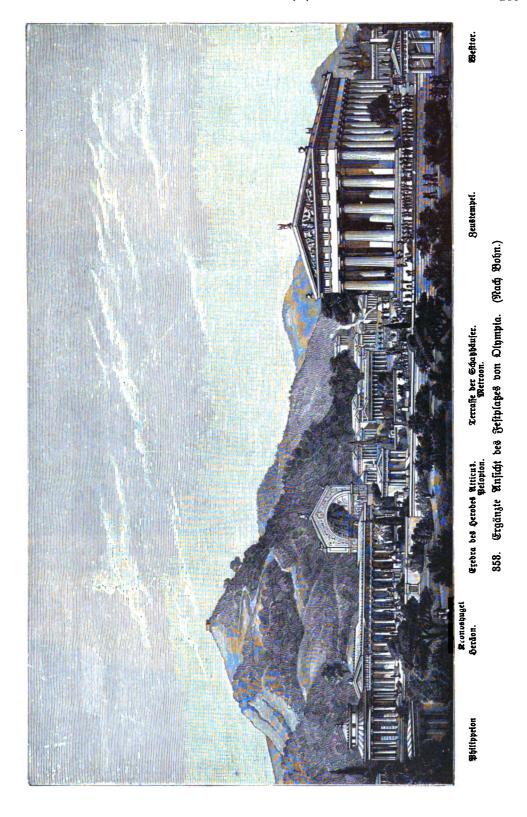



Delbameia. Eurytion. Beirithoos. Apollon.

356. Rentaurentampf. Der Beftgiebel bes Zeustempels von Olympia



357. Apollon vom Bestgiebel bes Zeustempels zu Olympia. ("Olympia".)

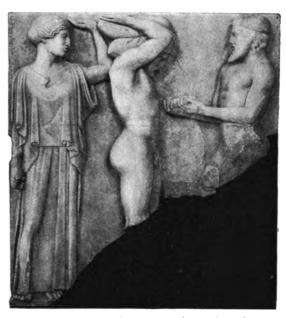

354. Atlas bringt Heratles die Hesperibenäpfel. Metope vom Zeustempel zu Olympia. ("Olympia".)



358. Pelops' Bettrennen. Der Oftgiebel bes Zeustempels von Olympia



Apollon. Thejeus.

nach ber Anordnung und Ergänzung von G. Treu. Marmor. Olympia.



355. Herakles und ber Stier. Retope vom Zeustempel zu Olympia. (Brudmann.)



359. Sinnender Greis (Obertörper) vom Oftgiebel bes Zeustempels in Olympia. ("Olympia".)



Beus. Onomaos. Sterupe. Myrtilos.

Sinnenber Greis.

Rlabeos".

nach ber Anordnung und Ergänzung von G. Treu. Marmor. Olympia.

Die Mitte bes Giebels nimmt eine Kolossalfigur, mit Recht als Apollon gedeutet, ein (Fig. 357). Zu beiden Seiten dieser völlig ruhigen Gestalt, die nur die Rechte gebietend 41,8.4 ausstreckt, wogt der heftigste Kamps. Kentauren haben die Braut des Peirithoos und die anderen zur Hochzeit versammelten Frauen ergriffen und eilen sie als Beute wegzuschleppen. Bergebens suchen die Frauen den Räubern zu wehren, da eilen die Lapithen, voran Peirithoos 41,7 und Theseus, zur Hilfe herbei und schwingen die Art oder stoßen das Schwert in die Brust des Angreisers oder suchen ihn durch Umklammerung zu erwürgen. Jederseits bilden sich so 41,5 drei Einzelgruppen; sie sind zum Teil nur halb ausgebildet, während die hintere Hälfte in der Giebelwand verschwindet: ein neuer, entschieden malerischer Zug. Aus den Ecken schauen Weiber 41,8 angstvoll dem Kampse zu.

Als Schöpfer des Oftgiebels (Fig. 358) wird von Paufanias infolge eines nachweislichen Digverständniffes Baonios aus Mende in ber Chalfibite genannt, ben wir aus einer anderen seiner Schöpfungen (Fig. 457) tennen lernen werben. Der Giebel schilberte bas mythische Borbild ber olympischen Spiele, bas beborftebende Bettrennen zwischen Belops und Bwifchen ben beiben Wettkampfern fteht in voller Rube als Richter in ber Mitte bes Giebelfelbes der überragende Zeus. Onomaos, der Landesherr, der bie Rechte stolz in die Seite ftemmt, und ber bescheiben niederblidende Frembling Belops werben von Frauen begleitet; bort fteht Onomaos' Gemahlin Sterope, hier seine Tochter Sippodameia, der Breis bes Rennens. Es folgen die (ehernen) Biergespanne der Fürsten mit ihren Bagenlenkern und mit Dienern, bie auf Belops Seite eifrig am Berte find, auf ber bes Onomaos noch in Ruhe verharren und zum Teil forglich bem Ausgange bes Rampfes entgegensehen (Rig. 359). Die Eden bes Giebels füllen zwei liegende Manner aus, nach antiker, aber beftrittener Erklarung bie Fluggötter Alpheios und Rladeos. Anders als bei ben Agineten erscheint bie plaftische Durchbilbung 41,6 ber einzelnen Geftalten nur fo weit geforbert als es ber beforative Bwed erheischte, boch half bie Farbung ber Statuen nach; bie Rudfeiten find roh gelaffen. Obicon Die beiben Giebel eine faft altertumlich wirkende Steifheit im Often neben einer ungebundenen Bilbbeit im Westen ausweisen, gehören sie boch sicher einer einheitlichen Runftschule an. Beibemale zerfallt, wie in Agina, die Gruppe in zwei Flugel, boch find biefe bier, namentlich im Oftgiebel, beffer ju einem Gangen zusammengefaßt. Bene Unterschiebe find im Gegenstande ber Darftellungen (Schwüle vor der Entscheidung und hitziger Kampf) begründet — noch immer bewirkt eine gewisse funftlerische Befangenheit Übermaß in ber Rube wie in ber Bewegung (S. 149) -... fie erftreden fich aber nicht auf die bollig gleichmäßige Ausführung. Belcher Schule freilich bie olhmpischen Stulpturen entstammen, darüber herrscht noch Streit; die von Jonien abhängige nordgriechische, auf malerische Mittel abzielende Richtung, Argos, ber griechische Westen, Die tunftreiche ionische Insel Paros, ja sogar Phibias' Genosse, ber Parier Rolotes, haben sich nach und nach gemelbet. Um einsachsten erscheint es eine einheimische elische Runftschule angunehmen: wir tennen einen elischen Runftler Ralon.

Wie dem nun auch sei, so viel ist sicher, daß wir von derselben Schule noch einige andere Proben besitzen, z. B. die ohne genügenden Grund als Hestia gedeutete szeptertragende Göttin Giustiniani, die die größte Ähnlichkeit mit der Sterope des olympischen Ostgiebels 39,6 verrät. Die Strenge des archaischen Stiles erscheint hier zu würdigem Ernste gemildert, das Künstliche z. B. in der Haartracht dem natürlich Anmutigen genähert; über die ganze Gestalt verbreitet sich ein Zug des Feierlichen und Gemessenen. Ihr stehen ein paar eherne Frauen= 39,4.17. gestalten aus Herculaneum nahe.

Die naive Frische, die den peloponnesischen Bildwerken eigen ift, spricht fich bei ähnlicher Formensprache in einer Anzahl etwas jungerer Berke aus, die entweder bestimmt auf den





360. Wettläuferin. Marmor. Batitan.

861. Grabrelief. Marmor. Batifan. (Stubnicgfa.)

Beloponnes hinweisen ober beren Ursprung mit Bahrscheinlichkeit bort gesucht wirb. Jenes gilt von ber überaus reizvollen vatikanischen Wettläuferin, die in Tracht und Motiv auf die Wettläufe bes olympischen Herafestes zurückgeht (Fig. 360). Oft wiederholt in Statuen und Reliefs ift bie sogenannte Benelope besjelben Mufeums, eine beliebte Grabfigur mit feinen Bugen gehaltener Trauer (Fig. 361). Die Bettläuferin findet ein schönes Gegenstud in einer Erosstatue zu Petersburg (Fig. 362). Der noch ungeschorene Jüngling, einft mit großen Flügeln ausgestattet, bietet mit seinem emporgerichteten Blide bas echte Bilb eines borischen Eros, weit entfernt von bem fpateren Flügelknaben; vermutlich lag ein Zweig ober eine Binbe in seiner Linken. Biel popularer ift 39,3 der kapitolinische Dornauszieher, wohl ein junger Läufer, ber un= geachtet bes Dorns ben Sieg im Bettlauf errungen hat, nun aber fich gang ber Aufgabe bingibt ben laftigen Dorn zu entfernen, bes unschönen Winkels nicht achtend, ben die beiben Unterbeine bilben. Altertumlichen Zugen in Gesicht und Haarordnung steht eine mertwürdig lebenstreue Wiebergabe ber abgespannten Bruftmuskeln gegenüber, die bereits auf lysippische Bilbungen vorausbeutet; auch bie nicht bloß auf eine Unficht berechnete Komposition eilt ihrer Beit boraus.

Die Altis in Olympia erhielt übrigens in dieser Zeit, ebenso wie der delphische Tempelbezirk, das charakteristische Gepräge durch Springer, Kunstgeschichte. I. 8. Aust.



362. Eros Soranzo. Marmor. Petersburg. 13



363. Bagenlenker aus Delphi. Erz. Delphi. (Mon. Piot.)

die Menge eherner Siegerstatuen, die neben anberen Beihgeschenken bie Tempel umbrangten. Für alle borischen Meister bes Erzausses mar es eine Ehre für olympische und pythische Sieger ju arbeiten, aber allen voran ftanden die Runftler von Argos und Agina, bort Hagelabas, Aristomedon, Glaukos und Dionysios (in bieje Schule mag ber Munchener Beus gehören, ein Wert von großem Stil, beffen Ursprung andere in Sizilien suchen), hier Onatas, Glaufias und Simon, Theopro-Den Beloponnefiern gefellten fich Dhyron und Ralamis, ferner Phthagoras von Rhegion und einzelne andere Meifter bes Beftens, im gangen aber wandten sich auch bie vornehmen Sieger Siciliens und Großgriechenlands mehr an die pelo= ponnesischen Meifter um ihre Siege zu berherrlichen. Hier wird also auch wohl der Schöpfer des in Delphi gefundenen ehernen Wagenlenkers zu suchen fein; er gehörte zu einem Biergespann, bas einen Sieg bes Polygalos von Sprakus verherrlichen follte (Fig. 363, vgl. Fig. 370 c). Die langen Falten bes Wagenlenkergewandes waren einft vom Wagen= taften verbeckt, so bag ber Oberkörper und ber scharf aufmerkende Blick bes jugendlichen Antliges, in bem alles gehaltene Spannung ift, zu ungeftörterer Geltung tamen.

Großgriechenland und Sicilien. Pythagoras. Das Hochgefühl biefer großen Zeit findet
in Sicilien seinen bezeichnendsten Ausdruck in dem
Beginne des Rolossaltempels des olympischen Zeus
in Akragas (Fig. 364), einer üppigen Stadt,
in der beispielsweise der Palast des Tellias Gelaß
für fünfhundert Reiter und Reller für mehr als
tausend Hektoliter Wein bot. Der Zeustempel ward
bald nach dem großen Sieg über die Rarthager bei
Himera (480) von Theron begonnen und mit Hilfe
ber karthagischen Gesangenen erbaut. Die übermäßigen

Berhältnisse (über  $100 \,\mathrm{m}$  Länge) und das geringe Material führten dazu, statt der offenen Säulenshalle eine geschlossene Band herzustellen, aus der nach außen mächtige Halbsäulen, nach innen Pissaster vorsprangen. Der untere Teil der Band ist (ähnlich wie am selinuntischen Tempel F, S. 127) als vorspringende Schranke behandelt, auf deren breiter Brüstung Atlanten (Fig. 365) und Karyatiben von  $7^2/_8$  m Höhe das Epistyl unterstützten. Auch das Tempelhaus weicht in seiner geschlossenen Anlage von allem Üblichen ab. Der Tempel war schon bis zu den Giebelselbern (Gigantenkampf und Einnahme Trojas) gediehen, ist aber dann, wie so manche seiner sicilischen Genossen (z. B. der selinuntische Apollontempel, Fig. 300) nie fertig geworden; die Ersosse der Karthager am Ende des Jahrhunderts brachten auch Atragas zu Fall (409).

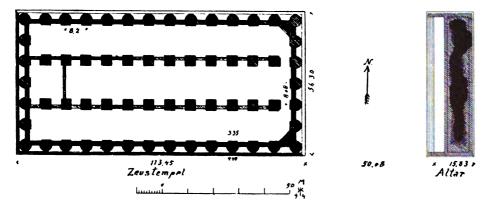

364. Der Zeustempel in Atragas mit seinem Altar. (Rolbewen-Buchstein.)



865. Bom Beustempel in Afragas. (Rolbewey=Buchftein.)

Beus und Dera. Artemis und Attion. 366. Metopen vom Herkon in Selinunt. Kalkstein und Marmor. Palermo



Bebeutenber als bie Giganten von Afragas zeugen für die ficilische Plaftit biefer Periode vier Metopen bes Berdon bon Selinunt (E, S. 172). Sie find in Ralfftein ausgeführt, aber bie nadten Teile ber weiblichen Figuren gemäß bem Brinzip der schwarzfigurigen Malerei (S. 163) in Marmor angestückt, bann bas Ganze bemalt (Fig. 366). In 40,3-6 einfachfter jum Teil naiber Beife, die bisweilen an Olympia erinnert (z. B. Beus, Heras Schönheit be= munbernd), werben uns die Borgange deutlich vorgeführt; hie und da findet sich noch ein-Anklang an Archaisches, aber boch stellen die Reliefs die lette Stufe in ber Entwidelung ber feli= nuntischen Plaftit bar.

Während aus Sicilien mit Ausnahme bes Malers Damophilos bon himera tein Runftlername über= liefert wird, horen wir etwas mehr aus Unteritalien, wo die vorneh= men Gefchlechter mit ben ficilischen in gymnastischem und Rossesport wetteiferten (vgl. S. 171). Namentlich in Rhegion, an ber festländischen Seite ber Meerenge, ward sowohl die Malerei (Sillax) wie ber Erzguß (Klearchos, S. 157) geübt. Nach Rhegion weist auch ber berühmteste Name bes Beftens, ber bes Bytha= goras, ber gleich feinem alteren Namensvetter, bem Philosophen, von der ionischen Insel Samos stammte und nach ben bamals außerorbentlich blühenden Rüsten Unteritaliens ausgewandert war. In Rhegion fand er feine neue Beimat, aber fein Wirfungsfreis (feine Daten reichen etwa von 480 bis nach 450) erstreckte sich keineswegs bloß über Großgriechen= land und Sicilien, sondern er wetteiferte mit ben berühmteften Erg= gießern feiner Beit in Siegerftatuen

für Olympia und Delphi; er erhielt Bestellungen M von allen Seiten und ftellte Sieger in allen Rampfarten dar. Besonderen Ruhm erwarb neben seiner Siegerstatue bes Leontistos (457) ein noch vortrefflicherer Bankratiaft in Delphi; wir burfen ihn uns in ber für biefe Berbindung von Ring= und Fauftkampf typischen Stellung benten, bie ein attischer Grabftein veranschaulicht (Fig. 367). Die Spannung in bem ganzen Bewegungsmotive, bas taftenbe Vorftreden der Arme und bes linken Fußes erinnern lebhaft an ben verwundeten Philoktet besfelben Runftlers, beffen Schmerzen ben gangen Körper durchzuckten (Fig. 368). bogenschießende Apollon im Rampfe gegen ben Drachen Python, ben Pythagoras für Kroton arbeitete (Fig. 369, ber Dreifuß ift bas Münzwappen Krotons), zeigt eine zwischen Rube und Bewegung schwebenbe Stellung, die für Bogenschützen ebenso typisch marb, wie andere seiner Motive. Eben in diesen Do= tiven, die ihn seinem Beitgenoffen und Rebenbuhler Mpron (S. 200) nahe ruden, bemährte Bythagoras sein Streben nach rhythmischer Bewegung, das die Runftfritifer als ihm eigen= tümlich hervorhoben. Pythagoras brach mit der bisher herrschenden "Frontalität" (S. 149). Begenüber ben alteren, meift ruhig baftebenben



367. Grabstein bes Pantratiaften Ugatles. Rarmor. Athen. (Conze.)

Gestalten, wußte er, wie obige Beispiele zeigen, ein bestimmtes Bewegungsmotiv von seinem Ausgangspunkt aus konsequent zu entwickeln und hierin seinen Ahythmus zu bewähren; ebenso geschah es ohne Zweisel auch in seinem Perseus. Man pries Pythagoras aber auch wegen seiner Proportionen, in denen er selbst Polyklet (S. 235) nicht nachstand: man möchte an die Zahlenspekulationen seines Namensvetters denken, für den alle Körper aus Zahlen zusammensgesett waren. Endlich war Pythagoras wegen seiner scharfen anatomischen Durchbildung, der Wiedergabe von Muskeln und Abern, auch des Haares, geschätzt, Züge welche auch bei anderen Weistern dieser Übergangszeit wiederkehren, aber wie es scheint von den Kunskalehrten bei ihm

zuerst beobachtet wurden. Leider sehlt noch der sichere Nachweis einer Statue, welche uns von diesem bahnbrechenden Meister ein ganz greif= bares Bild barböte.

Eine bedeutende Stelle nimmt schon in dieser Zeit der griechische Westen in der Münzeprägung ein. Altere Münzen wie die numi incusi von Sybaris (zerstört 510, Fig. 370 a) zeigen bei kräftiger Prägung auf der Rückseite noch das Hohlrelies. Silbermünzen vom sicilischen



368. Philottet. Gemme.



369. Apollon als Pythontöter. Münze von Kroton. (Garbner.)

Naros (Fig. 370 b) vereinigen die derbkräftigen sinnlichen Züge des Dionysos mit dem scharf gezeichneten Bild eines am Boden sitzenden Silen mit einem Becher. Feinerer Sinn spricht auß der sprakusischen Münze (Fig. 370 c), die vorne die reizvoll archaischen Züge der des kränzten Siegesgöttin von Delphinen umgeben zeigt, während die Rückseite auf einen olympischen Sieg Gelons von 488 hinweist. Die ungewöhnlich große Münze (Damareteion, 10 Drachmen) verherrlicht den Sieg von Himera (480, S. 194). So wirken ebenso die Zeitereignisse wie die großen Nationalspiele auf dies Gebiet der Kleinkunst ein.

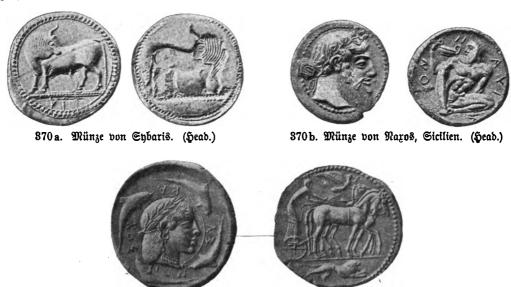

370c. Damareteion von Sprafus. (Beab.)

**Athen. Kalamis.** Athen warb nach ber gründlichen Zerstörung durch die Perser (479) in Eile nach dem alten Blane wieder aufgebaut, mit engen und krummen Straßen und mit schmucklosen Häusern. Aber schon nach wenigen Jahren begannen die Bemühungen Kimons und seiner

Häusern. Aber schon nach wenigen Jahren begannen die Bemühungen Kimons und seiner Freunde um die Ausschmudung der Stadt. Der Markt ward nach ionischer Art mit Hallen umgeben, bagu mit Blatanen bepflanzt, und drauffen vor dem haupttore, dem Dipplon, ber Bark der Akademie angelegt; manche Tempel, wie das Anakeion (Tempel der Dioskuren), wurden wiederhergestellt, andere neu gegrundet, 3. B. ber Tempel ber Artemis Gulleia ju Ehren ber marathonischen Schlacht und das Theseion zur Aufnahme der 475 von Skros herübergeholten Gebeine des neuen Nationalheros Theseus. Alle diese Blätze und Bauten entbehrten nicht bes plaftifchen Schmuckes. So galt es fur eine Chrenpflicht, bie entfuhrten Stanbbilber ber Thrannenmörder alsbald (477) burch eine neue Gruppe von Rritios und Resiotes qu ersetzen (S. 183). Hegias (ebenda) war damit beschäftigt, die neu erstehenden Tempel mit Statuen zu versehen (Dioskuren nebst Söhnen für das Anakeion, Athena und Neoptolemos ber Stprier für das Theseion). Bielleicht gehört in diese Frühzeit auch ein alterer Alka= menes, bem man zwei etwas altertumliche Berte, am Aufgange zur Burg aufgeftellt, zuweisen möchte: eine Herme bes Hermes Bropplaios (Fig. 371), von der eine mäßige, aber mit Namen bezeichnete Ropie in Bergamon gefunden worden ift, und eine Tarftellung der Artemis Hekate (Fig. 372), die hier zuerft, der dreifachen Natur der Göttin entsprechend, in dreifacher Gestalt gebilbet warb. Beibe Werke zeigen altertümliche Buge, die mit dem Kunftcharakter des jungeren Alkamenes (vielleicht feines Enkels? f. u.) schwer zu vereinigen find.

Unter ben großen Bilbhauern ber kimonischen Beit nahm bisher neben Buthagoras und Mpron (S. 200) Kalamis einen hervorragenden Blat ein als technisch vielseitiger Kunftler, in dem man nicht abgeneigt war den Bollenber der alteren ionischen Beise zu erblicken, ohne bag es boch gelingen wollte bie ichattenhafte Geftalt recht zu beleben. Erft gang neuerbings hat sich ergeben, daß hier wie anderswo zwei gleichnamige Künftler in der Überlieferung



371. Hermes Bropplaios nach Altamenes. Marmor, München. (Phot. Töbelmann.)



372. Artemis Befate. Marmor. Berlin. (Phot. Töbelmann.)

zusammengeflossen find. Der altere Ralamis nahm bei ben alten Runfthiftorikern eine Mittelftufe ein zwischen Ranachos, Ralon, Hegias und andererseits Myron; seine Erzstatuen galten als minder herbe als die der erstgenannten Runftler, als nicht fo fluffig wie die mpronischen. Go fanden zwei für hieron gearbeitete Rennpferbe mit jugendlichen Reitern in Olympia einen angemessenen Plat neben einem für benfelben Berricher (nach 476) ausgeführten Biergespann bes Onatas (S. 181). Ebenda verherrlichte eine Schar betenber Anaben, auf ber Altismauer ftebend (Fig. 353), einen Sieg ber Afragantiner. Für Bindar schuf Ralamis ein Bilb bes Beus Ummon. Befonders aber knupfte fich fein Ruhm an Apollonstatuen, vielleicht einen Apollon Alexikatos in Athen (wenn biefer sich auf die Abwehr ber Perfergefahr bezog), sicher einen 131/, m hohen Apollon, für Apollonia am Pontos gearbeitet, ber aber erft in Rom, wohin Lucullus ihn 72 entführt hatte, berühmt ward. Diefer Ruhm galt wohl hauptfächlich bem technischen Meisterstück; sonst bewahrte ber Rolog, mit dem Bogen und einem Lorberzweig in ben Sanben, ben einfachen Stand, ber, wie wir fogleich sehen werben ben Götterstatuen bieser Beit eigen mar.

Der gehobene Ernft biefer großen Beit fpiegelt sich nämlich in einer Reihe von Statuen Apollons, bes hilfreichen Gottes, ber feine übelabwendende Rraft in ben Notzeiten bewährt hatte. Gine Erzstatue aus Pompeji (Fig. 373), einst mit ber Leier im linken Arme, scheint 38,10 peloponnesischen Ursprungs und ist burch ben garten Linienfluß und die weite Beinftellung bemerkenswert. Der Ernft ift ftarter ausgesprochen in bem sogenannten Omphalos = Apollon aus dem athenischen Theater und feinem geringeren, aber beffer erhaltenen Benoffen in London (Fig. 374). Die über bie Stirn herabfallenden Haare erinnern an die "Hestia Giustiniani", an die Wettläuferin (Fig. 360) und die sogenannte Benelope (Fig. 361), an erstere auch die herbe Strenge. Da der Fundort bes besten Exemplares athenischem Ursprunge gunftig zu sein scheint, haftet fich an biesen berühmten und weitverbreiteten Typus vielfach ber Gebanke an Ralamis' Apollon Alexikatos ("Übelabwender"). langen zierlich fich ringelnden Loden ber alteren Beije



bewahren zwei andere Then, der sogenannte Mantuaner Apollon (auch in Paris) mit sinnendem Blick, und der Kasseler Apoll (Fig. 375); beibe verleihen dem Gotte kräftigere Formen und bringen in der Erhabenheit des Austretens und der Unnahdarkeit des Ausdruckes diesen Stil zur Bollendung. Den Gipfel dieser Apollondisdungen bezeichnet der sogenannte Thermenapollon (Fig. 376), in vielen Stücken aus dem Tiderbett aufgesischt und leider nur mäßig 88,3 ergänzt. Das schöne zur Seite geneigte Haupt, die in freiem Fluß auf den Nacken sich ergießenden Locken, der prächtig durchgearbeitete kräftige Rücken erklären es, daß man diese Götterbildung keinem geringeren als dem jugendlichen Phibias zuschreiben möchte (S. 210). Freilich ist es eine mißliche Sache alle diese verwandten Werke, wo schriftliche Zeugnisse zu unbestimmt lauten oder uns ganz im Stiche lassen, bestimmten Urhebern oder auch nur Kunstschulen zuzuweisen.

Myron. Biel bedeutender als Kalamis war der Haldatifer Myron von Eleuthera, vielleicht ein Schüler des Hageladas (S. 181). Er war der Bollender der dorisierenden Richtung in der attischen Kunft. Wie die Peloponnesier bildete auch er seine Gestalten regelmäßig aus Erz und war nach einer Seite bereits ein vollendeter Meister. Bon seinen Werken ist die wegen ihrer Lebendigkeit besonders berühmte kleine Kuh nicht nachweislich, andere offenbaren sich als der ideale Widerschein der Gymnastik und führen die lebensvolle Naturwahrheit, die Schilderung energischer Kraftäußerungen, augenblicklicher Bewegungen "auf der Schneide des Schermesser" auf die höchste Stuse. In vielen Punkten mit Pythagoras vergleichbar, in manchen hinter ihm zurückstehnd (S. 197), übertras Myron ihn durch scharfe Lebendigkeit und



373. Apollon, einst mit Lyra, aus Pompeji. Erz. Reapel.



374. Apollon Choifeul. Marmor. Brit. Mufeum.

burch Kühnheit ber Stellungen. Als bestes Beispiel gilt ber in mehreren Marmornachbildungen erhaltene Diskoswerser (Fig. 377). Der jugendliche Athlet ist in bem Augendliche dargestellt, in bem er, mit der Rechten die schwere Scheibe schwingend, zum Burf ausholt. Den Kopf dreht er, ber gewaltigen Bewegung des rechten Armes solgend, zurück; der Körper ist vorsgebeugt und weicht start nach links aus, um der Scheibe freie Bahn zu schaffen; die linke Hand liegt leicht am Knie des sest auf den Boden auftretenden Beines, während das andere lose nachschleift. Nur eine Sekunde kann diese auf das höchste gespannte Handlung dauern: diese Sekunde hat Myron plastisch sixiert. Die Kühnheit des Motivs, das "Verdrehte" nach dem Aussspruch eines alten Kunstrichters, tritt besonders hervor, wenn man den Körper nicht nur von der reliesartigen Hauptansicht, sondern von allen Setten betrachtet (Fig. 377 b. c). Die 50,2 beste Nachbildung ist die Statue im Palaste Lancelotti, früher Massimi. Sie allein hat den Kopf bewahrt mit seinem für Myron charakteristischen Unterschiede zwischen der Vorderansicht



375. Apollon (Arme ergänzt). Marmor. Kaffel.

und dem Profil; jene erscheint derb in den Formen, etwas verdrossen im Ausdruck, während bieses (Fig. 378) eine hinreißende Feinheit in Formen und Charakter offenbart. Auch der Schädelumriß ist für Myron charakteristisch, lang, mit stark hervortretendem Hinterkopf und scharfer Einziehung gegen den Nacken. Nicht minder berühmt war die Statue des Läusers Ladas (476?), in höchster Anspannung der Bewegung und des Atems auf einen Fuß gestellt, gleich dem Werkur Jean de Boulognes: ein Wotiv, das nur im Erzguß möglich ist. Die Nachbildung eines anderen berühmten myronisschen Erzwerkes bietet eine Marmorstatue im



376. Apollon, aus bem Tiberbette. Marmor. Rom, Thermenmuseum.











378. Kopf bes Distoswerfers Maffimi. Marmor. Rom, Kalaft Lancellotti. (Festicher. Bennborf.)

50,1 Lateran, falsch als tanzender Sathr erganzt (Ria. 379). Sie ftellt ben Silen Marinas bar. wie er die von Athena weggeworfenen Flöten gefunden hat und barüber in staunende Freude ausbricht, zweifelnd, ob er zupacken ober bie mit bem Fluche ber Göttin belabenen Flöten liegen laffen foll. In ber Schilberung biefes Zwiespaltes zeigt fich ber myronische Charafter. Die Statue gehörte zu einer Gruppe, in ber Athena und Marinas einander gegenübergestellt waren, die Göttin anscheinend gang ruhig, ernft, befehlend. Gruppen mit ahnlichen Gegenfagen waren auch sonst Myron eigen (Erechtheus und Eumolpos). Wir konnen einstweilen nur eine, aber eine besonders bezeichnende Seite seiner Runft erkennen, burch bie er unter bie größten Förderer und Virtuofen lebendiger Menschen= bilbnerei gestellt wirb. Den alten Runftrichtern schien er gegenüber ben Früheren bie Natur= wahrheit gesteigert zu haben, und seine schlankeren Broportionen galten ber fpateren Beit für einen Fortschritt gegenüber Polyklet (S. 235). So lebensprühend aber auch feine Bilbungen maren, man bermißte in ihnen allen geistigen Musbrud und nahm auch an ber altertumlichen Behandlung ber anliegenden haare Unftog.



379. Marspas nach Myron (Arme falsch ergänzt). Marmor. Lateran.

Von Myrons Götterbilbern (in Orchomenos Samos Ephesos) ist keines mit Sicherheit nache weisbar. Es erscheint bebeutsam, daß, soviel wir wissen, ber überaus sleißige Meister an den öffentlichen Aufgaben Athens kaum beteiligt war; seine zahlreichen und mannigsaltigen Siegersstatuen stellten ausschließlich Peloponnesier dar. Dagegen zog er eine Schule heran, die in perikleischer Zeit im Sinne des Meisters tätig war (S. 232).

Polygnot und die helladische Malerschule. So erheblich auch die Leistungen Athens auf dem Gebiete der Plastik waren, so wurden sie doch von der Malerei überstrahlt, die denn auch in der kimonischen Zeit den Löwenanteil an den öffentlichen Arbeiten erhielt. Hier stand ein bahnbrechender Meister zur Versügung. Polygnotos, der Sohn Aglaophons, war einer Künstlersamilie von der Insel Thasos entsprossen, die, einst von Paros aus besiedelt, der nördlichsten Gruppe ionischer Riederlassungen angehört. Ohne Zweisel hat auch Polygnot seine Anregungen von ionischer Seite her empfangen; dort blühte ja von altersher die Malerei (S. 141 ss.) und hatte sich bereits zu großen Kompositionen ausgeschwungen (S. 144). Schon ehe seine Heimatinsel durch Kimon für den attischen Staat erworden ward (463), war Polygnot nach Athen übergesiedelt, vielleicht auf Veranlassung Kimons, als er Skyros und die thrakische Küste besetz (475) und den Kultus des Theseus in Athen neu begründet hatte. Polygnot fand reiche Arbeit, in die er sich vielsach mit anderen teilte. In Platää malte er zusammen mit dem vermutlich böotischen Onasias den aus der Beute der Schlacht (479) errichteten Tempel der Athena Areia aus; Polygnot stellte, anspielend auf die Säuberung Griechenlands von den Persern, Odysseus Freiermord dar (vgl. Fig. 380), Onasias die Sieben gegen Theben.

Auch im benachbarten Thespiä war Polygnot tätig. In Athen schmückte er in den siedziger Jahren gemeinsam mit seinem ionischen Genossen Mikon unter anderem den Tempel der Diossturen und das neue Theseusheiligtum mit Bildern aus der Geschichte dieser Heroen; an jenen, in dem außer dem Raub der Leukippiden auch die Argonauten dargestellt waren, mag ein ausdruckse volles attisches Vasenbild (Fig. 381), an dieses ein anderes (Fig. 382), erinnern, in dem Theseus ins Weer getaucht ist, um sich als Sohn Poseidons auszuweisen. Beide Weister, denen nunsmehr der Athener Pananos, Phidias' Bruder, zur Seite trat, erhielten etwa gegen 460 den



380. Obuffeus totet die Freier. Attischer Becher. Berlin. (Mon. ined. d. Inst.)

ehrenvollen Auftrag, die von Kimons Schwager Beisianax am Markt errichtete Halle in eine "bunte Halle" (Poikile Stoa) umzuwandeln; Theseus' Amazonenkamps von Wikon, die Eroberung Trojas von Polhygnot, die besonders volkstümliche Marathonschlacht von Mikon und Panänos, mit einer Fülle charakteristischer Züge und historischer Persönlichkeiten, bildeten eine zusammenshängende Trilogie attischer Ruhmestaten wider die Barbaren, denen sich ein geringerer zeitzgenössischer Sieg Athens und der Argeier über Sparta bei Önoe anschloß. Die dankbaren Athener belohnten den thasischen Meister, der für seine Bilder kein Honorar nahm, mit dem Ehrenbürgerrecht. Auch Achill unter den Töchtern des Lykomedes und Odysseus mit Nausikaa und ihren Gefährtinnen werden genannt. Am genauesten bekannt sind uns die beiden großen



381. Herakles schilt die Argonauten wegen ihrer Untätigkeit auf Lemnos. Teilszene von einem Krater aus Orvieto. (Mon. ined. d. Inst.)



382. Theseus' Meersahrt zu Poseidon und Amphitrite. Borberseite eines Kraters aus Bologna. (Mon. ined. d. Inst.)

Gemälbe, die Polygnot allein etwa in den fünfziger Jahren in Delphi für die Knidier ausführte, in der von diesen erbauten Lesche, einem oblongen Gebäude, das aus einem von Hallens umgebenen Hofe bestand (Fig. 327 n. 55). Links und rechts vom Eingang waren, je auf drei zusammenstoßende Wandslächen verteilt, die Einnahme Trojas und Odysseus' Hadessahrt in großen gedanken- und sigurenreichen Gemälden geschildert, die sich an die beiden großen homerischen Epen anlehnten: Werke, die in der griechischen Malerei etwa die Stelle der vatikanischen Freskenreihe Raphaels einnehmen. Zur Vervollständigung der Charakteristik sei noch angeführt, daß Polygnot und Mikon zugleich Bildhauer waren, ebenso wie Pythagoras und Phidias zugleich Maler. Auch in dieser Vielseitigkeit der Talente gleicht diese Zeit der Renaissance.

Diese Walerschule, die im Gegensate gegen Kleinasien und den Peloponnes als helladische, später auch als attische bezeichnet ward, übte ihre Kunft ausschließlich in großen Wandsgemälden, also in engem Anschluß an die Architektur. Auf hellem Grunde führten sie ihre Walereien in den alten vier Farben (Schwarz, Beiß, Rot, Gelb) aus, die sie aber durch Mischungen zu bereichern und unter Hinzunahme einiger anderen Farben (Blau, Grün) für Einzelheiten charakteristisch zu verwenden wußten. Licht und Schatten waren unbekannt, es war mehr eine Art bemalter Zeichnung; wir können uns ihre Wirkung einigermaßen durch attische weißgrundige Vasen vergegenwärtigen, deren Malereien bald in bloßen Umrissen (Ria. 383), bald mit Hilse farbiger Flächen hergestellt sind. Diese der Freskotechnik ents 91,4



383. Attische Kanne mit Umrißzeichnung auf weißem Grunde. Brit. Museum. (Newton.)

sprechenden bescheibenen Mittel erlaubten bennoch eine scharfe Charakterisierung, zumal bei ber natürlichen Größe ber Figuren. Die großen Wandstächen führten zu einer Kompositionsweise in mehreren, vielfach auf= und absteigenden Figuren= reihen; daher verlegte Volpanot seine Vorgange gern auf ansteigenden Boben, bessen wellige Linien erlaubten einzelne Bersonen nur teilweise sichtbar werben zu lassen (Fig. 382). Eine strenge aber 90,1 gefällige, ausbruckvolle Zeichnung warb Polygnot nachgerühmt, dazu die von Aristoteles hervor= gehobene ibeale Ausprägung ber einzelnen Charattere, die ihn als einen "guten Charattermaler" erscheinen ließen; man erinnert sich ber Gestaltung ber Tragodie, wie fie eben bamals von bem älteren Aichylos und dem jüngeren Sophokles ausgebildet ward. Endlich vermochte Polygnot große Figuren= maffen zu wohlgeordneten und finnvollen Rompositionen zu verbinden, die bald eine freie Symmetrie, bald feine Beziehungen der einzelnen Gruppen zueinander, bald beutlichen Fortschritt ber Sandlung erfennen ließen. 3m gangen überwogen bei Bolggnot die Situationen und Charaktere über die Handlungen, die mehr in ber Marathonschlacht

ber Genossen zur Geltung kamen. Hoher Inhalt, zumeist ber Heroensage entnommen, in ber Nethia unter Hervorhebung ber bamals blubenben Mysterien, paarte sich bei ihm mit großer und bestimmter Formgebung. Diese Berbinbung stellte ihn hoch über andere gleichzeitige Maler, wie

ben ebenfalls in Athen tätigen Jonier Dionysios von Kolophon, bessen Geftalten, so gut auch alles an ihnen gemalt war, sich doch nicht über die Wirklichkeit erhoben und hart wirkten. Man 88,5 möchte seinen Charakter in der Sosiasschale des Berliner Museums wiederfinden.

Polygnot ist der idealste Vertreter der kimonischen Zeit auf dem Gebiete der Kunst. Er nahm unter den Malern seiner Zeit eine Stellung ein wie demnächst der merklich von Polygnot beeinslußte Phibias unter den Bildhauern. Kein Bunder, daß seine Kompositionsart auch von einer Anzahl ungenannter Vasenmaler aufgenommen ward, denen wir demzusolge die Ansschuung mancher Einzelheiten verdanken (Fig. 373 ff.); nicht mehr Schalen (S. 175), sondern größere Gesäße wurden dafür ersordert. Polygnots Einsluß wirkte aber auch weiter, wie es scheint sogar dis nach Lykien hin, wo wir von ihm behandelte Szenen ähnlich dargestellt 54,7.8 in den Reliefs von Giölbaschi wiedersinden (Fig. 458) — salls hier nicht etwa die für uns verschollene asiatisch sionische Malerei des 5. Jahrhunderts, die Polygnot zur Seite ging, die Borbilder dot.





384. Münze von Athen. (Seab.)

Runfthandel und Runfthandwert. 3m 6. Jahrhundert war Athens Runftausfuhr wesentlich auf die Erzeugnisse seiner Töpfereien, die Ol und Wein bargen, beschränkt gewesen; sie hatten namentlich in Italien ihren festen Absatz gefunden (S. 163). Durch die Besetzung des Einganges jum hellespont in ber peifistratischen Zeit wurden bie Ruften bes Bontos als neues Absatgebiet gewonnen, mahrend dieses bisher ben Joniern gehört hatte; ift doch ionische Goldware, vermutlich auf ber alten Strage bes Bernfteinfandels vom ichmargen Meere gur Oftfee (G. 8), bis in die Niederlausit gelangt (Golbfund von Bettersfelbe, Fifch, Schwerticheibe, in Berlin). Je mehr nun ber ionische handel infolge ber persischen Unterwerfung sant — von all ber bemalten Tonware & B., bie bort im 6. Sahrhundert verfertigt und ausgeführt mar (S. 141 ff. 159 ff.), ericheint feitbem teine Spur mehr - und je beherrschender die politische Stellung Athens marb, befto fefter fagte es überall auf ben ionischen Spuren Bug fur seine eigenen Sanbels= verbindungen. hiermit hangt es zusammen, daß bie Runftstadt Athen um praktifcher Rudfichten willen bas altertumliche Geprage ihrer Mungen (Athenatopf und Gule mit Olyweig, Fig. 384) ebenso beibehielt wie bie altmobifche Etitette ihrer panathenaischen Amphoren (Fig. 320). Attische Handwerker nahmen auch Rudficht auf ben Geschmad ihrer Kunden ober siedelten sich selbst in ber Fremde an. Ob hier die griechischen Wuster stets genau festgehalten wurden, ist fraglich. Im ganzen blieben aber boch bie Athener ber gebende Teil und hoben bie anderen Bölker eber zu sich empor, als daß sie sich von ihnen herabziehen ließen. So haben besonders die Gräber sththischer Herricher und Großen an der Nordkufte des Bontos erlesenes Gerate von Silber und Gold geliefert, in benen griechische Runft mit barbarischem Stoffe ringt; Baffen und prachtvoller Golbschmud aus dem Königsgrabe Rul Oba bei Kertich und anderen Grabern gehoren ju ben größten Schägen bes Betersburger Museums. Ginen Ehrenplag verdienen barunter ein golbener ftythischer Röcher aus Nitopol und bie ebenbaber ftammenbe filberne, zum Teil vergoldete Brachtamphora (Fig. 385), wo fehr ftreng ftilisierte Ornamente und Tiere neben realistisch lebensvollen Szenen aus dem Steppenleben der sthisschen Reiter auftreten; ferner ein Gefäß von Weißgolb (Elettros) mit sthischen Kriegsabenteuern aus dem Rul Oba.



885. Silberne Amphora aus Sübrugland.

Man wurde fich aber fehr irren, wollte man alles Runfthandwerk als attisches Mono= pol betrachten; an ihm, z. B. am Erzgeräte. haben alle Kunftstätten (z. B. Agina, Etrurien) teil. Gewiffe Grundzuge haften an allen Erzeugnissen bes griechischen Runfthandwerks: bie volltommene Zwedmäßigkeit ber Geftalt und Form, das Durchscheinen bes Zwedes im Bierat und die freiwillige Unterwerfung unter strenge tektonische Gesetze. Das antike Gerät topiert nicht Bauformen, wie es bas Runft= handwerk in der gotischen Periode tut, wo 3. B. ber kleine Schrein die Formen bes riesigen Domes wieberholt; aber bieselben Trennungs= und Berbindungsglieder, die in ber Architektur eine so wichtige Rolle fpielen, werden auch in den Werfen des Runfthandwerkes verwendet, dieselben Brofile und Ornamente, die dort die Aufgaben der Glieder so sprechend andeuten (S. 108 f.), kommen auch hier zur Geltung. Daß Kunft und Kunfthandwerk ber Griechen (bie von biefen taum voneinander geschieben wurden) trop aller Freiheit bes Borgebens in jedem einzelnen Zweige in einer einheitlichen Phantasie murzeln, verleiht ben tunftgewerblichen Arbeiten ihre eigentum= liche Schönheit und stempelt fie auch für die folgenden Beltalter jum Mufter.

## 7. Die perikleische Zeit (460—431).

Zeitverhältnisse. Seit Kimons Verbannung (460) war Perikles ber leitende Staatsmann in Athen. Ein Jahrzehnt beständiger Kriege brachte freilich die Riederwerfung Üginas (457), aber auch viel wechselndes Kriegsglück in Ügypten und Böotien. Die Vollendung der von Kimon in Angriff genommenen Burgmauer und der langen Mauern, die die Hauptstadt mit dem Peiräeus verbanden, bildete das nächste Erfordernis. Erst nach dem fünsiährigen Wassenstillstand mit Sparta (450) konnte Perikles seinen Plan Athen zur künstlerischen Hauptsstadt Griechenlands zu machen in Angriff nehmen; die Überführung des Bundesschapes von Delos nach Athen im selben Jahre dot die Mittel dazu. Freilich brach der Krieg noch einmal aus und nur mit Mühe bezwang Perikles das abgefallene Eudöa (446). Aber seit den Friedensschlüssen mit Persien und mit Sparta (445) war den großen künstlerischen Untersnehmungen, wenn auch erst nach Beseitigung der heimischen Opposition (Thukydides), freie





Digitized by Google



.. - immfand.

in the way of the said toll or mile of Chammen besig und Die villfemmene Bie a a 8 Gorm bas Durdicheiter a their refresholder for thanders depend to a The G. Boupormer of al in der eine er fieine Tomes w in longer und Antolitani, fiction, o the effect of the Robert id ... hin ben Beilein in in verwen's i biefelben Progin und Die Die dort die Aufgaben der ... ... fo fpreder a Sopten (G. 108 f.), foner en auch bier \* 1993. Daß Bienft und Raufthandweit A Company Section

Torrect to the process of the first torrect to the first torrect to the first torrect to the first torrect tor

## . parifleische Zu-

The state of the

See festings

Verberright

ex Til I

Mauern, die de

Fift nich de

Extension de

broch de

total

total

total

total



Frau (Aphrodite) in der Muschel.

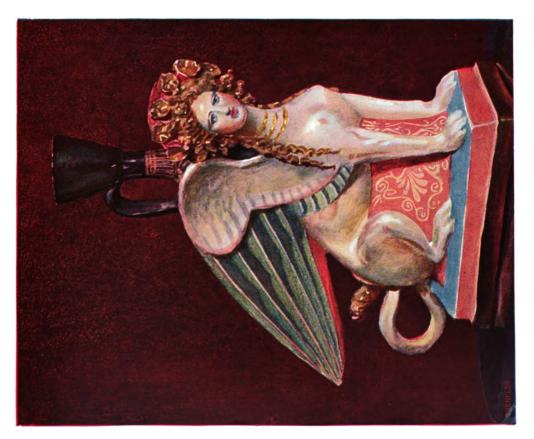

Sphinx.

Bahn eröffnet. Während die bedeutenbsten Geister Griechenlands, vor allem Joniens, im perikleischen Athen zusammenströmten und Sophokles die tragische Bühne beherrschte, versolgte Perikles mit voller Kraft sein Ziel zugleich dem Volke lohnende Arbeit zu schaffen und "das Schöne ohne Prunk zu pflegen". Und wie immer, wo die Knotenpunkte weltgeschichtlicher Entwickelung sich bilden, trasen die rechten Kräfte mit den rechten Männern, solche Kräfte zu verwenden und in die rechte Bahn zu bringen, zusammen. Dabei kam es Athen zugute, daß von den dorischen Kunstrivalen Korinth seit lange untätig, Ügina unterworsen war und nur das mit Athen befreundete Argos sich auf der Höhe hielt; auch im Osten, der mit Athen verbunden war, und im Westen war es still. Somit waren die unzähligen Bäche althellenischer Kunst zu zwei Strömen, dem attischen und dem argivischen, vereinigt, die nebeneinander hinslossen, nicht ohne gelegentlich ihre Gewässer zu mischen.

Der junge Phidias. In scharfem Gegensate gegen die kimonische Zeit, wo Polygnots überragende Größe der Malerei die führende Stellung sicherte, tritt diese Kunst in der periskeischen Zeit bald auffällig zurück. Es ist vielleicht die einzige Periode der griechischen Kunstzgeschichte, wo neben der Baukunst die Skulptur die erste Stelle einnimmt. Der Mann, der dies bewirkt hat, ist Phidias. Ihm gelang es, alle bisher erworbenen Kunstmittel, ionische, dorische, zu den höchsten Leistungen, wie sie das perikleische Athen erheischte, zussammenzufassen.

Phibias, des Charmides Sohn, war Athener von Geburt. Richt bloß die eine ober bie andere Seite der plastischen Kunft beherrschte er vollkommen, ihm stand vielmehr die umfaffenbfte Schöpferkraft zu Gebote. Bur Raturmahrheit und lebendigen Auffaffung gefellte fich tief innerlicher Ausdruck und die Richtung auf das Großartige und Erhabene, ohne Zweifel genährt burch ben Ginfluß Bolygnots (G. 203 ff.), mit bem Phibias als Jüngling jusammen in Blataa arbeitete und beffen Meifterwerke er in Athen und Delphi bewundern konnte. Der harmonie feiner mannigfachen Borguge bantte es Phibias, bag er einen reichen Runftlertreis um fich sammelte und nicht nur an ber Spige ber attischen Schule ftanb, sonbern als ber erfte Bilbhauer ber alten Belt gepriesen marb. Über seine Lebensverhaltniffe und sein von ber Sage umwobenes Lebensenbe fehlen gang geficherte Rachrichten. Seine Geburt burfte bald nach bem Beginne des Jahrhunderts fallen. Als er von Perifles mit der plaftischen Ausfcmudung bes Parthenon, an bie fein Ruhm am unlöslichften gefnupft ift, betraut murbe (447), hatte er bereits eine reiche kunftlerische Tätigkeit hinter sich. Die Aufstellung bes Bilbes ber Athena im Parthenon fand im Jahre 438 ftatt. Reib und Scheelsucht feiner Landsleute, auch wohl politische Barteileibenschaft, verbarben ihm nach einer bekannten Erzählung bie Freude an bem vollendeten Berke; ftatt bes Dankes traf ihn bie Anklage ber Beruntreuung von Elfenbein ober von Gold, und er manberte ins Gefangnis. Nach ber bestbezeugten Ungabe verließ er bie Beimat um in Olympia die Beusstatue ju schaffen; nach einem anderen Berichte mare er 438 im Gefängnis an Rrantheit geftorben. In biefem Falle murbe feine Tatigkeit in Olympia icon bor bie Schöpfung ber Parthenos, etwa in die fünfziger Jahre, fallen. Scheint auch bei letterer Annahme manches fich leichter zu fügen, so liegt boch kein burchschlagenber Brund vor, bem beffer beglaubigten Berichte ben Glauben zu verfagen.

Daß Phibias ben alten Erzgießer von Argos, Hageladas, zum Lehrer gehabt habe, beruht nur auf einer späten unzuverlässigen Notiz (S. 183), sicher ist dagegen sein Schülerverhältnis zum attischen Weister Hegias, ber mehr als andere Künstler der Perserzeit den Götterbilbern seine Kunst widmete (S. 198). Wahrscheinlich hat Phidias auch peloponnesische Einflüsse in sich aufgenommen, wie man denn in der achäischen Bergstadt Pellene ein angebliches Jugendwert von ihm, eine Athena, zeigte. Alle Techniken waren ihm geläufig, der peloponnesische Erzguß

Digitized by Google

wie die ionisch-attische Stulptur in Marmor, dazu die "chrhselephantine" Plastik in Gold und Elsenbein, die sich hauptsächlich im Beloponnes entwickelt hatte (S. 155 f.): über einen sesten Holzkern wurden sein getriebenes Goldblech und für die nackten Teile dünne Platten von Elsenbein gelegt, die man kunstvoll zu schmeidigen und zu diegen verstand. Die Farbenwirkung dieser Verbindung ist überaus harmonisch; sie ward durch Färdung des Elsenbeins und durch Emaileinlagen auf dem bald glänzend bald matt behandelten Golde noch erhöht. Vergoldetes Holz und Marmor (Pellene, Platäd) waren nur ein sparsamer Ersat für jene wirkungsvollen aber auch sehr kostbaren Stosse. Endlich war Phidias in seiner Jugend auch Maler wie sein Bruder Panänos (S. 204) gewesen und wußte seinen größeren Kompositionen einen malerischen Zug zu sichern; noch im Innern des Schildes der Parthenos fügte er zur farbigen Plastik Malerei hinzu.







386 a. Amazone. Berschollene Gemme. (Natter.)

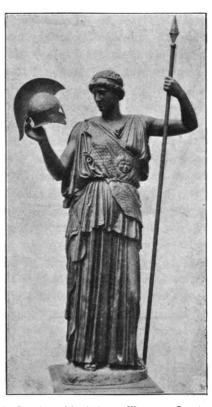

387. Die lemnische Athena. Marmor. Dresben, Kopf in Bologna. Nach der Ergänzung im Straßburger Wuseum. (Bhot. Töbelmann.)

Phibias' ältere Werke gehören noch der Verherrlichung der Perserkriege an, die er als Kind erlebt hatte. Für die Athener arbeitete er zum Gedächtnis des marathonischen Sieges eine große Erzgruppe, die in Delphi aufgestellt ward (Fig. 327 n. 8): Miltiades von Athena und Apollon umgeben, inmitten dreizehn attischer Heroen. Für die gesamten Hellenen schus er die große, aus vergoldetem Holz und pentelischem Marmor zusammengesetzte Athena Areia in dem Siegestempel zu Platää, wo er mit Polygnot zusammentras (S. 203). Den Stil seiner Jugend glaubt man in dem sogenannten Thermenapollon (Fig. 376) zu erkennen. Aphrodite hat Phibias mehrmals, sowohl in Marmor, wie in Gold und Elsendein, gebildet. Eine, wir wissen

nicht wann, für Ephesos geschaffene Amazone wird wohl mit Recht in der sogenannten matteischen Amazone (Fig. 386) erblickt, die, nach Maßgabe einer Gemme (Fig. 386 a) richtig ergänzt, nicht verwundet wie die Amazonen des Polyklet und Aresilas (Fig. 431, 420), sondern in ihrer Bollkraft, straff sich aufrichtend, dargestellt war: mit einem Stab in den Händen sucht die schlanke Jungfrau nach der rechten Stellung zu kraftvollem Schwung auß Pserd. In der Gewandung erinnert manches an die Statuen vom Parthenon; der zugehörige Kopf, der wegen der Feinheit des Mundes und wegen des schönen Halses gerühmt ward, ist leider noch nicht mit Sicherheit gefunden.

Bon ben athenischen Berken ftanben brei Statuen ber Athena auf ber Akropolis. eine, von Erg, ift unter bem irreleitenben und gang spaten Namen ber Promachos (Bortampferin) allbefannt; bie Athener nannten fie "bie große eherne Athena" ober "ben Siegespreis", weil fie aus ber Beute von Platad geftiftet worben war. In überragender Große gebilbet, hatte fie ihren Blat zwischen Bropplaen und Grechtheion (Fig. 388 n. 40), ben Gingang zur Burg in voller Wehr, aber in ruhiger Haltung bewachend (Fig. 389); ihr vergolbeter Helmbusch und ihre Lanzenspige waren ichon bom Meer aus fichtbar und machten fie zum Wahrzeichen 43,8 ber Burg. Manche haben sie in der etwas jüngeren überlebensgroßen Athena Medici wieder= finden wollen. Die andere Athena, um 450 von attischen Kolonisten in Lemnos geweiht und baher "bie Lemnierin" benannt, war ebenfalls aus Erz gebilbet, bebeutend kleiner als jene, aber um ihrer besonders anmutigen Schönheit willen gerühmt. Sie ift neuerdings glücklich in erhaltenen Ropien wiedererkannt worben (Fig. 387). Mit bem Helm auf ber aufgebogenen Rechten wirkt fie burch bie ungewöhnliche Schönheit bes entblöften Sauptes, bes einzigen erhaltenen phibiasichen Kopfes, und burch beffen energische Wendung gegen ben Selm höchft Die Wendung ift alteren Borbilbern entlehnt (Fig. 362 f. 373-376), wo sie anziehenb. bazu diente die Borberansicht belebter zu gestalten hier aber besonders motiviert. Athena bes Phibias auf ber athenischen Burg mar die Göttin im Barthenon.

14,4 Die Atropolis von Athen (Fig. 388 f.). Die persische Zerstörung vom Jahre 480 hatte auf der athenischen Burg einen Trümmerhausen zurückgelassen; nur die beiden Athenatempel, der alte Tempel und das Hekatompedon (S. 134. 153), waren, wenn auch beschädigt, so doch benußdar geblieben. Die erste Aufgabe mußte sein, die Burg verteidigungsfähiger zu machen. Themistotles scheint dieses Werk an der Nordseite im Anschluß an die alte pelasgische Mauer begonnen zu haben, aber dessen Auhm knüpste sich an den Namen Kimons, der in den sechziger Jahren die hohe Mauer im Osten, Süden und Westen auf neuer Grundlage erbaute und damit die Akropolis nicht bloß sicherer sondern auch geräumiger machte. Perikles legte sodann, wie es scheint schon 456 nach dem Fall Äginas, einen zusammenhängenden Plan vor, alle von den Persern zerstörten Heiligtümer wiederaufzubauen und besonders die Akropolis aus einer Festung in einen großen Festplaß umzuwandeln. Das Volk genehmigte zwar den Plan, aber erst dei friedlicheren Verhältnissen und nach Verlegung des Bundesschafes nach Athen (450) konnte Hand ans Werk gelegt werden. Phidias und der Baumeister Ikinos wurden mit der Hauptausgabe betraut.

Damit beginnt die Glanzperiode der athenischen Architektur, mit der die Plastik Hand in Hand ging. Wie in der attischen Poesie die Errungenschaften der dorischen und der ionischen Poesie verbunden und durch attischen Geist geeinigt und gehoben, wie sogar sprachliche Formen der anderen Dialekte als dichterische Ausdrucksmittel verwandt werden, so übernimmt auch in der Baukunst Athen das Mittleramt. Der attische Stil hat die Einseitigkeiten des dorischen und des altionischen Stiles abgeschliffen und beide dadurch auf eine höhere Stuse gehoben, daß in der dorischen Architektur die Zierglieder vermehrt, das Herbe und Starre, die vorwiegende

Richtung der Einzelglieder auf den Zwed des Ganzen gemildert, in der ionischen Architeftur dagegen der Ungebundenheit der einzelnen Teile Schranken gesetzt und sie mehr als organische Glieder, zusammenhängend und auseinander bezüglich, aufgesaßt wurden. Es ift ganz bezeichnend, daß in Athen zuerst die beiden Bauftile in demselben Gebäude vereinigt wurden (Parthenon, Prophläen), ja daß der attische Baumeister Iktinos sogar auch den neuen korinthischen Stil hinzusügte (Bassa). Bon höchster Bedeutung war es serner für die seine Ausbildung der attischen Kunst, daß die disher nur sparsam verwendeten pentelischen Marmorbrüche nunmehr voll ausgenutzt wurden. Im Westen und im Peloponnes hatten bloß verschiedene Kalksteine und Tuffe der Baukunst zu Gebote standen, während der Osten sich von jeher des Marmors bediente. Athenische Bauherren hatten zuerst in Delphi Marmor verwandt (S. 170); jetzt trat auch Athen selbst mit diesem edelsten Material in die Schranken.

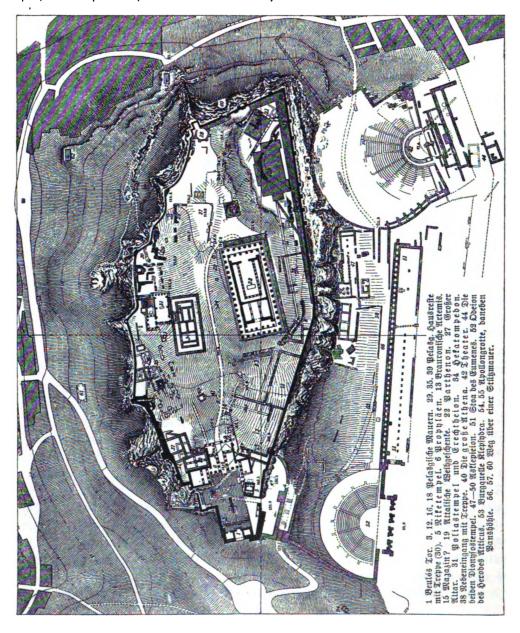



Ritetempel. Alter Eingang. ,,Beulsiches Lor' (tomifc). Parthenon. Brautonion. Prophlat (Libl. Glügel unrichtig).

T. b. Roma. Die große Athena. Parthenon. Apollongrotte. Atephbra. Propolika (Treppen (put. fübl. Blügel unrichtig) 389. Ergänzte Anficht ber Aftopolik von Nordwesten (nach Fr. Thierschi).

Agrauloshelligtum.



390. Der Parthenon von ben Propplaen aus gesehen. (R. Photogr. Ges.)

Der Parthenon. Die nächste und größte Ansgabe war der Bau des Parthenon, sür den jenes ältere Fundament (S. 173) benutt, aber etwas verändert ward; er sollte als prächtigerer Ersat sür das seiner Ringhalle beraubte und dem Untergang geweihte Hetatompedon dienen. Der "große Tempel" oder Parthenon, der Athena mit dem volkstümlichen Beinamen Parthenos ("Jungfrau") bestimmt, ragte, 12 m höher als die Prophläen belegen, mächtig über alle Bauten der Burg empor (Fig. 390). Er war das Meisterwerk des Iktinos; die 14,1 überaus sorgfältige Aussührung leitete Kallikrates. Der Bau nahm neun Jahre (447—438) in Anspruch, die Bollendung seines Skulpturenschmuckes noch weitere sechs Jahre. Der aus schönem pentelischen Marmor errichtete Tempel ist 31 m breit und 69½ m lang, zeigt also, gegenüber den gestreckteren Grundrissen der älteren Zeit, das mustergültige Verhältnis von 4 zu 9 (Fig. 391, vgl. S. 113). Mit der Eingangsseite nach Osten gerichtet, war der Tempel allseitig von einer schmalen Säulenhalle umschlossen, die an den Giebelseiten je acht (eine nicht unbedingt lobenswerte Reuerung, vgl. S. 113. 152), an den Langseiten je siedzehn Säulen dorischer Ordnung von den schönsten Verhältnissen und wunderdar vollendeter Technik zeigt.



391. Der Parthenon. (Durm.)

Die Höhe ber Säulen beträgt nahezu elf untere Säulenhalbmesser. Die Kapiztelle sind straffer prosiliert als die olhmpischen; an den Antenkapitellen und über dem Triglyphon dringen ionische Aftragale in die dorischen Formen ein. Das Tempelhaus umfaßte gegen Often den Bronaos, eine sechssäulige Vorhalle, und den etwa 29 m (100 Fuß) langen Hauptzaum (Hekatompedos Neös), gegen Westen einen durch eine Mauer vom

Digitized by Google

Hefatompedos geschiedenen, bedeutend kleineren Raum (Parthenon, d. h. "Jungfrauengemach", im engeren Sinne); er bilbete ben Opifthobom jusammen mit ber hinteren Salle (Opifthobom im engeren Sinne). Die Gestaltung ber wenig tiefen Borhallen als proftpl, anftatt ber gewöhnlichen Untenform, macht fie beller und luftiger, jur Ausstellung von Beihgeschenten wie jur Besorgung von Amisgeschäften geeigneter; fie maren burch hobe Gitter zwischen ben Saulen abgeschlossen. In ber großen Cella liefen auf brei Seiten borische Säulen (an ben Eden Pfeiler ober "attische Saulen") in doppelter Reihe übereinander, ben Mittelraum mit bem foloffalen Golbelfenbein= bilbe ber Athena Barthenos wirkfam abichließenb (Fig. 393). Die Durchführung ber Saulen= hallen und Galerien auch im Hintergrunde ber Cella ift neu, vor allem aber bedeutet die Beitraumigkeit bes gangen Saales, sowohl bes Mittelschiffes wie ber Seitenschiffe, einen außerorbentlichen Fortichritt gegenüber ben ichmalen, engen Cellen ber ftreng borifchen Tempel, 3. B. in Olympia, wo bie gleiche Aufgabe, einem machtigen Roloffalbilbe feinen angemeffenen Raum ju schaffen, viel unvollkommener gelöft ift. Gine bolgerne Raffettenbece spannte fich über ben beiben inneren Raumen aus. Der weftliche, burch vier ohne Zweifel ionische Saulen in brei Schiffe geteilt, mar gur Aufnahme bes Bunbesichates und ber beiligen Schäte, feine Borhalle für die damit verbundenen Geschäfte bestimmt. Mag auch der Barthenon an Bucht seiner Baualieber und an Mächtigkeit ber Gesamtwirfung hinter bem olympischen Reustempel gurudfteben : 14,3 an Schönheit bes Materials, an Feinheit ber Formen, an Harmonie bes Ganzen, an Reichtum bes bilbnerischen Schmudes überragt ber athenische Tempel in feiner beherrichenben Lage weit feinen Benoffen in ber Alpheiosnieberung.

Phibias' eigenster Anteil an bem Tempel war bas große Bilb ber Göttin aus Golb und Bon der Geftalt ber Athena Parthenos gaben uns zuerst zwei in Athen ausgegrabene Marmorstatuetten einen annähernben Begriff. Die kleinere, 1859 gefunden und nach ihrem Entbeder Charles Genormant benannt, ift nur erft angelegt; fie gibt einzelne Teile bes Driginals gang fluchtig, andere, wie bie Reliefs außen am Schilbe, mit Betonung 43,2 von Einzelheiten wieber. Die andere etwa 1 m hohe Statuette (Fig. 392) kam 1880 jum Borichein; fie ftammt zwar ebenfalls aus ipater Beit, hat aber ben Borgug eines gleich= mäßigen und allem Anscheine nach auch engeren Anschlusses an bas Original. Kopien find banach erkannt worben. Die Göttin fteht aufrecht in ruhig gemessener feierlicher Haltung, in vollem Ginklang mit ber architektonischen Umgebung (Fig. 393). Während bas rechte Bein fest auf bem Boben fteht, ift bas linke leicht gebogen und leise gurudgefest. Daburch kommt eine größere Freiheit in die Bewegung und ein schöner Gegensat in das Gefälte bes einfach gegürteten Beplos mit seinem Überschlag. Hals und Schultern bedt bie schuppige Agis von Elfenbein mit bem Mebusenhaupte, ben Ropf ichmudt ein reich verzierter golbener Belm mit breifachem Bufche. Ropf und Belm find am treuesten in ber trefflichen Gemme bes Aspafios wiedergegeben (Fig. 394), die manches beutlich erkennen läßt, was in den Marmor-43,6 statuen beiseite gelassen worden ist. Die linke Hand ruht auf einem großen kreisrunden 43.4 Schilbe, ber außen mit bem Amazonenkampf in Relief, am inneren Rande einft mit einer gemalten Gigantomachie geschmudt mar; unter ben Rampfern gegen bie Amazonen wollte man icon fruh ben gewappneten Beritles und ben tabltopfigen Bhibias ertennen. Unter bem Schilbe baumt fich bie große Burgschlange empor, die im Tempel ber Polias haufte; bazu kam bann noch bie lange Lange, an bie Schulter gelehnt. In ber vorgestreckten Rechten halt Athena bie geflügelte Rife. Als Stute fur bie hand mit ber Rife bient eine ftarte Saule, bei ben riefigen Berhaltniffen des Bertes wohl ein unentbehrlicher Behelf, ber aber zugleich bas fur biefe Seite notwendige und ben Steilfalten bes Chitons angepaßte Gegengewicht gegen Schild und Schlange ber anderen Seite bot. Die hohen Sohlen ber Schuhe maren mit Rentaurenkumpfen, Die



392. Marmorstatuette ber Athena Parthenos. Athen. (Athen. Mitt.)



393. Athena Parthenos in ihrer Cella. (Ludenbach.)



894. Athena Parthenos. Gemme bes Aspasios. Bien. (Schneiber.)

Basis mit der Schmückung Pandoras, der griechischen Eva, durch Athena und die anderen Götter verziert: das ganze Menschengeschlecht steht in der Pflege und unter dem Schutze der Göttin. So umgibt eine reiche Umrahmung das selbst einsache Bild, das, etwa  $10^{1}/_{\bullet}$  m hoch, notwendig der symmetrischen Architektur angepaßt sein mußte, innerhalb dieser aber eine ringsum sreie Ausstellung erhalten hatte. Wenn auch die zahlreichen Nachbildungen uns nur die allgemeine Gestalt der Statue verraten, so herrscht doch selbst in ihnen ein weihevoller religiöser Zug. Hier liegt mehr vor als ein bloßes Andequemen an die durch Überlieserung geheiligte Tempelbildnerei und eine äußere Rücksicht auf die Bestimmung des Wertes; es spricht sich auch die persönliche Gesinnung des Künstlers aus, in dem eine ehrfürchtige Scheu vor den alten segens-voll über Athen waltenden Göttern lebte und eine noch ungedrochene fromme Empfindung lebendig war. So, mit dem Ausdrucke ruhiger Macht und ernster Hoheit, hat die hellenische Bildung zur Zeit des Äschylos und Sophotles, Pindars und Polygnots die olympischen Götter ausgesaßt; so ofsendarte sich die Göttin des perikleischen Athen Bürgern und Fremden.

Die Statue ber Göttin, im Jahre 438 aufgeftellt, warb erganzt und ihr beziehungsreicher Schmud weiter ausgeführt in einer brei= fachen Reihe von Marmorftulpturen, die sich ber außeren Architeftur bes Tempels einreihten. Sind fie auch nicht eigenhändige Arbeiten bes Meisters, so sind sie boch sicherlich unter seiner Leitung entstanden, großenteils von ihm entworfen ober angegeben worden. Die Ausführung überließ er ben zahlreichen Behilfen, bie von allen Seiten in Athen gusammenstrom= ten, barunter Rünftlern erften Ranges. Der bisher nur fparlich verwendete heimische Marmor bom Bentelikon warb zum erstenmal in großem Magftab auch für bie Stulptur benutt. Mit einer weber vorher noch nachher wieber erreichten Bollständigkeit marb jeder verfüg= bare, b. h. zu feiner architeftonischen Funktion bienende Plat am Tempel mit Stulpturen ge= füllt, in biefen ber reine Marmorftil verforpert. Über ber vollendeten Formenschönheit der Einzel= leiftungen vergißt man nur zu leicht ben tiefen poetischen Sinn, mit bem bas Bange erbacht ift und ber bem Berte feine große voltstum= liche und religiöse Bebeutung verlieh. Athena, Beus' eingeborene Tochter und bie Herrin Attitas, ihre Macht, ihr fiegreiches Auftreten unter Göttern und Menschen, Die Gnaben, Die fie ben Griechen und besonders ben Athenern er= wiesen, die bankbare Sulbigung, die ihr Bolf ihr bafür barbringt, bas alles bilbet ben Begen= ftand ber plaftischen Schilberung. Es ift ein Butlus von Ibeen, murbig Polygnots, bes großen Lehrmeifters bes Phibias.

Wie Athena am Gigantenkampfe teile nahm (Often), wie die Athener unter Theseus' Führung die Kentauren (Süden) und die Amasonen (Westen) besiegten, wie Athenas Schutzsich den Griechen im trojanischen Kriege (Norden) hilfreich erwies, das erzählten, zum Teil im Anschluß an den polygnotischen Freskenzyklus der Stoa Poikile (S. 204), die 92 Metopenseließ, der älteste Teil des plastischen Schmuckes. Der Künstler hat weit ausgegriffen und die Athener siegreich daheim wie draußen, in Abswehr und Angriff, dargestellt. So mannigsach







395. Metopen von der Subjeite bes Barthenon.

aber auch der Inhalt sich gestaltet, so ift doch überall die Beziehung auf die Göttin, die in der Berteidigung des Olympos gegen die Erdsöhne das Vordild für alle Barbarenkampse geseben hatte, gewahrt und dadurch ein sestes Band um den ganzen Darstellungskreis geschlungen. Der Grad der Erhaltung der einzelnen Metopen ist verschieden, ebenso der Grad der künstelerischen Durchbildung, was bei der notwendigen Mitwirkung zahlreicher Hände unausbleiblich war. Darin liegt eben ein besonderes Interesse der Metopen; denn an ihnen läßt sich stusensweise die allmähliche Erziehung der Mitarbeiter zur Formensprache des Meisters versolgen. Einigermaßen gut erhalten sind allein die Metopen der Südseite mit Kentaurenkämpsen, denen die Proben (Fig. 395) entnommen sind: die in Formen und Handlung noch archaisch gebundene Gruppe a, der den Kentauren beim Schopse packende, den einen Fuß aussehende und zum Schlag ausholende Jüngling mit dem großen Wantel (Theseus?) d, und der in wildem Triumph über den Leib des niedergeworsenen Gegners dahinsprengende Kentaur c. Die zweite



396. Bom Bestfriese bes Parthenon. Athen. (Brudmann.)

Metope hat ein trefsliches Gegenstück in einem andringenden und den Kentauren zurückwersenden 44,6 Jüngling. Die letztgenannten drei Metopen gehören zu den vollendetsten; anderswo begegnen wir noch altertümlicher Gelassendeit und Formenstrenge (a) oder noch nicht ganz überwundenem 44,4.5 Ungeschick. Man ahnt, wie schwierig es sein mochte so verschiedene Kräste für den neuen 44,3 Stil zu erziehen. Dieses erste Stadium der Parthenonskulpturen nahm etwa die vierziger Jahre ein.

Bielleicht entstand erst während des Baues der Gedanke, den unter Athenas Schut errungenen Wassenersolgen ein Gegenbild gegenüberzustellen, das die Dankbarkeit der Athener gegen ihre Schutherrin bezeugen sollte. Dies ist die Ausgabe des berühmten Frieses, 46. 47 der innerhalb der Ringhalle das Tempelhaus umzog. Man vermutet, daß zuerst ein bloßer Wetopenfries über Pronaos und Opisthodom, wie in Olympia (S. 187), im Plane gelegen habe; in einer glücklichen Stunde wäre er dann dem zusammenhängenden Friese, wie er sonst eher dem ionischen Stil eigen ist, gewichen, um eines der vollendetsten Kunstwerke der Welt ins Leben zu rusen. Der Fries zog sich um das Tempelhaus in der Höhe der äußeren

Triglyphen (vgl. Fig. 223) in ganz flachem Relief hin (die Länge beträgt 160 m) und schilbert in idealer Beise den Festzug der Panathenden, des Hauptsestes der attischen Burggöttin. Auf der Rückseite des Tempels, im Besten, ordnet sich in einzelnen, aber doch nicht zusammenstan, hangslosen Gruppen der Zug (Fig. 396), um dann in breitem Strome sich an den Langseiten 46,6 nach Osten zu ergießen und dort über der Borhalle sich von beiden Seiten wieder zu verstenigen. Jünglinge auf ihren Rossen sprengen in geschlossenen oder gelösten Gliedern (Fig. 397), d7,5 oder sie sahren auf Viergespannen einher; andere geleiten still die Hekatombe und bringen die Opfergaben; Frauen und Jungsrauen tragen Opfergeräte herbei und der bärtige Priester in langem, gürtellosem Gewande ist im Verein mit einem dienenden Knaben beschäftigt, das Beihgeschenk für die Göttin, den kunstreich gewebten Peplos, sorgsältig zu salten; die Priesterin 47,2 der Göttin nimmt Mädchen Stühle, auf die der Peplos gelegt werden soll, vom Haupte 48,4 (Fig. 398). Hier im Osten haben sich die Götter selbst (ebenda) unsichtbar niedergelassen, als



397. Bom Nordfriese bes Parthenon. London. (Phot. Mansell.)

47 Beweis ihrer gnädigen Gesinnung gegen ihr frommes Volk. Nirgendwo in der Kunst spricht sich in gleicher Fülle der gehobene Sinn über des athenischen Reiches Herrlickeit aus; der Fries bildet das schönste Seitenstück zu dem Preise Athens in der perikleischen Leichenrede und macht uns die Berbindung von Zucht und Ordnung mit individueller Freiheit anschaulich, deren Athen sich rühmte. Daß einzelnes, wie z. B. die Pserdezügel, aus Metall gearbeitet war, steht sest; keine Sicherheit herrscht aber über das Maß der Färdung, deren Mitwirkung indessen sich wegen der schlechten Beleuchtung des Frieses angenommen werden muß. Der Fries ist die eigentümlichste Schöpfung des Phidias, dem doch gewiß die Komposition angehört, war auch die Ausschlung sehr verschiedenen Händen anvertraut. Das flache Relief trot zahlreicher Schichten, die vornehme Einsachheit der Darstellung, die ideale Ruhe bei aller Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit der Schilberung machen den hier geschaffenen Stil schwer nachahmlich und erklären, daß bald reichere Ausdrucksmittel erstrebt wurden. Wenn er dennoch sast Phidias nicht bloß ein großer Künstler, sondern auch ein großer Lehrer gewesen ist.



Der große Fries ist, wenn auch schon unter Phibias' Augen begonnen, doch vermutlich erft vollenbet worden, nachbem ber Meister sein Baterland hatte verlassen muffen (S. 209). In biefe Schlufzeit bes Baues, feit 438, gehoren auch bie beiben Giebelgruppen. Sie ichilberten im Often bie erfte Erscheinung Athenas unter ben Gottern, im Beften ihren Sieg über Boseibon bei bem Bettftreit um bie Berrichaft über Attifa. Die meiften ber erhaltenen Giebelftatuen befinden fich im Britischen Museum und werben nach bem Namen bes Mannes, ber fie von Athen nach London gebracht, Elgin Marbles genannt. Aber ihre ursprüngliche Gruppierung lage großenteils im Dunkel, wenn nicht 1674, breigehn Jahre bevor bie venezianische Belagerung bie Berstörung bes Tempels herbeiführte, ein vlämischer Maler (Faibherbe? nicht Carren) wie von allen 32 Submetopen und großen Teilen bes Friefes, fo auch von ben Giebelgruppen Beichnungen entworfen hatte. Über bie Bebeutung ber einzelnen Siguren, beren bezeichnende Attribute verloren find, gehen noch immer die Ansichten vielfach auseinander, doch find wir imftande, wenigstens ben Grundgebanken ber mächtigen Gruppen klar festzustellen. Wir 44,1 benten uns auf ber Oftseite (Fig. 399) in ber ichon fruh verschwundenen Mitte bes Giebels bie eben erschienene Athena in lebhafter Bewegung und ben thronenden Zeus, beiberseits von ftaunenben Göttern umgeben. Wir feben, wie Boten eiligft bie frobe Runbe ben anderen Bewohnern bes "weiten Olymps" mitteilen; in ben Eden erbliden wir links ben Sonnengott mit seinem Biergespann aus bem Dzean emporfteigend, rechts Selene mit ihren Roffen jum Horizont hinabfinkend: ein neuer Tag beginnt! Die Mitte ber heutzutage viel schlimmer zer-44,2 ftorten, aber aus ber alten Beichnung uns vollständiger bekannten weftlichen Giebelgruppe (Fig. 400) nehmen Athena und Boseidon mit ihren Wagen und beren Lenkerinnen ein. Zeugen bes Streites, Anhänger ber beiben Götter, füllen balb heftiger bewegt, bald ruhiger teilnehmenb ben weiteren Raum aus; wie fie aber im einzelnen benannt werben follen, barüber gibt es keine vollkommene Sicherheit. Rum Glück wird badurch bas kunftlerische Urteil wenig berührt: volle Übereinstimmung berricht über ben unvergleichlichen Wert ber Statuen. gange bisberige Blaftit, auch noch in ben Metopen, Die Frau in fast mannlichen Formen bilbet, ist hier bie Natur und Schönheit bes weiblichen Körpers entbeckt. Bei ben bekleibeten Frauen= 45,2-4 gestalten (Fig. 401) erregt es unsere höchste Bewunderung, wie die Beiber so natürlich und ungezwungen da fitzen und liegen, die Gewänder so frei und reich den der Natur selbst abgelauschten Linien und Bewegungen bes Rörpers folgen und boch in großen schönen Maffen zusammengehalten werden. In den nackten Leibern aber offenbart sich die vollkommenste Be-45.1. 2 herrschung ber Ratur (Fig. 402). Die schwierige Bewegung bes "Rephissos" ift mit vollenbeter 46,1 Bahrheit wiedergegeben; ber Torso Boseidons (Fig. 403) leiftet bas Höchfte in Berschmelzung von Realem und Sbealem. So allein wurde es möglich, von allem Kleinen, Unbedeutenden abzusehen, nur das Besentliche, bieses aber groß und ftilvoll wiederzugeben. Es ist alles Natur 46,2 und boch nicht bloge, gewöhnliche Natur; in bem Pferbetopfe bes Ditgiebels (Fig. 404) erblicte Goethe geradezu bas "Urpferb". Sind nun auch bie Giebelfelber erft nach Phibias' Abgang von Athen ausgeführt worden, so geschah bies boch sicherlich nach seinen Entwürfen (benn bie Plate für die einzelnen Figuren waren beim Bau von vornherein vorgesehen, z. T. mit Gifenbarren gesichert); es sind aber seine Schüler und Nachfolger, beren Stil wir in ber Durch= führung zu erblicen haben. Es ift nicht ichwer, verschiedene Begabung und verschiedene 45,4.46,3 Richtungen in ben einzelnen Figuren zu erkennen - man vergleiche z. B. Die "Fris" bes 45,1. 46,1 Oftgiebels mit ben "Mören", ben "Rephiffos" mit bem "Dionysos" — boch fehlt es an genugenbem Anhalt, fie unter bestimmte Runftler aus bem Kreise bes Phibias (z. B. Alkamenes, Agorafritos) zu verteilen. Die ganze Größe ber Leistung tut ein Bergleich mit ben Giebels felbern von Agina (Kig. 350f.) ober auch mit benen von Olympia (Kig. 356. 358) bar; wie



"Rephiffos". (ergangt) Retrops und feine Familie. Rite. hermes. Uthena. Bofetbon.
400. Der Bestgiebel bes Parthenon



401. Die Mören (?) aus bem Oftgiebel bes Parthenon. Brit. Mufeum.



402. Der jog. Rephissos aus dem Bestgiebel bes Parthenon. Brit. Museum.



3ris? Rereibe. nach bem ergänzten Mobell von R. Schwerzet in Wien.

Anhanger Bofeibons.

"Bliffos und Rallirroe".



403. Torjo Bofeibons aus dem Beftgiebel. Athen (Bruft) und Brit. Museum (Rüden). Rach ber Rusammensetzung im Strafburger Museum. (Phot. Eb. Schwart.)



404. Pferbetopf aus bem Oftgiebel. Brit. Mufeum.

frei in gelöster Symmetrie, wie bewegt, wie reich ist bas Felb gefüllt, fast überfüllt, wie ift aller Zwang bes Raumes über= wunden! Dabei überrascht ein malerischer Bug; man möchte auch hier an Einwirkung Bolygnots benten.

Phidias in Olympia. Als Phidias 438 Athen verlassen mußte, warb er nach Olympia berufen um für ben bortigen Beu8tempel einen Golbelfenbeintolog bes Beus zu schaffen. Offenbar hielten bie Eleer ihn für unschuldig und zugleich für ben bewähr= teften Runftler um einen folden Auftrag zu übernehmen. Phibias ging nicht allein, fonbern in Begleitung feines Brubers, bes Malers Bananos (S. 204), und bes parischen Bilbhauers Rolotes, ber in chrhselephantiner Technik bewandert war. Die Aufgabe war schwierig, ba der Tempel mit seinem engen Mittelschiff (Fig. 352, Z) 13,4 auf ein Bild von etwa siebenfacher Lebens= größe nicht berechnet war. Über die Gestalt ber Statue belehren uns nur Beschreibungen und Münzbilder von Elis (Fig. 405). Diese zeigen ben Gott in einfacher Saltung auf seinem hoben Throne (a), bon beffen über= aus mannigfaltigem und beziehungsreichem Bilberschmucke sie allerdings keine Bor= stellung geben. Phibias folgte auch hier wie bei ber Parthenos bem Grundfate ben Bott felbst in einfacher Sobeit barzuftellen; Rrang, Bepter und Rite ichienen auszureichen,

ber Abler begnügte fich mit bem Blat auf bem Bepter, ber Blit (Fig. 293) ift gang beiseite gelegt. Dafür umrahmte er aber ben Gott mit reichem Beiwerte, bas bie Sauptfeiten seines Befens weiter ausführte. Der Mantel war mit heralbischen Lilien, den Blitblumen, gemuftert, bas Bepter mit berichiebenen Metallen ausgelegt, ber Thron aus Golb, Gbenholz und Elfenbein gebilbet und mit Ebelfteinen besett, unten mit Gemälben von Bananos geschmudt; bavor erhöhte ein schwarzgepflafterter Blat bie farbige Wirfung, bie überhaupt am Zeus noch viel mehr 13.4 als an ber Parthenos in die Augen fällt. Das zahlreiche Bilbwerk am Throne wies meistens auf Beus' Gnadenfulle und Siegesmacht, nur in leichten Andeutungen (Riobiben, Sphing) auf seine Strafgewalt bin; an ber Bafis bezeichnete bie Geburt Aphrobites im Beisein ber Olympier bie Bollendung ber von Beus beherrichten iconen Belt, auf beren Unmut und festgeregelte Orbnung die Beustöchter über ber Rudlehne bes Thrones, Die Chariten und horen, beuteten. Bei dem Gotte selber sprach die Milbe des Sieg und Gnade gewährenden Herrschers aus den Bugen bes Antliges (b), das mit ber viel späteren Zeusmaske von Otricoli nichts weiter 57,1 gemein hat als die Grundlage ber von Homer (31. 1, 518 ff.) überlieferten Züge des Götterkönigs, einer Bereinigung gnädiger Huld mit einer die Höhen des Olympos erschütternden Phibias' Reusbild galt fpateren Geschlechtern, als boch icon ein anderes Reusideal an feine Stelle getreten mar, als ein Sochftes, ein Beltwunder; fein bloger Anblid ichien alles Leib zu ftillen. Da bas Bilb felbft fur uns unwiberbringlich verloren ift, mag eine mehrfach wiederholte Zeusftatue phibiasichen Stils, von ber ein Eremplar in Olympia jum Borichein gekommen ift, als schwacher Erfat gelten (Fig. 406): mit ber ficheren Ruhe bes allmächtigen Berrichers steht ber breitschulterige Gott ba und blidt klaren Auges um sich, die eblen Buge von Saar und Bart schön umrahmt.





405. Elifche Münzen mit dem Zeus des Phidias. (Gardner-Imhoof.)



406. Beus. Marmor. Dregben.



407. Aphroditetorjo. Berlin. (Refule.)

Rolotes, ber bem Meister beim Zeus beigestanden hatte, schuf auch einen kostbaren Tisch von Gold und Elsenbein für die Siegerkränze. Beide Künstler arbeiteten nebenher sür die Tempel der neu ausblühenden Hauptstadt Elis und ihres Hasenortes Kyllene. An Phidias' Aphrodite Urania in Elis, die ihren Fuß auf eine Schildkröte (einen Hinweis auf die benachs barte Höhe Chelonatas, "Schildkrötenberg") setzte, erinnert eine trefsliche Statue von ähnlichem Wotiv, die aus dem Kreise des Phidias herrührt (Fig. 407). Endlich hat Phidias für Olympia sein einziges Menschendild geschaffen, einen Sieger als Anadumenos, d. h. wie er sich die Siegersbinde um das Haupt legte; vielleicht dürsen wir ihn in einer schönen farnesischen Ephebenstatue des britischen Museums wiedererkennen, die vor dem polykletischen Diadumenos (Fig. 432) den gesammelten ruhigen Stand voraus hat.



408. Grundriß ber Proppläen. Athen. (Das Schraffierte war nur projettiert, nicht ausgeführt.)

Weitere attische Bauten. Während Phibias in Olympia tätig war und baheim ber Parthenon seiner Vollendung entgegenging, ward auch die übrige Arbeit auf der Akropolis rüstig gesörbert. Kaum war der Parthenon im Bau sertig, so wurde 437 Hand an die Erzichtung der Prophläen, des Eingangstores zur Burg, gelegt und das überaus schwierige Werk in fünf Jahren vollendet. Der Baumeister Mnesikles hat es meisterhaft verstanden, den die ganze Westseite der Burg absperrenden Bau als Bekrönung des steilen Aufganges zu gestalten

15,5 (Fig. 408, vgl. Fig. 389). Eine hohe sechssäulige dorische Fassaulige Fa



409. Durchschnitt ber Propyläen. Athen. Restauriert. (Ulmann.)

Springer, Runftgefchichte. I. 8. Muft.



410. Tempel der Athena Rike ("Nike Apteros"). (Restle bei Jahn-Michaelis, Arx Athenarum.)

Für die Saulenreihe im Innern der Wefthalle war mit Rudficht auf die bober liegenbe Dede bie ichlankere ionische Ordnung gewählt worden (Fig. 409), beren 15.6 Rapitell eine überaus klare und schöne Form erhielt (Fig. 234). Der ursprüng= 15,7 lich größer geplante Bau mußte um außerer Bemm= niffe willen beschränkt mer= ben: bie öftlichen Seiten= hallen fielen weg, ber Gub= flügel ward unschön ver= fürzt. Doch auch so haben

bie Prophläen wegen des Ausbruches des peloponnesischen Krieges snicht den letzten Abschluß erhalten. Plastischer Schmuck sehlte ihnen ihrer sozusagen einsührenden Bestimmung gemäß; desto anmutiger wurde das dicht davor auf einem Mauervorsprung gelegene zierliche ionische Tempelchen der Siegesgöttin, der Athena Rike, damit bedacht (Fig. 410), ein Amphi= 16,7.8 prostylos (S. 119) von noch etwas schweren Verhältnissen, aber durch seine Lage über dem Absturz einer Bastion (Pyrgos) von entzückender Wirkung (Fig. 389). Der Bau des Tempelchens war schon um 450 beschlossen und Kallikrates übertragen worden, kam aber erst gleichzeitig mit den Prophläen zur Aussührung. Seine Friese zielen entweder auf die gesamten Kämpse der letzten Jahrzehnte oder sie schildern die Entscheidungsschlacht von Platää. Die Götter= versammlung im Osten, in der Athena die Sache der Griechen vertritt ist dem Stile des 49.1 Parthenonsrieses nahe verwandt, dagegen bieten die Kämpse zwischen Griechen und Persern an den Langseiten, zwischen Griechen und Griechen an der Rückseite (Fig. 411) kräftig bewegte Vilder von größer Lebendigkeit, Borstusen späterer Rampsbilder.



411. Kampf um einen Gefallenen. Bom Bestfriese bes Tempels der Athena Nike. Marmor. Brit. Museum. (Brudmann.)

Die Bautätigkeit der perikleischen Zeit war nicht auf die Burg beschränkt, sondern umsfaßte auch die Unterstadt Athen und die attische Landschaft. Gleichzeitig mit dem Parthenon entstand das fälschlich so genannte Theseion, entweder ein Hephästostempel oder der Tempel des Apollon Patroos, in Grundriß (Fig. 412) und Aufriß (Fig. 413) ein rechter Normal= 15,1-3 tempel attischen Stils, dank seiner Sechssäuligkeit normaler als der Parthenon und viel besser erhalten. Dem Parthenon stand er nahe durch seinen mannigsachen plastischen Schmuck aus





412. "Thefeion". Grundriß.

413. Das fog. Thejeion, Tempel bes Hehäftos ober bes Upollon Batroos. (N. Khotogr. Gef.)





414. Rentaurentampfe. Bom Bestfriese bes "Theseion". (Brudmann.)



415. Kampf mit Felbsteinen. Bom Ditfriese bes "Thejeion". (Brudmann.)

parischem Marmor, bessen inhaltlicher Zusammenhang aber nicht mehr klar zutage liegt. Bon ben Giebelgruppen ist alles außer ihren Spuren auf ben Giebelböben verschwunden. Außer achtzehn Metopen bes östlichen Endes sind auch die beiden Schmalseiten der Cella über Pronaos und Opisthodom mit Reließ ausgestattet. Sie schildern Kampszenen, in den Metopen die Triumphe des Herakes und Theseus, im westlichen Friese, vielsach an die Parthenonmetopen anklingend, den beliebten Kamps der Lapithen und der Kentauren (Fig. 414), im östlichen Friese eine nicht genau bezeichnete und daher verschieden gedeutete Schlacht, die in Gegenwart 18,1 sisender Götter mit Hilfe großer Feldsteine ausgesochten wird (Fig. 415), wahrscheinlich Theseus' Kamps gegen die Söhne des Pallas um den Besit Attikas. Der unmittelbare Anschluß an die Architektur sührte zur Gemessenheit des Ausdruckes, gab aber andererseits auch Anlaß zu einem lebensvollen Kontraste der Linien. Gerade durch die in Kampsszenen vorherrschenden schrägen

Stellungen heben sich die Reliefs von der vertikalen architektonischen Umgebung wirksam ab. Das hohe Relief der Friese ist übrigens an dieser Stelle des Tempels keine Berbesserung gegenüber dem bescheidenen Flachrelief des Parthenonsrieses. Durch gewisse bauliche Eigenstümlichkeiten (Gedälkabschluß rings um den Raum vor dem Pronaos) entsprechen dem "Theseion" der herrlich über dem Weer gelegene Poseidontempel auf Kap Sunion und (nur wenig abweichend) der größere, nie sertig gewordene Nemesistempel in Rhamnus (Fig. 219), der durch seine schöngegliederte Kassettendecke ausgezeichnet ist. Unbekannt ist uns die Anlage des Tempels der Göttermutter (Metroon) am Warkte, der auch um diese Zeit errichtet ward. Der ionische Riketempel erhielt einen Genossen in dem erst im 18. Jahrhundert zerstörten ionischen "Tempel über dem Alissos" (Kig. 220).

Nichts ware irrtumlicher als die Meinung, die Architektur hatte sich mit Wiederholung immer derselben Formen begnügt. Selbst auf dem Gebiete der Tempelbaukunst gab es manche besondere Aufgaben, deren beispielsweise zwei von Iktinos, dem Erbauer des Parthenon, in eigentümlicher Weise gelöst wurden. Den Tempel von Bassa werden wir später kennen lernen



416. Der Beihetempel zu Gleufis. (Rach Dörpfelb und Philios.)

(S. 238). Gine fehr eigentumliche Aufgabe ftellte ber Myfterientempel von Eleusis, ben Beritles zum Mittelpuntt eines gesamtgriechischen Rultes zu machen munichte (Fig. 416). Sier galt es einen geräumigen, nach außen ftreng abgeschlossenen Saal für die mystischen Schau= ftellungen und die große Bahl ber Gingeweihten An Stelle bes kleinen peifistra= tischen Baues, beffen Berlangerung nach ben Berferkriegen unternommen, aber nicht zu Ende geführt worben war, trat ein großes zweiftödiges Bebaube, zu beffen oberem Stodwert man von einer Felsterraffe aus gelangte. 42 hohe Säulen trugen bie Dede und machten ben Saal einem agyptischen Sppoftyl (S. 29) ober einem perfifchen Balaft (Fig. 177) ähnlich. Der untere Raum war rings von acht ansteigenden Sitstufen umgeben. Ittinos' Blan, zu bem auch eine große Ringhalle an brei Seiten gehört zu haben icheint, ward im unteren

Teil von Koröbos aus dunklem eleusinischen Stein ausgeführt; das Obergeschoß mit marmornen Säulen vollendete Metagenes, das Dach mit einer Lichtöffnung Xenokles; die große Säulenhalle (Prostoon) im Südosten (mit gradem oberen Abschluß?) ward aber erst gegen Ende des 4. Jahrshunderts von Philon hinzugesügt. Für ähnliche Zwede, Ausnahme einer großen Menschensmenge, war auch das Obeion bestimmt, der älteste perikleische Bau (eröffnet 446), ein Rundsgebäude mit Zeltdach nach Art der spartanischen Stias (S. 153); im Inneren war es wiederum sehr säulenreich. So lange der im Osten längst geübte Gewölbebau, mit dessen Theorie sich die Gelehrten der perikleischen Zeit beschäftigten, noch nicht entwickelt und mit der gradlinigen griechischen Architektur in Verbindung gesetz war, gab es eben kein anderes Mittel zur Herzitellung großer bedeckter Räume als den Säulensaal.

Über Einzelbauten weit hinaus ging der kunftgemäße Städtebau, wie er zu Perikles' Beit durch den Sophisten hippodamos von Milet begründet ward. In alteren Stadten herrschte entweder völlige Runftlosigkeit, oder die nachsten Bedürfnisse der Festigkeit, des Basser=

bedarfs, der Zugänglichkeit hatten die Anlage bestimmt; an manchen Orten war auch eine obere Tempelstadt von der unteren Stadt der Menschen abgesondert. Während nun die älteren Städte, auch Athen, ein unregelmäßiges Straßennetz besaßen, ward nach Hippodamos' Plan der Peiräeus, ebenso wie die attische Kolonie Thurioi am Busen von Tarent (445), nach dem neuen System angelegt: grade breite Straßen und schmalere Gassen, alle sich rechte winklig schneidend, mit Pläten an geeigneten Stellen. Der Kriegse und Zollhasen des Peiräeus, der eines sesten Abschlisses gegen die Stadt bedurfte, erhielt eine besondere Gestaltung mit langen Säulenhallen und einer Börse, mit Arsenalen und Schisspäusern. Im Zusammenshange damit ließ Perikles durch Kallikrates (S. 214. 226) Athen mit der Hasenstadt durch die beiden parallelen "Schenkelmauern" verbinden, Luftziegelmauern mit hölzernem Ausbau, deren Fundamentierung in dem sumpfigen Boden große Schwierigkeit machte.

Phidias' Schule. Es ward schon auf Phidias' Bebeutung als Lehrer hingewiesen. Seine Beise erscheint in nicht wenigen Statuen, die es bisher nicht gelingen will alle ihren besonderen Meistern mit Sicherheit zuzuweisen. Er hatte z. B. seinen Athenabildern den jungfräulichen dorischen Peplos mit einsacher Gürtung und mit dem unter den Gürtel herabsallenden Überschlag umgetan. So erscheint die Göttin auch in anderen Statuen phidiasscher Richtung, z. B. in der überlebensgroßen Athena Medici (vgl. S. 211), serner in einer Athena aus Pergamon mit doppelter gekreuzter Ügis. Aber auch anderen Göttinnen ähnlichen Stils wird jetzt der Peplos angezogen, z. B. der jungfräulichen Artemis; ja sogar ihr Bruder Apollon trägt als Kitharode ein gleiches Gewand, durch einen Mantel ergänzt, daher er auch lange als Muse galt (Fig 417). Ein Prachtstüd dieses Stils ist die vatikanische "Demeter" (Fig. 418), in der



417. Apollon Kitharodos ("barberinische Muse"). Warmor. München. (Brudmann.)



418. Nemejis bes Agorafritos? (Arme ergänzt.) Warmor. Batifan. (Brudmann.)





421. Onnzgemme. (Doppelte Größe.) Paris.



419. Die Göttermutter mit Gefolge. Marmorrelief aus Athen. Berlin.



422. Perilles nach Krefilas. Marmor. Batikan. (Brudmann.)





423. Triptolemos zwischen Demeter und Kora. Marmorrelief aus Eleusis. Athen.

manche bie rhamnusische Nemesis bes Agorafritos erbliden möchten. Dieser, aus Baros geburtig, galt für Phibias' Lieblingsichuler, vielleicht weil er am meiften in bie Urt bes Meifters eingegangen mar, sowohl in feiner oft nachgebilbeten Gottermutter mit Somen und handpaute (Kig. 419), einer ber populärsten Statuen Athens, wie in jener Nemesis für den Tempel von Rhamnus (Fig. 219), von der fich ein Stud bes Ropfes erhalten bat; ihr haupt war mit einem reichverzierten Golbreif geschmudt, Die Rechte hielt eine Schale, ber linke Urm mit einem Apfelgweige mar gefenkt. Das beziehungsvolle Beiwerk und bie zum Teil erhaltenen Reliefs ber Bafis, bie Belena als Nemefis' Tochter von Zeus feierten, mahnen an Phibias. Ein zweiter Schuler bes Phibias, Alfamenes, burfte mit feinen Sauptwerken erft ber Beit bes peloponnesijchen Krieges angehören (S. 242). Dagegen erscheint als ftart von Phibias beeinfluft Rrefilas aus Rybonia in Rreta, beffen Amagone neben benen Bolyklets (Rig. 431) und Bhibias' (Fig. 386) in Ephelos ftanb. Bahricheinlich ift fie in ber tapitolinischen Statue 52,6 (Rig. 420) erhalten, die fich nach bem Beugnis einer Gemme (Fig. 421) einft auf ihren Speer ftutte. Sier ift bie Bunbe gum innerlichen und außeren Mittelpunkt ber padenben Darftellung gemacht und ber Schmerz in bem gesentten Ropfe mit besonderer Schönheit jum Ausbrud gebracht. Es ift von ben brei Amazonen bie pfpchologisch konsequentefte und wirkfamfte, eben baburch von Bolyklets Art grundverschieben, wenn fie auch beffen Standmotiv (S. 234) in besonderer Motivierung aufweift. Db Rrefilas' Speertrager von bem politletifchen (Rig. 430) abhangig war, ift nicht auszumachen. Auf eine andere Seite seiner Begabung 42,7 weift fein berühmtes Bilbnis bes Berifles (Fig. 422), ein Mufter bes alteren, bie Charafteriftif auf bas Besentliche beschränkenden Ibealportrats. Ein weiteres Beispiel bavon liegt in ber 42,2 Statue bes leierspielenden Anatreon von einem unbefannten Meifter vor. Rrefilas' im Tobe zusammenbrechender Berwundeter (in Neapel?) scheint eher mpronische Einflüsse zu verraten.



424. Orpheus und Eurydike. Marmorrelief. Reapel.



425. Mäbchen mit Tauben, Grabplatte aus Paros. Marmor. Brodlesby House.

Ebenso beutlich wie aus ben genannten Statuen spricht uns Phibias' Geift aus einer Angahl attifcher Reliefs an. Ginen treuen Abglang feiner "eblen Ginfalt und ftillen Groge" bewahrt bes 1859 zu Eleusis bei bem Triptolemostempel gefundene Relief (Fig. 423). Es 48,5 ftellt "bie beiben Göttinnen" von Eleufis bar, so wie fie auch in Statuen biefer Beit nach= 48,2 weislich find. Dem jungen Triptolemos reichte Demeter bie (ehernen) Kornahren, mahrend Kore mit der gadel von rechts berantretend ihn befrangte. Die haartracht und bas Gewand Demeters zeigen noch einen Reft bes alten Stiles; ber Flug bes Gewandes bei Rore und bie Saltung des Anaben weisen bagegen bereits auf ben Stil bes Barthenonfrieses. Gine noch engere Berwandtschaft mit ber Runft bes Phibias offenbart bas berühmte Orpheusrelief im Reapler Museum (Fig. 424, auch in Billa Albani): Orpheus, ben Gurybike burch ihr Hand= 48,6 auflegen veranlagt hat sich wiber bas Berbot nach ihr umzusehen und ber beshalb für immer von seiner Gattin getrennt wird, wirft noch einen letten Blid auf Eurybite. Da ergreift Bermes, nicht ohne leise Teilnahme, beren rechte hand, um fie in ben habes jurudzuführen. Das Relief ift ein Muster fur die Fabigkeit ber attischen Runft, auch bas tief Schmerzliche in milbe gedampfter Beife, ohne Bathos und baburch boppelt ergreifend, zu verkörpern. Diefes und einige ahnliche, vielleicht eng zusammengehörige Reliefs (Mebeia und bie Beliaden, Thefeus 48,7 und Beirithoos im Sabes) haben ihren Stoff ber gleichzeitigen Tragobie entlehnt, beren Beift



426. Erzstatue eines Epheben (jog. 3bolino). Florenz.

siege angehörten, ist fraglich. Die Art der Romposition erinnert an Pananos' Bilber am Throne des Olympischen Beus (S. 224). Beihreließ ähnlichen Stils sinden sich vielsach. Ferner beginnen auch nach längerer Pause die Brabreließ wieder aufzukommen, in denen allmählich den Frauen eine höchst anziehende Rolle zugewiesen wird; die Hauptentwickelung fällt jedoch etwas später. Echten Parthenongeist atmet ein großes Reiterrelies der Villa Albani.

Um der Eigenart dieser vornehmen, gehaltenen attischen Darstellungsweise recht inne zu werden, mag man ein paar ionische Gradreliess vergleichen, das Taubenmädchen von Paros (Fig. 425) und ein Mädchen mit einem Kästchen, das fürzlich von Venedig nach Berlin gelangt ist. Es sind töstliche Perlen naiver ionischer Kunst, die gleich den siphnischen Reließ (Fig. 306 f.) ebenso die Verwandtschaft mit der attischen Kunst wie die Verschiedenheiten dartun.

Myrons Schule. Nicht jedem Künstler stand der hohe Flug phidiassscher Götterschöpfungen an, auch andere Richtungen forderten ihr Recht. So stehen neben Phidias und seinen Schülern einige Künstler, bei denen man myrosnische Richtung erkennen darf. Myrons Sohn Lykios und Styppax aus Kypros waren ausschließlich Erzbildner und setten im ganzen die Weise des Meisters fort, indem sie teils Siegerbilder, teils lebensvolle Genresiguren, aus bestimmten Anlässen gewidmet, teils Porträts schusen. Lykios arbeitete schon in den vierziger Jahren zwei Reiterstatuen, die später einen Ehrenplat an den vorsspringenden Flügeln der Propyläen erhielten; eine Gruppe

in Olympia, Achills und Memnons Zweikampf von einem Halbtreise von Göttern und Herven umstanden, bewahrte ein älteres Kompositionsschema (S. 181). Bon seinen gerühmten Knabenfiguren (Feueranbläser, Räucherer, Weihwasserträger) mag uns der herrliche "Ibolino" 50,4.5 (Hig. 426) eine Borstellung geben; zeigt auch der Kopf ganz polykletischen Charakter, so weist doch der leichtere Stand mit den weitgestellten Füßen auf einen anderen Ursprung, und die angespannten Muskeln des Kückens dei geringem Anlaß entsprechen auch nicht der Weise des Weisters von Argos. Styppax' Gingeweideröster verfolgte ähnliche Bahnen. Viele Werke dieser Künstlergruppe sanden ihren Platz auf der Burg. Nicht sicher ist es, ob in 51,6 diesen Kreis ein Salber gehört, der mit ganzer Anspannung dei seinem Geschäft ist; die Form seines Schädels hat nichts mit der myronischen (S. 201) gemein. Götterbilder sehlten übrigens dei diesen Künstlern so wenig wie bei Myron; darin lag aber nicht ihre Stärke. Der Hermes 42,6 Ludovist mit seiner eindringlichen Rednergebärde mag hierher gehören, vielleicht auch die schöne 51,1 Erzbüste des weinbeschwerten bärtigen Dionysos aus Herculaneum.



427. Befränzung von Spjertieren, von einem jüngeren Polygnotos. Brit. Museum. (Gerhard.)

Attische Malerei. Bolygnots Weggang von Uthen nach Delphi, etwa um den Ansang ber perikleischen Staatslenkung, mag barauf eingewirkt haben, bag bie perikleischen Bauten, fo viel wir miffen, der Freskomalerei entbehrten. Bolggnots Bruder Ariftophon mar megen seiner mythologischen Gemalbe angesehen, aber es waren einzelne Tafelgemalbe. Bei ben Basenmalern machte die polygnotische Art balb einer zahmeren, anmutigeren Stilweise Blat, bie an bie vorpolygnotifche Richtung anknupfend beutlich von bem magvollen Stile bes Phibias beeinflußt ward (Fig. 427). Aber baneben bereitete fich in Athen felbst ber größte Umschwung vor, ben bie Geschichte ber griechischen Malerei überhaupt zu verzeichnen hat. Der Schnell= maler Agatharchos von Samos, also wiederum ein Jonier, hatte bei seiner Tatigfeit für bie rasch und reich sich entwickelnde attische Buhne (etwa seit 460) die Bedeutung ber Perspektive und ber Schattenwirkungen erkannt. Diese Erkenntnis übertrug Apolloboros bon Athen in bie Tafelmalerei, bie an Stelle ber alten Tonplatte eine mit feinem Stud überzogene Holztafel fette und, indem fie das Gemälde felbständig machte, in scharfen Gegensat gegen bie an die Architektur gebundene, daher als Teil ber Architektur wirkende Bandmalerei trat. Die Technik ber neuen Malerei war bas Temperaversahren, Bindung ber Farben durch Giweiß ober Gummi. Karbenmischungen und Bertreiben ber Übergange maren bie zunächst noch be-



428. Un der Bahre. Attisches Basenbild auf weißem Grunde. Berlin. (Binter.)



429. Kynistos nach Bolytlet. Marmor. Brit. Mufeum.

scheibenen Kunstmittel. Ihren Abglanz glauben wir in jenen Basen zu erkennen, die auf weißem Grunde sein umrissene Gestalten in farbiger Aussührung und mit Ansähen zum Schattieren vorführen (Fig. 428). So bereitet Apollodor eine Kunst vor, die mit den Wir= 91,2.3 kungen von Licht und Schatten wirklich malerische Essette erzielt.

Polyklet. Neben Phibias besitt die perikleische Zeit nur einen Künstler, den man ihm an die Seite sette, Polyklet, den Hauptvertreter der dorischen Plastik. Schon oben (S. 192 f.) lernten wir peloponnesische Bildwerke aus unserer Periode kennen, die andere Richtungen vertraten. Das geschlossenste Bild bietet die Kunst Polyklets.

Polykleitos von Argos, Sohn eines Künftlers Patrokles, war anscheinend in den Schulüberlieferungen des alten einheimischen Meisters Hageladas aufgewachsen (S. 181) und war wie dieser saft ausschließlich Erzgießer. Diese Kunst brachte er durch überaus seine Durcharbeitung und Ziselierung auf eine höhere Stuse der Bollendung. Auch darin war er ein echter Peloponnesier, daß er zum Lieblingsgegenstande seiner Kunst die Darstellung des nacken Jünglingskörpers ausersah. Daher war seine Haupttätigkeit, wie die Myrons und Pythagoras, Siegerstatuen zugewandt. Eines seiner frühesten Werke (460) stellte den siegreichen Epheben Kyniskos dar, der sich den Kranz auf das vorwärts gesenkte Haupt sehen will, ein schönes Bild jugendlichen Anstandes, mit geschmeidiger Haltung des Körpers (Fig. 429). Schon hier tritt das von Polyklet nicht gerade ersundene, aber mit Vorliebe angewandte Standmotiv aus: der Körper ruht auf einem Beine, während das andere etwas zurückgestellt ist.

Digitized by Google

Gine icone Beiterentwickelung hat ber Typus in einer Dresbner Junglingsftatue von etwas vorgerucktem Alter erfahren. Erft allmählich gelangte Bolpklet zu berjenigen Feftstellung eines vollentwidelten Junglingsibeals, bie fur ihn befonders bezeichnend geworben ift. Sie beruhte auf bem Streben nach abjulut gultigen Proportionen bes menichlichen Leibes, bie er burch Einzelmeffungen an wohlgebilbeten Körpern ermittelte und zu einem festen, auch in einer eigenen Schrift ("Ranon") niedergelegten Spfteme zusammenfaßte. Man möchte auch bier an eine Einwirfung ber pythagoreischen Bablenlehre benten (vgl. S. 197). Polyflets so gewonnenes Ibeal war ein fester, gebrungener ("quadrater") Körper, bem borischen Baucharatter vergleichbar. 78.4 Dagu ftimmt sein Ropfthpus, ber fich in einem traftigen rechtedigen Umrif, einer breiten Stirn, einer berben, etwas vorspringenden Nafe, einem ichmalen Kinn, einer icharferen Betonung ber einzelnen Gesichtsteile und Linien, fo bag fie fich weniger zu einem feinen Dvale verschmelzen und abrunden, ausspricht. Den beutlichsten Beleg feines fertigen Stiles bietet ber ebenfalls mit bem Namen "Ranon" bezeichnete Dornphoros, ein Speertrager, ber am bollftanbigften 52.1 in einer Reapeler Statue (Fig. 430) erhalten ift. hier suchte ber Kunftler bas Ibeal eines jugendlichen Körpers in magvoll schöner Bewegung und in volltommenem Ginklange der Rrafte bargustellen. Auf eine icharse Ausprägung feelischer Empfindungen legte er es nicht an; er



430. Dorpphoros nach Polyflet. Marmor. Reapel. (Rayet.)



481. Amazone nach Polytlet. Marmor. London, Lansbownehouse.

begnügte fich mit dem Ausbrucke gefunder Kraft. Sein Standmotiv hat fich in eine Art Schrittftellung umgewandelt, welche bie Bewegung auf beibe Beine, nur ftarter auf das feft antretenbe, schmächer auf bas nachgezogene, verteilt; babei find alle Musteln wie beim Barabe= mariche ftraff angezogen, die Rniee burchgebrudt. Diese Stellung wieberholt er gern; in feinen Siegerstatuen ist sie, wenn auch nicht gerade alleinherrschend, so boch typisch. Wan fand daher, seine Geftalten seien etwas eintonig, fast über ben Leisten geschlagen.

Den zahlreichen Siegerstatuen nahe verwandt ift eine Amazone, die Bolyklet für das Artemifion in Ephesos fouf (S. 211); die Amazonen follten einft in diesem Tempel Schut gefunden haben. Dort ftand fie neben anderen Amazonen, von Phibias, Arefilas, Phradmon, fo daß die Sage von einem Wettstreit dieser Runftler entstand, in bem Polyklet Sieger geblieben fei. Unter bem ftattlichen Borrat erhaltener Amazonenstatuen laffen fich brei voneinander gang berichiebene Typen unterscheiben, in benen man geneigt ift bie Berte Phibias' (Fig. 386), Rrefilas' (Fig. 420) und Bolyflets wiederzuerkennen. Der mit genügender Sicherheit auf letteren jurudgeführte Typus (Fig. 431) zeigt bie Amazone mit einem furzen Chiton bekleibet, ber fich, beibe Brufte frei laffend, gur rechten Schulter emporgieht. Reben ber rechten Bruft verwundet, hat fie ben rechten Urm mube auf ben feitwarts geneigten Ropf gelegt und lehnt fich mit dem linken auf einen Pfeiler. Die breiten Formen des Körpers und der Gesichtstypus



432. Diadumenos nach Bolyflet. Mus Delos. Athen. (Mon. Piot.)

bezeichnen die Amazone unverkennbar als Schwester der polykletischen Athleten. Auch die Richtachtung bes Hauptmotivs, indem die Amazone durch Seben bes rechten Arms bie Bunde ber rechten Seite gerrt, icheint ber Art Bolyflets zu entsprechen, ber mehr formale Borzüge als innere Motivierung anstrebte; ebendahin gehört ber gang symmetrische Fall ber Chitonfalten, ber auf ben Unterschieb bon Stand= und Spielbein feine Rudficht nimmt. Trop dieser Mangel ist ber Gegensat bes fraftigen Mannweibes und ber Ermattung durch die Wunde von packenber Wirkung und erklärt bas Urteil der antiken Runftrichter.

Wir haben Kunde, daß Polyklet etwa um 430 einige Zeit in bem mit Argos befreundeten Athen gelebt hat; Sokrates lernte ihn dort kennen und feine methodisch geschulte Menschenbildnerei ichaten. So erklart fich am beften ber attische Ginfluß, ber fich in Polyflets Diabumenos verrät (Fig. 432 mit weggelaffener Baumftuge). Wir 52,2 besitzen das Werk in mehreren Umbildungen; einige zeigen im Ropfe mehr die Art des Diabumenos, während der anderswo hervortretende feine Aus= bruck des lockenumgebenen Antliges vielleicht auf eine attische Überarbeitung zurückgeht. Dagegen zeugt der Umstand, daß der Jüngling sich die Siegerbinde im Beben ums Saupt legt, wieberum von der Nichtachtung des Hauptmotivs: Polyklet hat einfach die Schrittstellung bes Dorpphoros auf

Digitized by Google

ben Diadumenos übertragen. Anders war Phibias verfahren, der seinen olympischen Anadusmenos ganz auf dem Standbeine ruhen ließ (S. 225).

Erft in höherem Alter erhielt Bolyklet als ber anerkannte Meifter ber peloponnesischen . Schule einen Auftrag gang abweichenber Art, ber ihn bon neuem in Betteifer mit Phibias brachte, wenn auch mit geringerem Erfolg als bei ber Amazone. Im Jahre 423 war bas alte Heraon bei Argos (S. 131) abgebrannt. An bessen Statt hatte Eupolemos von Argos einen neuen Tempel erbaut (6×12 Saulen), beffen beibe Borhallen fehr tief maren und beffen kleine Cella bie alten schmalen Seitenschiffe (S. 172) beibehalten hatte um für bas Bilb ber 17,6 Göttin Blag zu ichaffen. Die nur fparlich erhaltenen beforativen Stulpturen bes Tempels (Gigantenkampf und troische Kämpfe) scheinen attischen Einfluß auf Polyklets Kunft zu verraten. Der Meister felbst hatte die Göttin barzustellen, ein Golbelfenbeinbild nach Art bes olympischen Beus; freilich bebingte bie geringe Breite bes Mitteliciffes (nur 4 ftatt 6 m) bedeutenb kleinere Mage. Bon ber Statue verdanken wir, wie fo oft, Die einzige fichere Anschauung ben Mungen, die nach antiker Beise berühmte Bildwerke nachbilben. Der Ropf der Göttin mit seinen runden Formen, gelösten Locken, breitem metallenen Kopfschmuck (Fig. 433) stimmt nicht überein mit 52,3 bem oft auf Polytlet bezogenen, aber wohl älteren farnefischen Ropf in Neapel (von anderen für Artemis erklärt), der durch seinen herben Ernst, die scharfe Bildung der Augenlieder, die ftärkeren Backenknochen, die nach den Mundwinkeln herabgezogene Oberlippe und die volle Unterlippe an die leidenschaftliche homerische Hera erinnert; noch viel weniger freilich mit der 74,6 früher gern auf Bolyklet zurückgeführten Hera Ludovisi, die fast um ein Jahrhundert jünger ift. Mit besserem Recht ist neuerdings ein Marmorkopf des Britischen Museums herangezogen worden (Fig. 434). Die Übereinstimmung ebenso mit bem Mungbilde wie mit sicher polykle= tischen Köpfen ist der Bermutung günstig. Wan begreift danach, daß man an der Hera die göttliche Majestät vermißte, mahrend man ihrer technischen Ausführung bas höchfte Lob zollte. hier zeigten fich die Grenzen und die Borguge der polykletischen Begabung.

Neben Polyklet stand sein jüngerer Bruder Naukybes. Auch er schuf vorwiegend Siegerbilder, jedoch ergänzte er auch die Hera seines Bruders durch eine Gestalt der Hebe, die wir auf Münzen (Fig. 435) neben jener stehend erblicken. Etwas abweichend von dem Gewöhnslichen war ein Phrizos, der nach vollbrachter Fahrt den Widder geschlachtet hatte und auf das brennende Opser blicke, ein Werk, das auf der Akropolis zu Athen stand und dazu dienen kann die althergebrachten Beziehungen der argivischen Kunst zur attischen von neuem zu erhärten.



483. Heratopf. Münze von Argos. (Garbner.)



434. Kopf ber polykletischen Hera. Marmor. Brit. Museum. (Balbstein.)



435. Thronende Hera. Münze von Argos. (Gardner.)

## 8. Die Zeit des peloponnesischen Krieges (431-403).

Beitverhältnisse. Die letzten Jahrzehnte bes 5. Jahrhunderts bilden einen Hauptwendepunkt der griechischen Geschichte. Der fast dreißigjährige Krieg, der den alten Gegensatz wischen Athen und Sparta zur Entscheidung bringen sollte, zuerst voll schwankenden Kriegs=
glückes, dann durch den dreijährigen Frieden des Rikias unterbrochen, bald durch den Zusammenbruch der sicilischen Expedition, die Besetzung Dekeleias und den Absall der Bundesgenossen
in eine Reihe letzter Berzweislungskämpse verwandelt, endete mit Athens völliger Riederlage.
Perikles Tod gleich zu Ansang (429) entsesselte die politischen Parteileidenschaften, die zu dem
äußeren Riedergange die innere Zerrüttung des Staats sügten. Es war die Zeit einzelner
ehrgeiziger Persönlichkeiten. Sophistik und Rhetorik begannen ihr Zersetzungswerk, in der
Poesie herrichte der Geist des Euripides, Sokrates ethische Anregungen waren mehr auf die
einzelnen Individuen als auf den Staat gerichtet. Die alten Götter hatten allen diesen Einsstüssenen Ichweren Stand. Notwendig mußte sich der Charakter der Zeit in der Kunst
spiegeln, und man wundert sich sast, daß ihr noch so viele Ausgaben gestellt wurden. Freilich
war denn auch die eigentümlichste Kunstgattung dieser Jahre, die neue Malerei, sast ganz auf
die Kreise Privater berechnet.

Bährend Athen sank, brach auch über den griechischen Besten Unheil herein. Zur Zeit des peloponnesischen Krieges sielen die großgriechischen Städte am tyrrenischen Meer (Kyme, Poseidonia) in die Gewalt der aus den Apenninen herabgestiegenen Samniten und Lucaner. Bon allen den reichen Städten am Meerbusen von Tarent behielt bloß diese Stadt eine immer steigende Bedeutung, ebenso wie in Sicilien Syrakus sich durch die siegreiche Abwehr der Athener zu hoher Macht emporschwang; dafür zerstörten aber die Karthager im letzten Jahrzehnt die meisten anderen Griechenstädte Siciliens, Selinunt, Segesta, Himera, Akragas: ihre unvollendeten Tempel reden noch heute davon. Nur die Küsten Kleinasiens, obschon unter persischem Druck, behielten ihre alte Regsamkeit; die bedeutendsten künstlerischen Fortschritte der Zeit gehen noch einmal auf ionische Anregungen zurück.

Bautunft. Für die Baukunft mußten solche Zeiten besonders ungunftig sein. Tempel verdienen indessen hervorgehoben zu werden. Der attisch gemilderte Dorismus hatte im Barthenon und in den Broppläen seine Höhe erreicht; beidemal waren ihm teils ionische Ginzelformen beigemischt worden, teils hatten ionische Säulen im Innern ihren Blat neben ben borifchen gefunden. Auf biefem Wege ichritt Stinos, ber Baumeifter bes Barthenon, fort, als er einen Tempel in Arkadien zu erbauen hatte, wohin er etwa zu gleicher Zeit, wie fein Genoffe Phibias nach Olympia, berufen worben ju fein icheint. Auf ber einsamen, eichenumftandenen Felshohe (1020 m) von Baffa, im Gebiete von Phigalia, follte eine kleine Rapelle bes Apollon jum Tempel ausgebaut werben. Gine Erweiterung in ber ursprunglichen oftweftlichen Richtung verbot sich burch bas Terrain; daher beließ Attinos die alte Rapelle mit ihrer Tur gegen Often als Blat fur bas bolgerne Gotterbild, umbaute fie aber mit einem borifchen Tempel ber gewöhnlichen Grunbform, nur bag er feine Front gegen Norben richtete (Fig. 436). Den neuen Hauptraum, der für eine dreischiffige Anlage zu schmal war, stattete 15,8 er nach ber Beise bes alten olympischen Beraon (Fig. 259) mit Seitenkapellen aus, beren ionische Dreiviertelfäulen mit einem Friese barüber (Fig. 456) einen unbedeckten (hupathralen) Mittelraum umschlossen (S. 123). Die ionischen Säulen weichen im altertümlich einfachen Kapitell (Fig. 233, vgl. Fig. 161) und in der weitausladenden Basis ganz von attischem 15,9 Brauch ab; ba diese Form fur die Trennung bes hauptraumes von der Cella ju fcmer gewefen mare, ichob Aftinos hier eine leichtere Saule ein, Die eine erfte, noch fehr in allgemeinen

Digitized by Google

Formen gehaltene Ausbildung des korinthischen Kapitells mit schüchterner Anwendung des Akanthus und mit gemalten Blattornamenten neben der Palmette ausweist (Fig. 437). So zeigt dieser Tempel neben dem Parthenon und dem eleusinischen Weihetempel, wie Iktinos jeder neuen Ausgabe ihre eigene Seite abzugewinnen und auch in den Einzelsormen originell zu sein wußte.

Es ist kein Zufall, daß das korinthische Kapitell uns zuerst im Peloponnes entgegenstritt. Rach Korinth verweist der Rame seine Erfindung, die dem Bildhauer Kallimachos (s. u.) zugeschrieben wird. Es ward schon oben (S. 121) hervorgehoben, wie das Kapitell durch seine Schlankheit und seine bequeme Berwendbarkeit ausgezeichnet ist; dabei passen Reichstum und Realismus des Blätterschmuckes in unsere Zeit, die größerer Zierlichkeit zustreht. Aber eine häusigere Berwendung und eine weitere Ausbildung erhielt das Kapitell erst im Laufe des 4. Jahrhunderts; in Athen tritt es gar erst hundert Jahre später als in Bassä auf.



486. Der Apollontempel in Baffa bei Phigalia. (Borrmann.)



487. Korinthisches Kapitell von Bassä, in den Einzelheiten der Wiederherstellung unsicher. (Durm nach Coderell.)

Mitten in ben Birren bes peloponnesischen Krieges erhielt auch bie bauliche Neuordnung ber Atropolis ihren Abschluß. Nahe am Norbrande (Fig. 388, 31) erhob sich das älteste Beiligtum ber Burggöttin, ber "alte Tempel" ober bas "Erechtheion", burch bie Bahrzeichen bes alten Götterstreites, Boseibons Dreizadmal nebft "erechtheischem Meer" und ben Olbaum Athenas, ausgezeichnet (S. 134). Wahrscheinlich in ber Pause bes Nikiasfriebens ward unter Leitung bes Architetten Philotles der kleine Doppeltempel der Athena Bolias und bes 16.5 Boseibon Erechtheus in zierlich eblen ionischen Formen erneut (Fig. 438 ff.). Es galt bier nicht allein mehrere Rultusstätten harmonisch zu umschließen, sonbern auch die ungleiche Bobe bes Bobens (3 m) geschickt zu benuten. Der Sauptbau umfagte bie Cellen ber beiben Götter. Der höher gelegenen Cella ber Stadtgöttin Athena (B), von der die tiefere des Boseidon, das eigentliche Erechtheion (C), durch eine Mauer getrennt mar, legt sich öftlich eine sechssäulige 16,1 Borhalle (A) vor. Gine größere Borhalle mit vier Saulen in der Front (F), "die Halle gegenüber bem Bortal", befindet fich an ber tiefer gelegenen Nordseite (Fig. 440); ihre große 16.4 Tur wird mit Recht als Mufter gepriesen. Sie bilbet ben haupteingang zu bem eine Bifterne (jenes "Salzmeer") überbedenben Borraume ("Broftomiaion", D) ber Boseidoncella. aweiter Eingang findet sich an der Subseite. Hier tritt die "Korenhalle" (G) vor, ein Treppen= haus, deffen flaches Dach von fechs "Mabchen" (Koren, sog. Karyatiben) auf hohem Mauersodel getragen wird (Fig. 441). Wie am siphnischen Schathaus in Delphi (Fig. 306) und 48,4 am Zeustempel von Afragas (Fig. 365) ist hier die menschliche Gestalt zu architektonischer Hilfleistung herangezogen. Die dritte Tür des Erechtheion öffnet sich westlich gegen das Pandroseion, das offene Heiligtum der Kekropstochter Pandrosos, in dem der alte heilige Ölbaum (E) stand; wahrscheinlich reichte hier einst die ausgemauerte Terrasse des Hekrops sei es der Pandrosos, umschließend. Die zweistöckige Westronte (Fig. 440) ward im Obergeschoß nur durch Halbstüllen (mit später eingesügten Fensterwänden, Fig. 389) gegliedert. Eine ähnliche zweigeschossige Wahrenden, Fig. 389) gegliedert. Eine ähnliche zweigeschossige weichungen von der Regel erklären sich durch die besondere Bestimmung dieses Gebäudes, vielleicht auch durch Veränderung des Plans während des Baues, sie tragen aber neben der Schlankheit der Verhältnisse (S. 119) und der überaus reichen Ausbildung aller Einzelglieder 17,2



438. Grundriß bes jog. Erechtheion. 489. Durchschnitt bes jog. Erechtheion. (Restle bei Jahn-Wichaelis, Arx Athenarum.)



440. Anficht bes Erechtheion von Besten. (Restle bei Jahn-Michaelis, Arx Athenarum.)

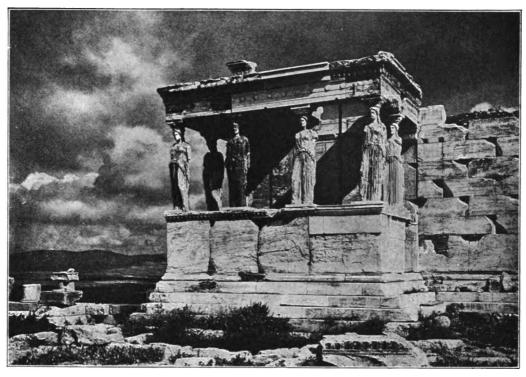

441. Die Rorenhalle bes Erechtheion. (Bhot. Al. Beer.)

(Fig. 231. 237. S. 124) bazu bei, bas ganze Gebäube zu einem wahren Schmucktäftlein reizsvollster Architektur zu machen und bem kleinen, niedriger gelegenen Tempel bennoch seine Wirkung neben dem Parthenon zu sichern. Die Leistung ist um so höher anzuschlagen, als der Bau trop der Nöte der letten Kriegszeiten in den Jahren 409—407 zu Ende geführt ward.

Die feine Durchbilbung bes ionischen Stils fallt in Attita um fo mehr auf, als hier

ber Jonismus spät Eingang gesunden hatte und bisher nur in einsachen Formen geübt worden war (Fig. 220. 234. 410). Vielleicht kommt nicht das ganze Verdienst Philokles zu, sondern ionischer Einsluß hat mitgespielt. Wenigstens findet sich das Rapitell mit seiner doppelten Volute und seinem Riemengessecht über dem Eierstad auch in dem etwa gleichzeitigen Nereidens



442. Kapitell vom Nereidendensmal in Kanthos. (Koldewen bei Puchstein.) Springer, Kunstgeschichte. I. 8. Aust.



448. Rereidendensmal in Kanthos. (Durm nach Fellows und Faltener.)

16

benkmal der lykischen Hauptstadt Xanthos wieder (Fig. 442). Dieses Denkmal (Fig. 443) ist ein schönes Beispiel asiatischen Gräberbaues, der es liebt die Gräber in die Höhe zu heben (Fig. 166. 169) und daher zu mehrstödigem Ausbau gelangt. Auf sestem, mit zwei Reliefstriesen umzogenem Unterbau erhebt sich ein leichter ionischer Tempel, der die Grabkammer umschließt, alles reich mit Skulpturen geschmück (S. 251). Es ist ohne Frage das Grab eines lykischen Königs oder Satrapen, zwar nicht, wie angenommen worden ist, des Perikles, der erst um 370 regierte, eher vielleicht des Ruperllis, der nach dem Zeugnis der Münzen zur Zeit des peloponnesischen Krieges lange Jahre in Xanthos herrschte.





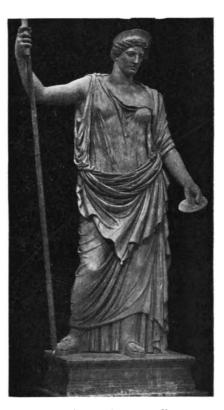

445. Hera Barberini. Batikan. (Brudmann.)

Schule des Phidias. Die etwa um 415 gearbeiteten "Mädchen" von der Korenhalle (Fig. 441) find noch ganz dem strengen Stile des Parthenonfrieses treu geblieben; so lösen 48,4 sie am glücklichsten ihre Doppelausgabe, als Vertreterinnen der Säulen seite Ruhe zu bewahren und boch als menschliche Sestalten eine ungezwungene Haltung einzunehmen. Auch in anderen Berken zeigt sich Phidias' unter architektonischen Einslüssen entwickler Stil unmittelbar nach= wirkend. Wie es scheint, läßt sich als einer der konservativsten Nachsolger des Meisters Praxi= teles (ber ältere) betrachten, der erste Vertreter einer langlebigen und hochbedeutenden attischen Künstlersamilie. Für seine Vaterstadt schus er eine Marmorgruppe der eleusinischen Göttinnen nebst Jakos, deren Frauengestalten sich vielleicht noch in unserem Vorrate nachweisen lassen (Fig. 444); sür den von den Thebanern in Platää nach 427 errichteten Hekatompedos der Heraklestempel in Theben die Giebelgruppe mit elf Taten des Herakles, freilich ein Rückschritt

Digitized by Google

nach den einheitlichen Giebelgruppen des Phidias. In unserer kunftgeschichtlichen Tradition ist bieser Praxiteles mit seinem gleichnamigen Enkel zusammengestossen und erst neuerdings als selbständiger Künftler wieder endeckt worden.

Im ganzen tritt auch in Phibias' Schule eine weichere Richtung auf, balb zierlicher, balb prunkvoller. Ihr Hauptvertreter ist Alkamenes, bessen Tätigkeit noch über das Ende des großen Krieges hinaus dauerte. Anscheinend muß auch er von einem älteren gleichnamigen Künstler, vermutlich einem Vorsahren, unterschieden werden (S. 198). Der Schüler und "Nebenschler des Phibias" setze dessen Aufgabe, die Tempel und Heiligtümer Athens mit würdigen Götterbildern von Marmor, Erz, Gold und Elsenbein zu schmücken, mit großem Ersolge fort. So schus er beispielsweise nach dem Vorbilde des olympischen Zeus einen chrhselephantinen thronenden Dionysos für den neuen Tempel am Theater (Fig. 388, 44) und für die benachsbarte Gartenvorstadt eine "Aphrodite in den Gärten", nach antikem Urteil sein schönstes Werk, das wohl mit Recht in einer oft wiederholten Statue dieser Göttin mit durchscheinendem Gewande

49,8 wiedererkannt wird (Fig. 446). Für den Hephästostempel über dem Markt ("Theseion"? s. S. 226 f.) arbeitete er um 420 eine Goldelsenbeingruppe des lahmen Gottes



446. "Aphrodite in ben Garten". Marmor. Louvre.



447u. Ropf einer Athenastatuette aus Kreta. Paris. (Phot. Töbelmann.)



447. Athena Hephästia nach Alkamenes. Marmor, Cherchel. (Gaudler.)

16\*

und seiner Kultgenossin Athena Heplos gelöst und erleichtert, die Stellung freier, die schungen der Göttin (Fig. 447) zeigen den Peplos gelöst und erleichtert, die Stellung freier, die schung gleich der Parthenos auf den großen Schild. Ihren verlorenen Kopf mögen wir uns nach einer verwandten Statuette (Fig. 447a) vorstellen. Bielleicht ist der zugehörige Hephästos in einer hübschen Bronzestatuette des Britischen Museums erhalten. Auch einen Asklepios schuf Alkamenes für Mantineia, ohne Zweisel stehend und auf den Stab gelehnt, wie ihn die älteren attischen Beihreließ darstellen. Sine Hera des Künstlers möchte man in einem Beihrelief, seine Prokne, die auf den Tod ihres Sohnes Iths sinnt, in einer Statue der Akropolis wiedersinden; beide Werke stehen der Beise des Phidias nahe. Gegen das Ende von Alkamenes Wirksamkeit fällt eine Gruppe Athenas und des Herakes, ein politisches Denkmal, das die Athener nach Thrasphuls von den Thebanern begünstigter Rückehr (403) nach Theben stifteten. Gleich seinem Lehrer schweiste Alkamenes wohl auch in das Gebiet rein mensch-







449. Athena Farneje. Marmor, Reapel. (Brudmann.)

licher Darftellungen ab, die hoben Ruhm genoffen; ohne gang ausreichenden Grund, obichon 51,2 nicht unpaffend, wird ber vortreffliche und ficher attifche Distosmerfer im Batikan (Fig. 448) mit ihm in Berbindung gebracht, eine mahre Muftergeftalt, die mit ber Scheibe noch in ber Linken, mit bem rechten Fuß feften Stand faffenb, bor bem Burfe bebachtig bas Biel pruft. Er bilbet ein caratteristisches Gegenstüd zum myronischen Diskobol (Fig. 377): liegt bei biesem alles Gewicht auf bem Sobepunkt ber korperlichen Leiftung, so wird bei jenem vielmehr fo viel geistige Tatigkeit wie ber Gegenstand erlaubt jum Ausbruck gebracht. Möglich, bag auch ber 51,6 Öleingießer (bgl. S. 233) mit seiner abnlichen, unmpronischen Kopfform, in den Kreiß des Altamenes gehört. Nach allem erscheint Altamenes als ber selbständige Erbe phidiasicher Kunft, bie er um eine Stufe bem reicheren und verfeinerten Stile naber geführt hat.

Als britter Phibiasschüler ber peloponnesischen Beit mag Phrros aus Athen erwähnt werden, dessen Athena Spgieia an den Proppläen vermutlich der großen Best ihre Entftehung verbankte; vielleicht burfen wir fie in ber iconen farnefischen Statue (Fig. 449) wiebererkennen. Bier ift ber phibiasiche Beplos mit bem geichloffenen ionischen Chiton vertauscht und alles Gewicht auf den großen faltenreichen Mantel gelegt. Denselben Beg haben mehrere Runftler biefer Beit beschritten, wohl zuerft ber Meifter ber etwas alteren, großartig 48,10 herben Athena Albani mit ber Hundskappe (Fig. 450). Roch höher hebt sich mit Hilfe bes höheren "forinthischen" Bifierhelms ber Buchs ber friegerischen Jungfrau in ber Koloffalftatue von Belletri (Fig. 451), gemäßigter in ber etwas jungeren Athena Giuftiniani mit ber Schlange zu ihren Füßen (Batitan).







450. Athena Albani. Marmor. 451. Athena von Belletri (rechter Urm falich erganzt). Marmor. Louvre. (Brudmann.)

Nicht minder groß als in ben Statuen zeigt fich Phibias' Rachwirkung in ber Relief= Das Beburfnis funftlerischen Schmudes bringt überallbin. Sogar bie öffentlichen Urfunden erhielten in biefer Reit nicht felten bignettenartigen Relieficmud; Die Runft mußte eben auch ein trodenes Altenftud, einen Staatsvertrag, eine Rechnungsablage, ju verebeln. Bor

allem aber erblütte in neuem Glanze die alte Sitte der Grabreliefs (S. 166), die sich noch in den bescheidenen Formen der Grabplatten (Stelen) oder der Grabvasen halten. Da erblicken wir den Schuster Aanthippos mit seinem Leisten, den Erzgießer Sosinus mit seinem Kupserbarren, den Tegeaten Lisas, der zur peloponnesischen Besatungstruppe von Dekeleia gehörte. Bor allem aber sinden wir entzückende Schilberungen ruhigen Stillebens im Schose der Familie, nicht mit individueller Wiedergabe bestimmter Personen, sondern alles typisch gesaßt. Wir sehen Umeinokleia, die sich von einer Magd die Sandalen binden, oder Hegeso, die sich ein Schmucks 61,1 kästchen überreichen läßt (Fig. 452); die Frau wechselt mit dem Gatten einen Händebruck, ums 49,7 armt ihr Kind, versammelt die Familie und die Freunde um sich. Mag auch meistens nur 61,2 der Kreis der gewöhnlichen Beschäftigungen vorgesührt werden, so weist doch die würdig ernste Haltung der Haupterson, die teilnehmende Gebärde der Umstehenden, z. B. das Stühen des Kopses auf die Hand, auf den ernsteren Hintergrund der Darstellung hin. Die attische Kunst ist in der Schilberung von Szenen unerschöpsslich, welche bald die wehmütige Trennung von 61,3.6



452. Grabstein der Hegeso, Gattin bes Brogenos. Marmor. Athen.



458. Artemis Soteira. Münze von Bagă. (Gardner-Imhoof.)

ben Geliebten und ben Gütern des Lebens leise andeuten, bald das Glück und den Frieden des Familiendaseins vor die Augen stellen und auf diese Weise die Vitterkeit der Todessgedanken milde lösen, die Vergangenheit sortssehen und für die Überlebenden bleibend machen. Es ist die rein ethische Empfindungsweise und die maßvolle Formensprache des Phidias, die in diesen Reließ nachklingt. Wahrlich, es ist nicht der geringste Teil seiner Größe, daß er auch die geringeren Kunsthandwerker so zuschulen, ihnen einen Hauch seines Geistes einzusslößen verstanden hat.

Andere Richtungen. Natürlich war aber auch ein Phibias nicht alleinbestimmenb. Gine Nachwirfung ber mpronischen Richtung icheint bei bem Erzgießer Strongplion vorzuliegen. Er genoß als Tierbildner Anjeben. Sein etwa 51/2 m langes "hölzernes Pferd" auf ber Burg (vor 414), aus beffen geöffnetem Ruden vier attische Helben bes trojanischen Krieges hervorschauten, mar sehr populär; vier von ben fechs großen Bloden ber Bafis liegen noch an Ort und Stelle. Gine fleine Anabenftatue marb spater von Brutus, eine wegen ihrer schönen Beine gepriesene Amazone, vielleicht zu Pferbe, von Nero hochgeschätt. In seiner Artemis Soteira zu Megara (Fig. 453) liegt eine boppelte Reuerung vor: hier zuerft tritt die Jagbgöttin im kurzen Jagbgewand auf, und hier zuerft ift ein Rultbild in lebhafter Bewegung bargestellt. Beibe Neuerungen fanben bald Nachfolge.

Daneben ging auch eine gang andere, auf bas Bierliche gerichtete Strömung ber. Ihr hauptvertreter ift Rallimachos, vermutlich ein geborener Korinthier. Feine Ausführung erftrebte er freilich fo einseitig, daß barüber leicht die anmutige einfache Birfung verloren ging, 3. B. in seinen "tangenden Lakedamonierinnen" von Erz; man mag sich ihren Charakter an gewiffen Reliefs anschaulich machen, die burch etwas gezierte Formen, Bewegungen, Falten bezeichnet werben (Fig. 454). Rallimachos erhielt eben daher den Beinamen des "Kunstzerschmelzers" (Ratatexi= technos), so fehr schien er alle Formen zu überfeinern und zu verflüchtigen. Bei bem korinthi= fchen Rapitell, beffen Erfindung man ihm juschrieb (S. 239), wurden neue technische Silfsmittel





454. Latonifche (?) Tangerin. Marmorrelief. 455. Ralathistostangerinnen von einer Saule. Berlin. (Arch. Jahrb.)

Delphi. (Bhot. Giraubon.)

(laufenber Bohrer) verwendet, um die reichere Wirkung des realistisch herausgearbeiteten Blattfcmudes zu erzielen (S. 121). In beiben Beziehungen läßt fich ein großer in Delphi gefundener Aufbau vergleichen, beffen untere Teile aus hochft elegantem, icharfgeschnittenem Alanthus zusammengesett find, mahrend ben Gipfel eine überaus graziose Gruppe breier Tanzerinnen bilbet, in kurzen feinen Gewändern, mit schilfartiger Ropfbebeckung (Ralathiskos), einft mit je einem gehobenen Arme, ein Gebilde von ungewöhnlichem Reig (Fig. 455). Die golbene Lampe im neuen Tempel ber Athena Polias (Fig. 439) bezeugte Kallimachos' Geschick für ein elegantes Runfthandwerk. Seine Runftweise enthält eines ber Elemente, die später bem archaiftischen Stil als Burze dienen. Dies ist eine mit dem Kultus zusammenhangende, daher auch hieratisch genannte Stilweise, die der Formensprache und so weit wie möglich auch der Empfindungsweise ber alteren, noch gebundenen Runft burch ben gangen Berlauf ber antiten Runft ein funftliches, mehr und mehr vertrodnendes nachleben bereitete. Wir finden fie beispielsweise schon auf einem samothrakischen Relief aus Stopas' Zeit; besonders beliebt wird sie in der hellenistischer Tuch in der Malerei tritt sie auf; die panathenäischen Basen 78,1.2 (Fig. 320, c) können zeigen, welche Berschnörkelung schon im 4. Jahrhundert eintrat.

Mit ben bezeichneten Richtungen hängt ein Streben nach größerer Lebendigkeit und malerischer Wirkung innerlich zusammen. So zeigen die start erhobenen Reliefs, etwa aus den zwanziger Jahren des Jahrhunderts, die sich im Innenhose des Apollontempels in Basiā (Fig. 436) über den ionischen Säulen hinzogen, die Neigung zu gesteigertem Essett und zu einem mannigsacheren, durch Kontraste wirksamen Ausdruck (Fig. 456). Die Behandlung der Gewänder, besonders bei den Frauen, bald slatternd, bald gespannt (a), hat eine Berstärkung der Motive ersahren; kühne Berkürzungen und zusammengesetzte Gruppen (b) werden gewagt. Den Inhalt bilden wieder einmal Amazonen- und Kentaurenkämpse. Die beiden Abteilungen 53,1 wurden durch eine Platte mit Apollon und Artemis, die zur Hilse gegen die Kentauren herbei= eilen, getrennt. Der Reichtum der Ersindung in diesem Friese ist unvergleichlich und verrät eine starke Einwirkung attischer Kunst (Malerei?), während die untersetzten Proportionen und die ziemlich derbe Aussührung in dem hier zuerst ausstenden peloponnesischen Marmor (aus Dolians dei Tegea) auf einheimische Arbeiter hinweisen. Die Wildheit erinnert etwas an den Westgiebel des benachbarten olympischen Zeustempels (Fig. 356) und könnte damit in un-mittelbarem Zusammenhange stehen.





a. Umagonentampf. b. Rentaurentampf. 456. Friesreliefs vom Upollontempel in Baffa. (Brudmann.)

Jonifde Blaftit. Benn hier alte peloponnesische Art fich geltend machte, jo beruht eine Richtung wie die des Rallimachos eber auf ionischem Ginfluß. In der Tat finden sich ähnliche Tänzerinnen auf ben Reliefs von Giölbaschi (S. 249), und auch die delphische Tänze= rinnen (Fig. 455) burften ionischen Ursprungs fein. Un die Stelle ber altionischen Bierlich= feit ber archaischen Beriode (S. 155 ff.) war im Lause bes 5. Jahrhunderts eine schwungvollere Richtung getreten, die wir allerbings bis jett noch nicht im Zusammenhange, sondern nur in einzelnen Erscheinungen, noch bagu über fehr verschiedene Ortlichkeiten gerftreut, verfolgen konnen. Sie gewähren uns einen Einblick in ein viel mannigfacheres Kunstleben, als wir früher, durch ben Glanz ber großen athenischen Runftschöpfungen geblendet, vermuteten, und bekunden, bag ein malerischer Bug bie ionische Stulptur beherrschte. Ob er, wie es fehr mahrscheinlich ift, burch vererbte Überlieferungen von langer Sand vorbereitet mar, muffen erft neue Funde lehren. So viel darf indessen schon jest angenommen werden, daß auch in der für uns dunklen Bwischenzeit zwischen den Perserkriegen und dem Berfall des attischen Seebundes ein lebhafter Betrieb ber Ctulptur in Jonien ftattgefunden bat, und weiter, daß die ionische Malcrei, die in ber erften Salfte bes Jahrhunderts in Bolygnot lebendig gemefen mar und am Ende in Beuris und Parrafios neu aufblühte (S. 252 f.), auf die Entwickelung ber gleichzeitigen ionischen Blaftit von bedeutendem Ginfluß gewejen ift.

Un ber Spite ber erhaltenen ionischen Dentmaler fteht bie bon ben Meffeniern und Naupaktiern nach Olympia gestiftete 53,2 Nite, ein Wert bes Paonios aus ber ionischen, aber schon längft unter attischem Einflusse stebenben Stadt Menbe in ber thrakischen Chalkibike (Fig. 457). In der Region der Abler schwebt sie vom Olymp gur Erbe herab, mit beiben Sanben ben fegelartig ausgespannten Mantel faffend. Durch die Bewegung brudt sich das weite Gewand an den Körper und bauscht fich nach binten. Der früher nur ichuchtern gemachte Berfuch eine fliegende Figur in Marmor barzuftellen (Fig. 303) tam bier gu freier, mehr birtuofer als feiner Musführung: das alte Sprungmotiv (S. 155) ift in ein Schwimmen im Luftraum, ein rasches Abwärtsschweben verwandelt. Die Maffe bes wehenden Gewandes bient ber Hauptfigur als fefter Salt. Bahricheinlich verherrlicht die auf ihrer 9 m hohen drei= feitigen Bafis alle anderen Beihgeschenke Olympias weit überragende siegesstolze Stiftung die Groberung von Sphakteria (425) und die Rudfehr der Meffenier in ihre alte Heimat, aus ber bie Spartaner

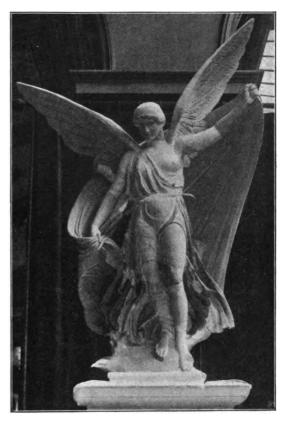

457. Rife bes Paonios. Olympia. (Rach ber Erganzung im Dresbener Ruseum.)

sie einst vertrieben hatten. Ühnlichen Sinn, wenn auch geringere Rühnheit, verraten die auf der Insel Delos ausgegrabenen Bruchstücke zweier Gruppen, die sich als Riesenakroterien, die Giebel eines Tempels krönend, herausgestellt haben. Die eine Gruppe schilberte die Entführung der Oreithyia durch Boreas: der mit mächtigen Flügeln ausgestattete Windgott hielt die Tochter des Erechtheus hoch empor. Wenn diese an die Nike des Päonios erinnert, so stehen außerdem die Anordnung der ganzen Gruppe, die ungebundenen Bewegungen, der wenn auch erst leise Versuch die Komposition zu vertiesen in deutlichem Gegensaße zur attischen Skulptur des hohen Stils.

Altem ionischen Kunstbereich entstammen die lykischen Denkmäler (vgl. S. 159. 171). Das Prunkgrab (S. 73 f.) steht auch jett im Vordergrund und empfängt reichen plastischen Schmud. Das im vorigen Jahrhundert gewissermaßen zweimal entdeckte Heroon von Giöls baschi (Trysa) besteht aus einem Hose, der einst einen aus dem Felsen herausgearbeiteten Sarkophag umschloß. Sowohl die Singangsseite wie die vier Innenwände des Hoses waren reich mit Reließ geschmückt. Die gewaltigen Kämpse der Heroenzeit entrollen sich vor unseren Augen: an der Außenwand der Ramps mit Amazonen und Kentauren und der Streit der Jahren gegen Theben, an den Innenseiten Bellerophon, die Rache an den Freiern Penelopes, der Raub der Töchter des Leukspos in breiter Schilberung, und insbesondere (Westwand) drei 54,8 zusammenhängende Szenen aus dem troischen eher als aus einem einheimischen Kriege (Fig. 456). Die Reließ sind stets in zwei Reihen übereinander angeordnet. Mit gutem Fug hat man



458. Aus ber Belagerung Trojas. Bon bem Heroon von Giölbafchi. Kaltstein. Bien.



459. Nereibe vom sog. Nereibendenkmal zu Xanthos. Parischer Warmor. Brit. Wuseum.



460. Seitenansicht bes lykischen Sarkophages aus Sibon. Konstantinopel. (Hamby Ben.)

ichon in ber Auswahl ber Szenen sich an Polygnots Bandgemalbe (vgl. Fig. 373) erinnert gefühlt und in biefen ober vermanbten ionischen Malereien bie Borbilber vermutet (G. 207). Bu ber ftofflichen Abhangigfeit von Gemalben gefellen fich noch einzelne ftiliftische Buge, Die im Berhältnis zu den attischen Relicfs der phibiasschen Art eine mehr malerische Auffaffung verraten. Die Reliefs von Giölbaschi gleichen ftark gehobenen Umrifzeichnungen; fie offenbaren gegenüber ber in ber plaftifchen Runft fonft üblichen Anappheit einen breiteren Ton ber Schilberung, wie er von alters her ben Joniern eigen mar, eine reichere Darftellung bes lanbichaftlichen hinter= grundes, wobei felbst die Perspektive eine Rolle spielt, und halten ftrenger an der Wirklichkeit fest. Der gleichen Richtung gehören auch die erheblich trockneren Reliess des sogenannten Nereidendenkmals von Xanthos (Fig. 443) an. Diesen Namen führt das Wonument bon ben gleichsam in ber Lust über bas Meer mit seinem Getier hinschwebenden, nur durch bas Gewand am Boben feftgehaltenen Mabchen zwifchen ben Saulen, beren fuhner glug mit 53,4 geblähtem Mantel bem gleichen Sinne wie Baonio3' Rite entspringt (Fig. 459); wie bei Bindar die Insel ber Seligen im fernen Dzean, so umschwebten biese Seejungfrauen die Grab-Bwei Relieffriese zogen fich am Unterbau bin. Der breitere ichilbert Schlachtigenen 58,6. 7 zwischen Lykiern und orientalisch bekleibeten Gegnern und weist auf den siphnischen Fries in 53,5 Delphi (Fig. 306) jurud; ber ichmalere ftellt mit realistischer Ruchternheit bie Bechselfalle einer Belagerung bis zur ichließlichen Übergabe bar. Andere Szenen aus bem Leben bes bier beftatteten Herrschers (S. 242) fullen die Friese über ben Saulen und um die Cella sowie die Giebelfelber; die Giebel waren wie in Delos (S. 249) mit figurlichen Afroterien geschmudt. Der ungewöhnlich reiche plaftifche Schmud und bas in Lyfien fonft taum verwendete toftbare Material,

parischer Marmor, endlich die Zweistöckigkeit (S. 242) weisen dem Denkmal eine Ausnahmestelle an. Sine sehr schöne Ergänzung haben diese lykischen Grabskulpturen neuerdings durch einen Sarkophag aus demselben Fürstengrabe von Sidon, dem auch der Alexandersarkophag (Fig. 541) entstammt, 54,2–6 erhalten (Fig. 460). Hier erscheint der lykische Stil, anscheinend durch attische Vorbilder geschult, in seiner feinsten Ausbildung.

Jonifche Einwirkung auf Attita. Schon bei Rallimachos war ionischer Ginfluß bemertbar. Andere Zeugnisse solcher Einwirkung, wenn auch in 49,2 attischer Bearbeitung, bieten gewisse Reliefs, bie tanzende, schwärmende, opfernde Bacchantinnen bar= ftellen, in lebhaften Stellungen und mit ftarkem Schwunge ber Bemanber, mahrend in ben Röpfen wie in Einzelheiten ber Faltenbilbung eine leife altertumliche Gebundenheit zutage tritt. Bang biervon befreit offenbarten fich graziofeste Lebenbigfeit und Streben nach malerischer Wirkung in den wohl um 408, als Alfibiabes bie letten athenischen Erfolge gewann, entftanbenen Reliefs von ber Brüftung bes athenischen Nitetempels (Fig. 410). Sie schilbern Siegesgöttinnen in verschiebenen 49.5 Tätigfeiten; fie errichten Siegeszeichen, bereiten ein



461. Relief von ber Bruftung bes Rifetempels. Athen. (R. Photogr. Gef.)

Siegesopfer vor, eine Nike neftelt an ben Sandalenbandern (Fig. 461). Der Fries ist ein 49.4 köstliches Werk, von virtuoser Technik, rauschendem Schwung und berauschender Wirkung. Bescheidener tritt der gleiche Stil an den arg zertrümmerten Friesreliess vom Erechtheion (Fig. 440) auf, die sich in einzelnen Figuren und Gruppen malerisch vom dunklen Grund abhoben und Szenen aus dem Mythenkreise des Erechtheus schilderten.

In der älteren Plastit des 5. Jahrhunderts konnte man, vom Parthenon abgesehen, vielsfach bemerken, daß die Komposition an Schönheit und lebendiger Kraft die Aussührung überragte. Offendar hatte die Phantasie, angeregt von der gleichzeitigen erhabenen Poesie, sich rascher entwicklt als die Hand und das Auge. Allmählich aber war, um die Klust auszusgleichen, der Nachdruck auf die formale Durchbildung der Einzelgestalten gelegt worden, so daß ein Menschenalter später die eben geschilderte virtuose, in Wiedergabe des reizend Anmutigen wie des kühn und leidenschaftlich Bewegten gleich heimische Richtung zur Herrschaft gelangen konnte. Hierauf wird sicherlich der Stilwechsel im Kreise der Malerei, der gerade in die Zeit des peloponnesischen Krieges fällt, bedeutenden Einsluß geübt haben.

Affatische Malerei. In Attita war die polygnotische Malweise balb erloschen. Boly= anots Reffe Aglaophon, ein Sohn feines Brubers Ariftophon (S. 233), kannte nur noch kleinere Bilber, in benen er beispielsweise Alkibiabes' Rennsiege in Olympia Delphi und Nemea Daneben vertrat der Rarikaturenmaler Paufon die Stelle der in icharfem Spott fich ergehenben Komöbie. Die Neuerungen Apollobors (S. 233), die Licht und Schatten und wirksamere Farbung an bie Stelle tolorierter Banbtompositionen fetten, fanden keinen athenischen Nachfolger, hatten bagegen ihre erften bebeutenben Bertreter, bie Apolloboros' Ruhm gang in Schatten ftellten, in fleinafiatifchen Runftlern; baber bie antiten Runfthiftoriter bieje Malerei trot ihres attifchen Ursprungs als afiatische Gattung zu bezeichnen pflegten. Wieberum mar es ber Often, ber einen ber bedeutenbften Fortschritte gur Bollendung brachte. Es ift bie Reit, wo auch in ber Runft die einzelnen Berfonlichkeiten fich ftarter geltend machten und Anekboten beliebt murben um bie Runftler gu charafterisieren. Go treten uns gunachft Reuxis (mit vollem Namen Zeurippos) von Herakleia (am Bontos?), ein Schüler des Thafiers Neseus, und Parrafios, Guenors Sohn, von Ephefos entgegen, die um die Zeit bes peloponnefischen Krieges in Athen, balb aber auch anderer Orten, von Sicilien und Makedonien (Zeuris) bis Kleinafien (Barrafios), ihre Runft übten. In ihren Farben waren fie noch einfach und begnügten fich mit ben vier alten Farben (S. 206), benon fie aber neue malerifche Birtungen abzugewinnen wußten. Beuris legte, wie es bei bem Bertreter einer neuen Richtung naturlich ift, besonderes Gemicht auf die Technit, auf Zeichnung, Farbe, Licht und Schatten, harmonische Birfung und Illufion, wogegen er ben Inhalt nur wie ben Ton bes Blaftiters bewertete. Bezeichnend mar fur ihn neben fraftigen Berhaltniffen und Formen seiner Figuren, bie an Polytlet erinnerten, und neben Farbenwirkungen, die als täuschend bewundert wurden, eine Borliebe für ungewöhnliche, nicht aus bem Charatter ber Sanbelnben entwidelte Borgange, 3. B. eine Kentaurenfamilie als ibyllisches Familienbild; baber benn auch Aristoteles ihm Cha= ratterzeichnung absprach und ihn blog megen feiner Stoffe gelten ließ. Undererfeits entwickelte Sofrates im Bertehr mit ihm und Barrafios feine Unfichten über Malerei. Beuris' vielbewunderte Belena in Kroton galt für eine echt homerische Pealgeftalt, beren Schönheit es begreiflich mache, daß so viele Selben einft um ihretwillen fich befampften. Ginen rosenbefrangten Eros ermahnt Ariftophanes. An feinen gefeffelten Marfpas, feinen fleinen Beratles im Kampfe mit ben Schlangen erinnern erhaltene Gemälbe (Fig. 462). Auch "Monochrome" malte Beuris, noch ber alteren Technit (S. 206) sich anschließenb. Ginen schwachen Rachklang bieten einige in Serculaneum gefundene Marmorplatten mit feinen farbigen Umrifizeichnungen, romifche

Kopien nach Werken unserer Zeit, z. B. ein 91,5 Wagenfieger, Leto und Niobe im Kreise ber Gespielinnen; auf der letzteren Platte wird Alexandros aus Athen als Maler genannt.

> Parrafios, aus einer ephefischen Malerfamilie ftammend, war in seinen Lebens= gewohnheiten wie in feiner Runft ein echter Jonier. Seine Heroen, ichlanter als bie Beftalten bes Beuris, galten als Mufterbilbungen, wenn auch sein Theseus allzu glatt, "mit Rosen genährt", erschien. Frauen malte er felten, zum Teil in zweibeutigen Darftellungen; bagegen liebte er bie prunkvollen Geftalten bes ephesischen Artemiskultes. Gin febr feiner Beichner (feine Handzeichnungen murben bon Rennern gesucht), legte er auch in ber Malerei das Hauptgewicht auf scharf herausgearbeitete Umriffe. Auf biefe Beife gelang es ihm, bie Feinheiten bes Gefichtsausbruck, bie Schilberung bes jebe Berfon bezeichnenben Charafters (bies im Gegensate zu Zeuzis) in



462. Heratles bie Schlangen mürgenb. Bompejanisches Bandgemalbe. Reapel.

Bügen und Stellung beutlich, bis zur Künstelei, zum Ausbruck zu bringen. Bilber wie ber leibende Philoktet, der Streit des Aias und Odhsseus um die Wassen Achills, Telephos' Heilung durch den Rost von Achills Lanze, vielleicht Odhsseus' erheuchelter Wahnsun, zeigen die Art seiner Lieblingsthemata. Unverkenndar ist es der Geist der euripideischen Tragödie, unter dessen Einslusse Parrasios steht. Daß diese psychologische Richtung auch dei Attikern Anklang sand, zeigt Timanthes von der Attika benachbarten Insel Kythnos, der mit einem Bilde des Wassenstreites gegen Parrasios in Wettskreit trat und ihn in prägnanter Ausprägung der Charaktere und in psychologischer Motivierung noch übertras. Man pries seine geistvolle Art die Phantasie des Beschauers auch über das Dargestellte hinaus anzuregen. Die Riesengröße des schlasenden Kyklopen machte er durch kleine Satyrn anschaulich, die mit ihrem Thyrsosstade seinen Daumen maßen. Am berühmtesten war sein Opser Iphigeneias mit der Steigerung des Schmerzausdrucks bei den Teilnehmern (Kalchas, Odhsseus, Menelaos; Agamemnon verhüllte sein Antlit,), ein Bild, das in der späteren Kunst viel Nachahmung gefunden hat

98,4 (Fig. 463). Eine neue Sitte, die erst durch die beweglichen Taselbilber erklärlich wird, kam um diese Zeit in der Malerei, wie schon früher dei den Bildhauern, auf: Ronskurrenzen, in denen z. B. Timanthes sowohl gegen Parrasios wie gegen Koslotes von Teos den Preis

errang.



463. Opfer ber Iphigeneia. Bon einem Marmoraltar in Floreng. (Röm. Mitt.)

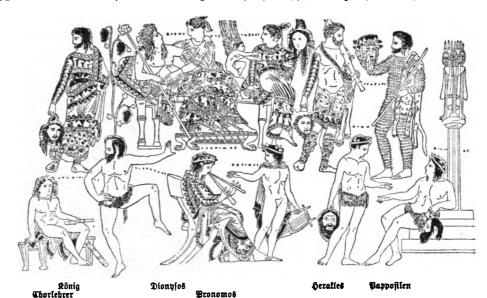

464. Borbereitung jum Cathrbrama, von ber "Pronomosvase". Attifche Bafe aus Ruvo. Reapel.

Attische Tonmalerei. Mit solchen Fortschritten ber Tafelmalerei konnte die Tonmalerei begreiflicherweise bei ihren einsachen Mitteln nicht Schritt halten. Zunächst konnte sie den Wettstreit nur durch Verseinerung der Zeichnung, durch freiere Lebendigkeit der Komposition und durch reicheren Schmuck namentlich in den Gewändern aufnehmen. Gin Meisterstück bieses Stils ift die Base des Meibias, deren Hauptbild den Raub der Leukippiden ausssühr-



Rebeia Bolydeutes Talos Kafor Boseidon 465. Der Riese Talos von Webeia bezaubert, von den Dioskuren aufgesangen. Bon einer attischen Amphora aus Ruvo. (Furtwängler-Reichhold.)

lich schilbert. In ben Kreis bes athenischen Theaters führt die sogenannte Pronomosvase, die bie Borbereitungen jum Satyrspiel in Gegenwart bes Gottes schildert (Fig. 464). Aber ber 91,4 Geschmad ber Beit begehrte Farbe und malerische Gegenfate. Schattierte Malereien auf weißem Grunde (Fig. 428) blieben bereinzelt, junachft auf fleine Gefage bes Totenkultus beichrankt. Auch auf schwarzem Grunde murben reichere Farbenwirfungen erftrebt. Go treten 3. B. in 91,6 einem schönen Bilbe, wo Peleus Thetis im Bade überrascht, Weiß und Blau, Kirschrot und Golb zur Erhöhung ber Birtung hinzu. Andere Male ward nur bie hauptgruppe burch besondere Farben aus der rotfigurigen Umgebung herausgehoben. Die Talosvase 3. B. (Fig. 465) ftellt ben ehernen Riesen Talos allein weiß mit gelblichen Schattierungen bar, mabrend bie Rauberin Mebeia und die verfolgenden Dioskuren in der gewöhnlichen Tonfarbe, aber mit reichgemufterten Gemandern auftreten. Auch durch farbiges Relief wird bisweilen die Hauptgruppe ausge= zeichnet. Aber alle solche Bersuche konnten bie attische Tonmalerei nicht retten. Die untergeorbnete Stellung bes Runfthanbwerts fpricht fich auch in ben immer feltener werbenben Kunftlernamen aus. Nur eine flotte, nicht felten feine und zierliche Zeichnung bleibt das aus besferen Beiten überkommene Erbe, bas bie Tonmalerei in bas 4. Jahrhundert hinüber rettete. Bum Berfall ber attischen Tonindustrie trug auch der Umstand nicht wenig bei, daß mit ber sicilischen Rataftrophe ber schwungvolle Aussuhrhandel nach dem Westen ein jabes Ende nahm. Roch in ber zweiten Galfte bes 5. Sahrhunderts mar er, vielleicht durch Bermittelung ber attischen Kolonie Thurioi am Meerbusen von Tarent, eifrig betrieben worden, ja bieser Handel hatte sich sogar entlang den Küsten des adriatischen Meeres bis Hatria (Abria) und Felfina (Bologna) erstreckt. Dies war jest vorbei. Die stythische Rufte am Norduser bes Schwarzen Meeres bot freilich ein willkommenes Absatzebiet (S. 207), und es scheint, daß sich gelegentlich attische Topfer wie Tenophantos bort nieberließen. Aber bie Blüte ber Ausfuhr und damit bieses gangen Runftzweiges mar für immer gefnickt.

Sicilien. Der Beften ist für uns in der Periode des peloponnesischen Krieges stumm. Nur brachte die glückliche Abwehr der athenischen Invasion die immer schon trefsliche Münzsprägung von Shrakus (Fig. 370c) auf eine Höhe der Schönheit, welche dieser Kunstzweig nie wieder erreicht hat. Syrakus ward das Zentrum der westlichen Münzprägung und wirkte sogar auf den Peloponnes ein. Hier allein sinden wir auch die Namen der Stempelschneider angegeben (Eumenos, Euänetos, Eukleidas, Kimon, Phrygillos, dieser auch als Gemmenschneider bekannt), zum Beweise, daß die künstlerische Leistung als solche geschätzt ward (Fig. 466).



466. Munge von Spratus, von Guanetos (Beil).



## 9. Die letzten Zeiten griechischer Freiheit (403-338).

Reitverhaltniffe. Die Beit zwischen bem Enbe bes peloponnesischen Krieges und ber Schlacht bon Charoneia umichließt bas allmähliche Berbrodeln ber griechischen Staaten. Sparta, bas feinen Sieg zum Teil ber Silfe ber Berfer verbantt, zieht baraus teinen bauernben Gewinn und liefert im Konigsfrieben (387) bie afiatifchen Griechen bem Großtonig aus - nicht gang ju ihrem Schaben, ba bie weite Entfernung von Sufa ben griechischen Ruftenftabten freie Sanbelsbewegung und neues Aufbluben geftattete. Das glanzende Meteor ber thebifchen Hegemonie (379) vernichtet die Macht Spartas, das Theben nach ber Schlacht bei Leuktra (371) mit einem Ringe feinblicher Staaten und befeftigter Statte (Mantineia, Megalopolis, Meffene) umschließt, aber mit Epameinondas' Tode bei Mantineia (362) erlischt es plötlich wie es aufgestiegen war. Inzwischen hat Athen zum zweitenmal einen Teil ber alten Bunbesgenoffen um fich versammelt (378), boch ift biefer Bund nur ein Schatten bes alten, ber im Bunbesgenossenstrieg (357-355), auf Anstiften bes karischen Satrapen Mausolos, balb zerrinnt. Bahrend Maufolos die griechische Runft in ben Dienft ber Monarchie gieht, fie auf ben Beg nach Often weift und bie weitere Entwidelung vorbereitet, herricht in Athen beftanbige Gelbnot. Der Staat ftellt wenige, faft ausschlieflich nutlichen Zweden bienenbe Aufgaben, Ginzelne bagegen werben reich und geftalten bemgemäß ihr Leben. Die Philosophie gibt die Richtung für bie Einzelnen, bie Rhetorit fur bas öffentliche Leben. Die mittlere Romobie zieht Gotter und Mythen in ben Bereich ber Traveftie herab. So verlaffen bie Götter vollends ben Olymp und werben ben Menschen gleich. Dazu im Staatsleben ber haber ber Barteien, bie Schlaffbeit wo es gilt Gesahren entgegenzutreten. Bei folchem politischen Tiefftande gelingt es bem norbifden herricher Philipp von Makebonien, zuerft mabrend bes Bunbesgenoffenkrieges, bann immer weiter vorrudend, Athen aus allen feinen nordlichen Befigungen zu verbrangen, ben photischen Rrieg als Bertrauensmann ber Bellenen zu beenbigen - bis Alles reif ift jum Bernichtungsschlage bon Charoneia (338).

Peloponnesische Bautunst. Nach der Niederlage Athens übernahm zunächst der Sieger den Bortritt, jedoch war es auch jetzt nicht Sparta, sondern wieder der Nordosten des Peloponneses, wo die Runst neue Bahnen einschlug. Für die Bautunst ist das zumeist an dem heiligen Bezirk (Hieron) des Asklepios im Gebiete von Epidauros, dessen bauliche Ausgestaltung sich durch das ganze 4. Jahrhundert hinzog, und an dem neuen Tempel der Athena Alea in Tegea, der an die Stelle eines 395 abgebrannten trat, zu verfolgen. Der kleine Porostempel

bes Asklepios, etwa um 400 von Theodotos begonnen, griff auf bie felten gewordene Form eines "Wegarontempels" ohne Spifthobom (S. 127) zurück und war daher nur kurz  $(6{ imes}11$ Saulen). Der tegeatische Tempel bagegen, ein Werk bes Skopas (S. 266), war nicht nur nächft bem Zeustempel von Olympia der größte, sondern galt auch für den schönften Tempel bes Beloponneses. Nahe Marmorbruche (bei Doliana), die schon beim Friese von Bassa Bermenbung gefunden hatten (S. 248), geftatteten es ben bebeutend vergrößerten Tempel (6×14 Saulen) ganz von Marmor zu erbauen, was bisher im Beloponnes unerhört war. Dazu machte Stobas zum erften Male vollen Ernft damit, alle brei Bauftile gleichwertig zu vereinigen; er ordnete außen borifche, im Innern ber Cella ionische, in ben beiben Borhallen forinthische Gaulen an. 17,6 Auch mar er, von einem leifen Anfang am Beraon bei Argos (S. 237) abgefeben, ber erfte, 17,2 ber bas gemalte auffteigenbe Palmettenornament ber Sima (Taf. V. 3), in ein plaftisches horizon-19,2 tales Rankengewinde (val. Fig. 467) verwandelte, eine icone belebende Neuerung. Dafür schädigte er ben borischen Stil empfindlich, indem er sein bezeichnendstes Glied, ben Echinos bes Kapitells, zu einem trodenen grablinigen Übergangsgliebe machte (val. Kig. 261, SIII). Beibe Neuerungen gewannen im Beloponnes rasch allgemeine Geltung. Sie kehren wieber in ben Bauten bes jungeren Bolyflet (G. 259), bie burch bie Umgeftaltung bes epibaurifchen Astlepiosheiligtums in einen großen Rurort veranlagt murben. Mit Boluflets Tholos ober "Thymele" (Fig. 468) tritt, wenn nicht ein abnlicher Bau in Delphi noch alter ift, ber faulen= umichloffene Rundbau in ben Rreis ber griechischen Architektur; balb folgt bas Bhilippeion in Olympia (Fig. 352, PH. 353). An der Thymele ward lange gebaut; zu den älteren Teilen (vor 350), meistens aus pentelischem Marmor, gehört die borische Ringhalle mit grablinigem Ecinos, großen Rosetten in jeber Metope und ber Sima mit Lowentopfen und Rantenfries (Fig. 467), zu ben jungeren, von parischem Marmor, die innere korinthische Saulenstellung, beren Rapitelle (Fig. 243) bie Grundzuge für bies Bauglieb feft=

legten, und Ornamente von einer Feinheit der Arbeit, daß sie selbst 17,10. 11 die am Grechtheion übertreffen. Andrerseits ist Polyklets Theater 20,6 (Fig. 469), noch heute trefflich erhalten, von ebenso klarer wie fein durchgeführter Anlage, ein vielbewundertes Muster seiner Gattung. Die Hauptzüge von Stopas' Neuerungen kehren auch in Olympia wieder (Wetroon und erste Anlage des Leonidaon



468. Thymele von Epidauros. (Nach Rabbadias.)



469. Grundriß des Theaters im Hieron von Spidauros. (Rabbadias.) Springer, Runftgeichichte. I. 8. Aufl.



470. Therfilion zu Megalopolis. Grundriß. (Dörpfelb.)

17

Fig. 352, M und L), ferner in den großen Stadtanlagen, die unter Epameinondas' Ügide um 370 in Mantineia, Megalopolis und Messene entstanden, z. B. in dem Thersilion von Megalopolis, einem großen Säulensale hinter dem Theater (Fig. 470), von künstlicherer Anlage als der eleusinische Beihetempel (Fig. 416). Die Berkümmerung des dorischen Stils in seiner eigenen Heimat deweist, wie sehr sich der Sinn der Zeit verwandelt hatte, daß er die Feinheiten des Stils nicht mehr empsand. Übrigens waren jene neuen Städte großartige Schöpsungen, wodon namentlich in Messen noch heute der weite Mauerkranz mit seinen Türmen und Toren zeugt. Ähnliche Stadtmauern sind auch in der attischen Grenzssesse Eleutherä, in dem megarischen Hafenort Ügosthena und anderswo erhalten.





471. Erzstatue aus Ephesos. Wien.

472. Erzstatue von Untitythera. Uthen.

Sikponische Skulptur. Die dorische Kunft des nördlichen Peloponneses hat ihren Mittelpunkt nicht mehr wie zu Polyklets Zeit in Argos, sondern in der alten Kunststadt Sistyon, deren politische Zustände — unter spartanischem, thedischem, makedonischem Einfluß — die allgemeinen Zeitverhältnisse widerspiegeln. Polyklet bestimmt die Art der Plastik, die auch jetzt salt ausschließlich Erzguß ist, aber er sindet keine bedeutenden Nachsolger. Wohl versammelt die Lehrbarkeit der polykletischen Proportionen, Formgebung und Technik eine zahlereiche Schule um den Meister, lauter Peloponnesier, die in mehreren Generationen dis über die Mitte des 4. Jahrhunderts ihre Kunst ausüben, aber ohne viel neue Gedanken oder Fortsschritte zutage zu sördern. Wir mögen etwa Göttergestalten wie den Dionysos von Tivoli, 51,3 in dem ein etwas äußerlicher Versuch vorliegt das Weibische im Wesen des Gottes durch Beismischung weiblicher Formen auszudrücken, oder den Ares Borghese hierher rechnen. Neun 51.7 dieser polykletischen Schüler wirkten gemeinsam an der großen Erzgruppe von mindestens 37

Digitized by Google

Figuren (Lyfanbros und fein Stab, von Göttern und Felbherren umgeben), die die Spartaner zur Feier bes entscheibenben Sieges von Aegospotamoi (405) nach Delphi widmeten (Rig. 327, 5). Auch arbeiteten fie in bergebrachter Beise eberne Siegerstatuen; eine in Rarnten, unweit 51,4 Rlagenfurt (Birunum) gefundene Erzstatue macht bies anschaulich, besonders wenn man sie mit einer attischen, bei Salamis aus bem Meere gezogenen Erziftatue Apollons als zarten 51,5 Epheben vergleicht. Aber nur wenige jener Runfiler (Apelleas, Antiphanes, Rleon) erwarben Ruhm; bedeutender ragt aus ber Schule nur ber jungere Bolutlet berbor, ein Schüler bes Nauthbes, ber in ber erften Salfte bes 4. Jahrhunderts teils burch einige Götterbilber (3. T. von Marmor) fich auszeichnete, teils als Erbauer ber Thymele und bes Theaters im epibaurischen Asklepiosheiligtum einen Chrenplag unter ben Architekten bieser Beit verbient (S. 257). Daß aber bie jungeren Mitglieber ber Schule, ebenso wie ber Meifter selbst in seinen späteren Jahren (S. 236), attischem Ginfluß nicht unzuganglich geblieben find, scheint bie icone in Ephesos gefundene Statue eines Schabers (Fig. 471) zu beweisen, falls fie mit Recht einem Entel Bolytlets, Dabalos, einem Sohne bes Batrotles, jugeschrieben wird: bie Berwandtschaft mit praxitelischen Geftalten ift unverkennbar. Das gleiche gilt von ber ftatt= lichen Erzstatue eines Junglings mit nicht gang klarem Motiv, bie kurzlich in mehrere Stude gerbrochen füblich von Rythera aus bem Meere herausgefischt worden ift (Fig. 472).

Roch deutlicher tritt attischer Ginfluß bei einigen Künftlern hervor, die außerhalb ber polykletischen Schule standen. So schuf ber Parier Thrafy medes für den Astlepios= tempel im hieron (S. 256 f.) einen dryfelephan= tinen Astlepios, in bem er sich frei ber phibiasschen Richtung anschloß, während bie für benselben Tempel bestimmten beforativen Statuen von ber Hand bes Timotheos 58,3 (Fig. 473) in diesem einen Anhänger ber jungeren, an ber Bruftung bes Riketempels (Fig. 461) bewährten Richtung erkennen laffen. Ginen gang ahnlichen Stil verrat eine oft wieberholte Statue ber Leba, die ben Schwan 58,4 schützend bei fich aufnimmt. Auch eine Artemis bes Timotheos ift uns noch tennntlich (Fig. 492); fie zeigt benfelben feinen Sinn für Stellung und Bewandung. Neben biefen attischen ober attifch geschulten Rünftlern war endlich Stopas (S. 266) in burchaus felbständiger Richtung tatia: bon ihm wird unten im Busammen= bange bie Rebe fein.



478. Nereibe vom Astlepiostempel bei Epidauros. Athen.

Siknonische Malerci. Bu Anfang bes 4. Jahrhunderts tat sich in Sikyon eine neue Malerschule, die sikhonische, auf, die in manchen Dingen dem dortigen Betriebe der Bilbsgießerei verwandt war. Eine Folge tüchtiger Schulhäupter, Eupompos, Pamphilos von Amphipolis, Melanthios, legte das Hauptgewicht auf das Lehrbare in der Kunft und besgründete so eine Kunstschule mit zwölssähriger Lehrzeit, die auch von Fremden wie Apelles ausgesucht ward und einen lange nachwirkenden Rus methodischer, alle Reizmittel verschmähender "Jbealmalerei" (Chrestographie) behauptete. Es erscheint bedeutsam, daß nur wenige einzelne



474. Sieger mit Balme. Bandmalerei im Cafino Rospiglioso, Rom. (Turnbull.)

Bilber von ihnen bekannt find, so von Eupompos ein Sieger mit ber Balme (vgl. Fig. 474), an polnkletische Bestrebungen erinnernd. Pamphilos, anscheinend bas bebeutenbfte Schulhaupt, malte Familienbilber, Schlachten (bei Phleius 367), Obyffeus auf bem Floß; Melanthios wirkte auch als theore= tischer Schriftsteller. Eigentümlicher tritt aus ber Bahl ber Genoffen Pamphilos' Schüler Paufias von Sikhon heraus, icon baburch, bag er zu ben Begründern einer neuen Technit, ber entaufti= schen Malerei, gehört, welche bie erweichten Bachsfarben mit einer Spachtel auf die Tafel ftrich und bas Bange mit einem Blubstift überaina. Bachsfarben waren freilich schon längft in ber Marmor= und Dekorationsmalerei üblich (Fig. 321), aber die Farben waren bisher nur

mit dem Pinsel auf den Grund gestrichen worden; durch die neue Behandlung ward die Technik wesentlich vervollkommnet. Eine glänzendere und farbenprächtigere Wirkung und vor allem größere Halbarkeit lohnten daß mühsame Bersahren, daß eben um seiner Langswierigkeit willen die Temperamalerei durchauß nicht verdrängte. Die Vilder waren meistenßklein; ein großes Stieropser von Pausiaß, wo der Stier trotz seiner schwarzen Farbe in voller Berkürzung plastisch wirkte (vgl. daß Pferd in Fig. 559), zeigte die Leistungssähigkeit der neuen Technik. An einem anderen seiner Bilder ward daß durchsichtige Glaß einer Trinkschale bewundert. Blumenstücke und daß Vildniß deß durch Goetheß Gedicht verherrlichten Blumensmädchenß Glykera bezeichnen eine andere Seite von Pausiaß' Kunst, die sich in späterer Zeit reicher entwickeln sollte. Eine Anzahl von Schülern (Aristolaoß, Nikophaneß, Sokrateß, Thaleß) bezeugt seine Lehrgabe.

Attische Malerei. Reben ber fikhonischen Schule ging die attische Malerei ber, so genannt, obicon ihre Sauptvertreter nicht Athener waren. Sie knupfte an bie in Athen felbft groß geworbene ionische Malerei an; hatte boch Timanthes von Kythnos mit Parrafios auf gleichem Felbe gewetteifert (S. 253). Ihr eigentliches Saupt mar Arifteibes von Theben, ber mit seinem Beitgenossen Baufias ben Ruhm eines Erfinbers ber Entauftit teilte. Er war ebenfalls Beitgenoffe bes Stopas, ber bas Bathos in bie Blaftit einführte. Im malerischen Reiz konnte er es mit Apelles nicht aufnehmen; er wirkte mehr burch ben Ausbruck. Sein Hauptgebiet maren pathetische Stoffe, in benen er bie psychologische Richtung eines Barrafios und Timanthes ins Bathologische steigerte; so in bem von Alexander dem Großen hochgeschätzten Bilb einer eroberten Stabt, in ber eine jum Tobe verwundete Frau fürchtete, ihr herankriechenbes Rind möchte mit ber Wilch ben Tob trinken. Gin Aranker, ein flebentlich Bittenber werben genannt; ein Dionhsos (mit Ariadne?) ward bei ber Eroberung von Korinth von Attalos mit 100 Talenten bezahlt. Gine große Berferichlacht (wir wiffen nicht, welche) mit hundert Riguren gab das Zeichen zu den in dieser Schule besonders beliebten Schlachtbildern (vgl. oben Pamphilos). So ward von Arifteides' Schuler Cuphranor vom Ifthmos, einem überaus vielseitigen Künstler (S. 266), ein Reitertreffen zwischen Athenern und Thebanern bei Mantineia (362) in lebendiger Schilderung des Zusammenpralls dargestellt; es gehörte zu drei Gemalben, die nach Art ber "bunten halle" (S. 204) bie Salle bes Zeus Eleutherios am athenischen Markte schmudten: eines ber wenigen Beispiele eines öffentlichen berartigen Auftrages in bieser Zeit.

Sein Schulgenosse Nikomachos, bes obengenannten Aristeibes Sohn, zeichnete sich mehr durch slotte Leichtigzeit ber Mache aus, die sich bis zur Schnellmalerei steigerte und in vollendeter Technik und schwungvoller Komposition ihre Ergänzung fand. Die Darstellung einer Nike, die ein Biergespann emporleitet, scheint noch in späteren Nachbildungen nachzuklingen (Fig. 475). Nikomachos ward nicht bloß von seinen Zeitgenossen hochgeschätzt, sondern erhielt auch seinen zeitgenossen hochgeschätzt, sondern erhielt auch seinen seitgenossen sin der Kunstgeschichte; sein höchstes Lob war, wegen seiner Kraft, Anmut und vor allem seiner natürlichen Leichtigkeit mit Homer verglichen zu werden. Die Schule setze sich in ungeschwächter Bedeutung durch das ganze 4. Jahrhundert sort (s. u.).



475. Nike mit Biergespann. Blacassche Gemme. Brit. Museum.

Außer bem Schulverbande ftand Rybias, ein Landsmann bes Timanthes von ber Infel Kythnos. Sein Argonautengemälde ward vom Redner Hortenfius für 144000 Sefterzen (25000 Mark) erworben. Sollte barauf bas iconfte ber erhaltenen Argonauten= bilber, die Graffitzeichnung ber fog. Ficoronischen Cifta 90.3 (Fig. 476), beren Urbild in das 4. Jahrhundert weist, zurückgehen? Polybeukes' Sieg über ben Barbaren Amy= tos, ber den Argonauten das Schöpfen aus ber Quelle verboten hatte, bann in der Mitte die gelandete Argo, endlich bas Satyrspiel an ber Quelle, wo ber feifte Silen es bem gegen einen gefüllten Schlauch bogenben Argonauten nachmachen will, geben eine ebenso fein tomponierte wie meifterhaft gezeichnete Szenenfolge wieder. Gewiffe Einzelheiten offenbaren bei bem Meifter eine Ortstenntnis bes Bosporos, wie sie bei einem Authnier leicht erklärlich wäre.



Digitized by Google





477. Lysitratesbenkmal zu Athen (erganzt).

Gegenüber dem blühenden Betriebe der großen Malerei gerät die Tonmalerei völlig in das Hintertreffen. Ein gewisser Sinn für Zierlickeit und flotte Leichtigkeit ist auch ihr eigen, er artet aber leicht in Flüchtigkeit aus. Bacchische Szenen, Erotik, Genredarstellungen sind am beliebtesten. Daneben gehen archaistische Absonderlichkeiten her, wie die immer geschmackloseren Bersuche das alte Bild der Stadtgöttin auf den panathenäischen Basen reicher herauszustafsieren (Fig. 320c). So ging die attische Basenmalerei ihrem Ende entgegen, während sie in Unteritalien noch einmal neubelebt ward (S. 284 ff.).

Attifche Architektur und Blaftik. Auf bem Gebiete ber Baukunft und ber Bilbhauerei zeigt es fich am beutlichften, wie völlig fich in Athen feit bem ungludlichen Ausgange bes großen Krieges die Berhaltniffe geandert hatten. In ber öffentlichen Architektur berrichte fast ausschließlich ber Nugbau: Mauerbauten, Schiffshaufer, Philons Arfenal im Beiraeus; 20,1—4 bazu bas von Lyfurg vollendete steinerne Theater (Fig. 388, 42). Dafür begannen die früher un= icheinbaren Privathaufer größere Pracht zu entfalten. Schon Sofrates hatte bie Banbmalereien und Teppiche in ben Saufern gerügt; Die Saufer Konons, Photions, Chabrias' traten auch augerlich anspruchsvoller auf, und wenn fie auch keinen Bergleich mit ben Balaftbauten eines Dionpfios in Spratus aushalten fonnten, fo überftrahlten boch die Saufer ber Reichen ju Demosthenes' Zeit die Bauten bes Staates. Bon ber zierlichen Pracht privater Denkmaler unmittelbar nach bem Unglud von Charoneia zeugt bas Denkmal bes Lyfikrates (Fig. 477), bas einen Iprifchen Sieg bom Jahre 334 burch Aufstellung bes gewonnenen Dreifuges auf hoher Basis verewigen follte. hier zieht ber korinthische Stil feine feinften Saiten auf, sowohl in ber ichlanten Romposition bes gangen Bauwertes, wie in ben eleganten Rapitellen (Fig. 244) und dem reizvollen Unterbau des Dreisuges. Auch die Stulptur erhielt ihren Anteil in dem 58,1 ringsum laufenben Friese (Fig. 478). Thrrenifche Seerauber, Die Dionnfos fangen wollten, werben auf fein Geheiß von Satyrn gezüchtigt und in Delphine verwandelt. Bahrend in ber Mitte bes Frieses ber jugenbliche Gott, behaglich gelagert, mit bem Bantber tanbelt, voll= gieben bie Sathrn mit Baumaften und Jadeln bie Strafe an ben Raubern, von benen einzelne bereits die Berwandlung in Delphine zeigen. Der Fries ift mit einem Anfluge von Humor tomponiert und in gang leichtem Relief ausgeführt. Seine einzelnen Motive find jum Teil anderswoher entlehnt, fo g. B. die eine geschloffene Gruppe rechts bon ber bekannten Ringer-69.6 gruppe ber Florentiner Tribuna, in ber bie kunftreiche Berschlingung ber Leiber bas Interesse bes Beschauers feffelt und bie Möglichfeit eines Umschlages seine Spannung fteigert.

Auch die Plaftik fteht nicht mehr, wie in der Periode Kimons und Berikles', haupt= fachlich im öffentlichen Dienfte; Die Runftliebe reicher Brivatleute tritt bei ber Beftellung ber Berte ftarter in ben Borbergrund und ubt auf bie Bahl ber Gegenftanbe wie auf bie formelle Behandlung mannigfachen Ginfluß. Die Grabmaler, zuerft noch einfach, wie bas icone Dent-54,1 mal bes Ritters Dezileos von 394 beweist, werden allmählich anspruchsvoller; die Reliefplatten weichen tavellenartigen Bauten, in benen die Geftalten fast bie Grenzen des Reliefs überschreiten, aber auch ben ftillen Frieden ber alteren Werke gegen ein felbstbewußteres Auftreten aufgeben. Die Götteribeale erfahren eine wesentliche Wandlung. Den ernft erhabenen Gestalten bes Olymps, Beus, Bera, Athena, werben bie anmutigen, heiteren, empfindungsreichen, bis gur Leibenichaft bewegten jungeren, 3. T. erft jest vollig verjungten Gotter, Aphrobite und Eros, Apollon und Dionhsos, vorgezogen. Die Borliebe fur bie Schilberung reichen inbivibuellen Lebens und bas Auge feffelnber Formenreize entfernt notwendig immer weiter von ber archi= tektonischen Gemessenheit, an ber icon bie Berke aus ber Beit bes großen Krieges geruttelt hatten. Die Stulptur beginnt fich, gang wie bie Tafelmalerei, innerlich von ihrer architettonischen Grundlage loszulofen und in ben allmählich bis zur Birtuofität ausgebildeten plaftischen Ausbrudsmitteln bie hauptwirtung zu suchen. Dabei regt bie Bhilosophie gur Bertiefung bes pfpchologischen Ausbruck, die Rhetorit ju ftarferer Betonung wirtsamer Effette an.

Nach zwei Seiten sehen wir zunächst die Plastit sich wenden, nach der realistischen und nach der idealen. Dort begegnen wir dem naturalistischen "Menschenbildner" Demetrios von Alopeke, Sokrates' Gaugenossen, der in seinen ehernen Bildnisstatuen, unbekümmert um Schönheit, mit starken Mitteln nach möglichster Ahnlichkeit, so wie die Menschen leibten und lebten, strebte. Sein runzeliger Feldherr Pellichos, mit seinem Schmerbauch und wehenden Barte,

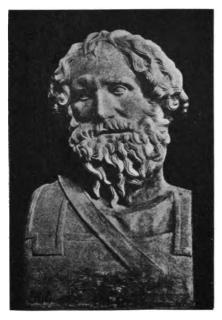

479. König Archibamos II. von Sparta. (Bernoulli.)

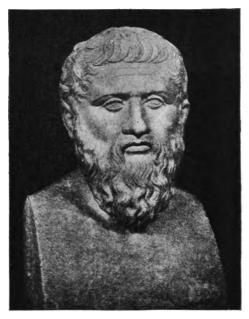

480. Platon ("Benon"). Batitan.



481. Thefeus. Marmor. Ince Blunbell Sall.



482. Strene mit bem Plutostinde. (Erganzt.) Rach Rephisobot b. a. München.

ober bie alte Lysimache, bie 64 Jahre lang bas Briefteramt ber Burggöttin verseben und vier Geschlechter von Rackkommen erblickt hatte, waren dankbare Borwürfe für diesen antiken Denner. 62,8 Manche Bilbniffe dieser Zeit (Fig. 479) geben uns ein Bilb von der Art des Demetrios. Der Realismus im Portrat war übrigens zum Teil in einer Banbelung politischer Sitte begrundet. Der seit Beginn bes 4. Jahrhunderts aufgekommene Brauch Lebenden Statuen ju errichten zwang zu einer realistischeren Darftellungsweise, als beren hauptvertreter neben Demetrios Silanion erscheint. Dem fast zum Thpus sich verflüchtigenden Jbealporträt (Fig. 422) gegenüber war die Beschränkung auf Wiebergabe der Wirklichkeit heilsam. Bon Silanion ist das Bilbnis Blatons (Fig. 480) noch nachweisbar, bas er im Auftrag eines begeifterten Schulers, Mithrabates von Rios, für bie Atabemie geschaffen hatte. Es ist mahrscheinlich nach bem Leben (vor 367) gemacht und verrat eine treue, unmittelbare, nach keiner Art von Stealisierung ftrebenbe Lebenswahrheit, daher die Buge ben Ansprüchen, die man an ben idealsten aller Philosophen ftellen möchte, wenig entsprechen. Giner abnlichen Richtung gehören noch manche andere Bilb-62,1. 8. 8 niffe namentlich aus literarischem Preise an (Sappho, Korinna, Thukybibes); in ber Statue bes aus Blatons "Gaftmahl" bekannten immer aufgeregten Apolloboros hatte Silanion ben Thous ber Leibenschaftlichkeit geschilbert. Auch Silanions Erzstatue ber ichlafenben Jokaste, beren Toten= blaffe burch einen Silberzusat in ben Bangen bezeichnet mar, zeugt von realistischem Sinn. Dagegen scheinen heroenstatuen bes Meisters eine ibealere Behandlungsweise zu verraten, wenigstens wenn sein Thefeus mit Recht in einer iconen Statue (Fig. 481) wiebererkannt worben ift. Dies fteht freilich nicht fest; in ber Leichtigkeit bes Stanbes beutet bie Statue schon auf Lyfipp voraus.

Die ibealeren Überlieferungen ber Schule bes Phibias wirken fort in bem älteren Kephisobotos, wahrscheinlich dem Sohne des älteren (S. 242), Bater des jüngeren Praxiteles. Münzbilder beweisen, daß eine in München bewahrte Statue seine Eirene, die Göttin des Friedens, mit dem kleinen Reichtumsgotte (Plutos) auf dem Arme darstellt; die Gruppe verstörpert Hoffnungen, wie sie sich etwa an den Frieden mit Sparta (374) knüpsten. Eirene hält in der Rechten das Zepter, Plutos legt die Linke an ein Füllhorn (Fig. 482). Stand und Gewandung halten so sehr die Abeise seise seise seinere setische Durchsbildung, die weichere Empfindung im Antlit der Göttin und in ihrem Verhältnis zum Psiegling sinden erst in den Grabreliefs dieser Zeit ihresgleichen und sichern der schönen Statue ihren Platz auf dem Übergange von der älteren zur jüngeren Weise. Ein anderer Zeitgenosse, Polystles, tritt der letzteren näher in seinem berühmten stehenden Hermaphroditen, der in einer Berliner Statue noch nachweisbar ist. Hier begegnen wir bereits praxitelischen Anklängen.

In dieselbe Zeit, etwa zwischen 380 und 350, gehört auch der erst neuerdings für die Kunstgeschichte wiedergewonnene jüngere Kalamis (vgl. S. 199), der einzige Künstler dieses Namens den Plinius kennt. Vielleicht ein Böoter von Geburt, war er meistens in Athen tätig, arbeitete aber auch sur andere Stätten. Seine Vierz und Zweigespanne ernteten um der lebendigen Rosse willen hohen Ruhm; für eines seiner Viergespanne schus kein Geringerer als Praziteles den Lenker. Eine Anzahl jugendlicher Götter (Hermes mit dem Widder auf den Schultern und Dionysos in Tanagra, Asklepios von Gold und Elsenbein in Sikyon, vielleicht der Apollon Alexikatos in Athen) entsprachen dem Zuge der Zeit nach Verjüngung der Götter, besonderes Lob aber erhielten Kalamis' weibliche Gestalten. Eine hochgepriesene Alkmene und eine Hermione, berühmte Heroinen, standen in Delphi, eine Athena Rike in Olympia, eine Aphrodite auf der athenischen Burg; die Gruppe der drei Eumeniden für das athenische Heiligtum war sein und Stopas' (S. 269) gemeinsames Werk. An seiner verschleierten Sosandra, anscheinend

einer Bilbnisstatue, die auf der Afropolis stand, pries man die ehrbare Gewandung und den sittigen Ausbrud' neben fein abgewogener Bewegung, ein Beleg für Kalamis' Sinn für feine Grazie. Endlich erwarb er sich auch Ruhm als Ziseleur. Dieser vielseitige Kunftler bilbete auch Schule. Sein Schüler Bragias von Athen, ber gleich bem Lehrer Gottinnen und Portratftatuen fchuf, erhielt ben ehrenvollen Auftrag ben neuen Apollontempel in Delphi (nach 378, f. S. 170) mit Giebelgruppen ju ichmuden. Er arbeitete fur ben Oftgiebel Apollon mit Leto und Artemis inmitten bes Musenchores, ftarb aber barüber bin, fo bag Anbrofthenes bas Bert vollenden und für den Beftgiebel Dionysos mit der Schar feiner ichwärmenden Genoffinnen bilben mußte. Es find fur lange Beit bie letten Giebelgruppen, bon benen wir horen.

Leiber ift es noch nicht gelungen, von einem höchft bedeutenden und vielseitigen Runftler biefer Beit ein ficheres Bilb gu gewinnen, von Guphranor, ber als Ifthmier eine Zwischenftellung amifchen Athen und bem Beloponnes einnahm. Seine Bebeutung erhellt ichon baraus, bag er, obicon nicht Athener, in dieser lahmen Beit zu öffentlichen Arbeiten verwendet warb. Als Maler fcmudte er, wie wir faben (S. 260), die halle bes Zeus Gleutherios am Markt; als Bilbgießer ward er nicht minder hochgeschatt, und auch hier befanden fich einige Sauptwerke, wie ber Apollon Batroos, in Athen. Gin hervorragender Darfteller bon Gottern und



483. Bonus Eventus. Carneol. Brit. Dus. (Furtwängler.)

Heroen, arbeitete er zugleich auch Bilbniffe (Philipp, Alexander). Sein "Bonus Eventus" (Agathodamon) scheint (Fig. 483) polykletische Tradition zu verraten; ebenso weift ein auf halbem Wege stehen gebliebener Bersuch bie polykletischen Proportionen leichter zu gestalten auf die überkommenen Beftrebungen ber sikyonischen Schule bin, die eben bamals Lysippos von neuem aufnahm. Manche möchten seinen Baris in ber Statue Fig. 472 wieberfinden, boch ftimmt biefer nicht mit ber Angabe überein, bag bie Rörper bei ihm schlank, Ropfe und Extremitaten schwer gebilbet maren. Immer hat Euphranor bei ben antiten Runfthiftoritern feine Stelle in ber Reihe ber großen Runftler erhalten; man rühmte, wie er allen Aufgaben und Runftgattungen gleich gerecht geworben fei.

In noch bebeutenberem Daß als Cuphranor follte Stopas auf bie Bereinigung peloponnesischer und ionisch=attischer Runftweise hinwirken. Er ftammte von ber Marmorinfel Baros und war vermutlich ber Sohn eines Ariftanbros, ber nach bem Niebergang Athens seine Runft in ben Dienst Spartas gestellt und als Weihgeschenk für Agospotamoi einen Dreifuß fur das spartanische Ampklaon (S. 145) gearbeitet hatte. Stopas muß sich fruh ausgezeichnet haben, ba er schon in jungen Sahren ben Auftrag erhielt, in bem bamals noch mit Sparta verbundeten Tegea ben 395 abgebrannten Tempel der Athena Alea neu zu bauen und mit Stulpturen zu fchmuden. Beigte nun auch ber Tempelbau in Tegea Stopas als febr felbftanbigen Architekten (S. 257), fo lag boch feine eigentliche Bebeutung auf bem Gebiete ber Blaftit. Da er im Beloponnes aufgewachsen mar, zeigen fich in ibm beutliche Ginwirkungen polhtletifcher Schulung; aber fcon bag er nur ausnahmsweise in Erg, fonft immer, ber Parier, in Marmor arbeitete, löft ihn aus bem Busammenhange ber Schule. Bollends bekunden bie fparlicen Überbleibsel feiner Giebelgruppen bom Tempel in Tegea einen eigentumlichen Beift. Ihre Gegenftanbe, im Often bie gang symmetrifch tomponierte, burch eingeftreute Gingelgruppen belebte kalpbonische Eberjagt, in ber bie Tegeatin Atalante fich herbortat, im Beften ben Kampf bes Tegeaten Telephos mit Achill am Rartos, tennen wir burch Bausanias' Beschreibung. Das Fragment eines Cherkopfes und zwei jugenbliche Ropfe (Fig. 484 a. b), die ichmerzvoll 57,10 aufblidend, mit ftart gewölbten Stirnbudeln, tiefliegenden Mugen, fraftigem Rinne, gut gu ben Angaben über die Runftweise bes Stopas stimmen, sind alles, was sich zunächst bavon fand; es







484. Aus ben Giebelgruppen bes Athenatempels von Tegea. Marmor. Athen.



485. Atalante aus bem Oftgiebel von Tegea.



486. Aphrodite Bandemos. Cherne Spiegelkapfel. Paris. (Mon. Piot.)



487. Heratlesherme. Marmor. Brit. Mus. (Röm. Mitt.)

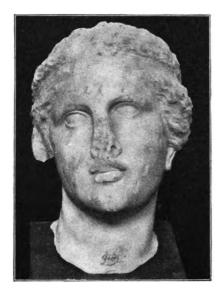

488. Beiblicher Ropf. Marmor. Uthen.



489. Meleagrostopf. Marmor. Rom, Billa Medici.



490. Rafenbe Mänabe, nach Stopas. Marmorstatuette. Dresben.



491. Bon einem Apollon Kitharobos (als Ceres erganzt). Marmor. Florenz.

genügte aber um seinen Stil genauer kennen zu lernen und in einer Reihe anderer Werke wiederzufinden. Neben kräftiger, fast etwas berber Formgebung berührt uns neu in den Köpsen, die disher hinter den Körpern zurückzubleiben pflegten, der Ausdruck energischen, atmenden Lebens und die Reigung zu pathetischem Ausdruck. Hierin trifft Stopas mit der gleichzeitigen Malerei des Aristeides von Theben (S. 260) zusammen. Diese Züge sehlen in der erst neuerdings gesundenen Atalante (Fig. 485), dei der freilich die Zugehörigkeit des Kopses nicht ganz sestiget; die Lebhaftigkeit der Bewegung und die Gewandbehandlung (vgl. Fig. 491) stimmen sonst zu Stopas' Art. Eine große Anzahl von Götterbildern, denen Stopas fast ausschließlich seine Kunst widmete, des sand sich im Peloponnes, z. B. in Elis die auf sprengendem Bock reitende Aphrodite Pandemos, sein einziges Erzwerk (Fig. 486), in Gorths ein jugendlicher Abssehoes, in Sikhon ein Herakles, zu dem man eine Heraklesherme mit unverkennbar stopasschen Zügen vergleichen kann (Fig. 487).

Diese seine Runftweise übertrug Stopas, ber an ber kunftlerischen Ausschmudung ber Epameinondaßstädte (S. 258) nicht mehr beteiligt war, etwa in den sechziger Jahren nach Attika, wo er sie verseinert, vergeistigt zu haben scheint. Gin herrlicher weiblicher Ropf, unter ber Afropolis gefunden (Fig. 488), und berühmte Meleagrosstatuen zeigen feinen fertigen Stil 57,5.6 (Fig. 489), der sich auf attischen Grabreliefs wiederfindet. Allerdings wird der pathetische Blid ins Beite auch zur Manier. Als Gipfel von Stopas' pathetischer, ben Marmor beseelenber Runft wird eine rasende Bacchantin mit zerriffenem Bidlein gerühmt; eine Nachbilbung ber enthusiaftisch bewegten Gestalt ift jungft in einem kleinen Dresbner Torso wiedergesunden worden (Fig. 490). Ein vielbewundertes Tempelbild ichuf Stopas in bem Apollon von Rhamnus, ber fpater mit einer Leto bes jungeren Rephisobot (S. 265) und einer Artemis bon Timotheos (S. 259) in ben palatinischen Tempel bes Augustus übertragen warb. Diese palatinische Gruppe ftellt eine Bafis in Sorrent bar (Fig. 492), die es gestattet hat die untere Salfte bes Apollon in einer als Ceres erganzten Statue (Fig. 491) wieberzuerkennen. Apollon fteht ruhig ba im langen Gewande bes Ritharoben, mit ber Rithara im Urm; ein Bergleich mit ahnlichen Gestalten ber phibiasichen Beit (Fig. 417 f.) zeigt, wie bei gleichem Bewegungsmotiv feinere Glieberung und individuelleres Leben die ganze Faltengebung beherricht. Dit einer nackten Aphrodite (vielleicht bem Urbilbe ber Aphrobite von Welos?) magte er guerft einen Schritt, ben Pragiteles mit größerem Erfolge tat. Fein unterscheibenbe Busammenftellungen, wie Eros, himeros und Pothos (Liebe, Sehnsucht, Berlangen), ober eine Doppelherme (vermutlich zwei



Artemis. Apollon. Sibylle. Beto. Stopas nach den verschieden jten Seiten hin die 492, Bon einer Marmorbasis in Sorrent. (Gerharb.) geistigen Strömungen seiner Beit verkörpert

Geftaltungen besselben ober verwandter Befen) er= innern an die bamals beliebten philosophischen Diftinktionen. Andrerseits beutet die Butat zweier großer Ranbelaber neben einer thronenden Bestia auf ben Geschmad ber Folgezeit für bergleichen Prachtgerat voraus. Endlich erschloß eine außerordentlich figurenreiche Gruppe, ein Werk reichster Phantasie, das wahrscheinlich bie Überführung Achills nach ber Insel ber Seligen darftellte, ben gangen Rreis pathetisch erregter, schwärmenber Seewesen und führte jene Disch= geftalten wie Sippotampen, Seeftiere ufm. in ben Rreis ber Runft ein: dionysischer Schwung mit ber Poesie des Meeres vermählt! So hat Stopas nach ben berschiebenften Seiten bin bie und reiche Anregungen ausgestreut. Bon seiner bewegteren, ausbrucksvolleren Art ist sogar etwas in die Münzen der Zeit übergegangen, die darüber gelegentlich die dem Münzbilde gesteckten Grenzen überschreiten und das Profilbild in eine Borderansicht verwandeln (Fig. 493). Kein Bunder, wenn einem so eigenartigen Meister athenische Schüler sich anschlossen wie der hochbegabte Leochares, der schon um 367 als vielversprechender junger Künstler galt. Dieser, ebenso wie Timotheos (S. 259) und der junge Brhazis, vermutlich ein Karer von Geburt, begleiteten Stopas auch nach Kleinasien, wo ihrer eine hochbedeutende Ausgabe harrte.



493. Ropf Apollone und Fadel, Munge von Amphipolis, vor 858. (Bead.)

Aleinafiatifche Bauten. Während ber borifche Stil in seiner Heimat eintrocknete und ber berarmte attifche Staat ben Architeften feine bedeutenden Aufgaben mehr ftellte, bot bas reiche Rleinafien Gelegenheit zu mannigsacher Entfaltung bes ionischen Stils. Der Reubau bes 492 von ben Berfern gerfiorten foloffalen Dibnmaon unweit Milet ward freilich 18,7 erst begonnen und nur langsam geförbert (S. 288 f.), ein großartiger Prachtbau bagegen war bas Artemission in Ephesos, bas Cheirokrates nach bem herostratischen Branbe von 356 prächtiger wieber aufführte. Der Tempel, ein Dipteros, mar von zehn Stufen umgeben; er war gleich breit und nur wenig furzer als bas Dibymaon, bei acht Saulen in ber Front, die bei ber Größe ber Berhaltnisse machtig wirkten. Über bie innere Einrichtung steht nicht viel mehr fest als daß die Cella 21 1/2 m breit war. Gine Dede von Zeberbalten, Turen bon Appreffenholz werben gerühmt. An 36 Saulen, beren Berteilung verschieben bersucht wirb (Fig. 494), ward bas alte Motiv bes Relieffcmudes (Fig. 267) wieber aufgenommen (Fig. 495); an einer von ihnen ruhrte bas Relief von Stopas her (vgl. unten S. 280). Endlich begann ein von Braxiteles mit reichem Bilbwert versehener Brachtaltar vor bem Tempel eine folgenreiche Neuerung, beren Glaufftud ber Beusaltar von Bergamon werden follte (Fig. 684). Große lange Altäre waren freilich längst im Westen üblich (vgl. Hig. 249 f. u. 364), aber sie entbehrten bilbnerischen Schmuckes. Bielleicht noch mehr als die Großartigkeit der Anlage verschaffte all biefer reiche Schmud bem Tempel einen Blat unter ben Beltwunbern.

Rleinasien bilbete auch die bisher nur selten (Fig. 253. 300.) vorkommende Form des Pseudodipteros aus. Zwei Pseudodipteroi dieser Zeit sind der Tempel von Messa auf Lesbos (Fig. 242) und das Smintheion, der Tempel des Apollon Smintheus in der Troas, für den Stopas das Tempelbild schuf; es zeigte den Gott, wie er sich ausmerksam über einen Stein vorbeugt um der Feldmaus (Sminthos) aufzulauern (Fig. 496), ein lebendiges Genrebild. Beide aus altäolischem Gediete belegenen Tempel sind verhältnismäßig kurz (8×14 Säulen), aber während der Tempel von Messa sonst eine normale Anlage und ionische Säulendasen ausweist, bietet das Smintheion, das allerdings spätere Umbauten ersahren hat, außer attischen Basen und einer Duerreihe von Säulen vor dem Pronaos (vgl. Fig. 248), anscheinend auch die Eigentümlichkeit, daß der Tempel nur an der Front durch eine breite Freitreppe von zehn Stusen zugänglich war (vgl. Fig. 583). Gegenüber allen diesen Besonderheiten kehrte der von Pytheos erbaute, 334 von Alexander dem Großen geweihte Tempel der Athena Polias in 18,2 Priene (Fig. 527) zu einsacherer Gestalt zurück. Seine Formen gelten als mustergültig (Fig. 230. 235); im Fehlen des Frieses ist vielleicht ein altertümlicher Zug bewahrt (S. 119).

Digitized by Google



494. Vom Artemisson in Ephesos. Nach Murray. (Cat. Sculpt. Br. Mus.)

Gine reiche Ausbildung fand im füblichen Rleinafien ber Graberbau, in ftartem Begen= fate gegen die magvoll einfachen Grabformen In Opfien bewahrten bie Graber bes Merehi und Pajava (S. 74) eine althergebrachte zweistödige Form mit ichwerem Dach (Fig. 167 a. 54.8. 4 169 rechts. 460). Die Grabkammer und bas gewölbte Dach nebst seinem oberen Ramm waren reliefgeschmüdt. Das Nereidenmonument Kanthos (Fig. 443) hatte bereits einen regel= rechten Grabtempel auf eine hohe Bafis gefest. Das Renotaphion bei Anibos, zum Andenken an Ronons Seefieg von 394 über ber Rufte errichtet, gab bie in Karien übliche Form wieder: auf massibem Sodel stand ein geschlossenes Bebaube. von borischen Salbsäulen umgeben, und barüber erhob fich eine Stufenppramibe, auf ber ein ge= waltiger ruhenber Löwe von pentelischem Marmor, ein Werk attischen Meißels (jest im Britischen Museum), Bache hielt. Dieses attische Bert in Rarien fand politisch feine Erganzung im Beilig= tum ber Aphrobite Euploia, bas Ronon im Beiraeus errichtete. Denselben farischen Typus wie bas Inidische Grab, nur reicher ausgestattet, bewahrte bas Mausoleum in Halifarnass.



495. Säule vom Artemistempel zu Ephefos.



496. Apollon Smintheus. Münze von Alexandreia. Troas. (Overbed.)



497. Das Maufoleum zu Halikarnaffos. (Rach Fr. Abler.)

Das Mansoleum. Der perfische Satrap von Karien, König Mausolos, hatte die Residenz seines Landes von Mylasa nach Halikarnassos verlegt, wo angeblich Königin Artemisia ihrem Bruder und Gatten nach dessen Tode (353 v. Chr.) gemäß orientalischer Sitte ein Prachtbenkmal errichtete (Fig. 497); vielleicht hatte schon der König selbst den Bau begonnen. Gine 18,5 mächtige quadratische Basis mit einer saulenumringten Kammer darauf umschloß das Grab, aber statt eines Daches erhob sich über dem Säulendau auch hier eine gewaltige Stusenpyramide, von einer Duadriga bekrönt. Der 46 Meter hohe Bau, der mit den Pyramiden wetteisern sollte, war eine Schöpfung des oben (S. 270) genannten, auch als Theoretiker gerühmten Pytheos (ober Pythis) und des Satyros. Die ionische Ordnung (Fig. 241) ist darin musterhast des handelt. Die mehrstödige Anlage, zu solcher Hohe emporgeführt, war schon allein geeignet dem Mausoleum als "in freier Lust schweden" Bau seinen Weltruhm zu verschaffen.

Dieses Werk mit Stulpturen zu schmuden ward Stopas mit seinen Genossen (S. 270) berusen. Während die krönende Duadriga mit den etwa 4 m hohen, porträtmäßig ausgessaßten Statuen des Mausolos (Fig. 498) und seiner Gemahlin in reicher Gewandung dem 59,6 Pytheos als Aufgabe zusiel, schusen jene attischen Bildhauer den sonstigen überaus umfangsreichen plastischen Schmuck. Er umfaßte vor allem zahlreiche Aundwerke, Menschen und Tiere (besonders bewunderungswürdig ist die Kolossassen beresisch gekleideten Reiters, Fig. 499, 59,4 vielleicht von Bryazis), sodann die Reliefs, die ähnlich wie am Nereidendenkmal (Fig. 443)

Digitized by Google



498. Maufolos. Marmor. Brit. Mujeum.



499. Torso eines Reiters vom Mausoleum. Brit. Museum. (Brudmann.)



500. Oberteil eines Bagenlenters vom Maufoleum. Brit. Mufeum.



501. Bom Friese bes Mausoleums. Brit. Museum.

Springer, Runftgefchichte. I. 8. Muft.

als Friese ben Unterbau und ben tempelartigen Aufbau umspannten. Bahlreiche Reste, vorwiegend Amagonenkampfe (Fig. 501), jum Teil auch ein Bagenrennen (Fig. 500) barftellenb, 59,1 ff. find in bas Britifche Mufeum gefommen. Die Amagonen, einzelne unter ihnen gur Erhöhung bes finnlicen Reiges in geschlitten Gewandern (vgl. Fig. 491), tampfen balb gu Rog balb au Fug, und zeichnen fich ebenso wie ihre Gegner burch bie größte Mannigsaltigkeit ber Bewegungen aus. Sie entfenben rudwarts auf bem Pferbe figend ben Pfeil, greifen an, weichen aus, beden fich mit bem Schilbe, fturgen verwundet und befiegt ju Boben. Die einzelnen Gestalten, mit anatomischer Meisterschaft ausgeführt und in hohem, oft unterschnittenem Relief gehalten, atmen in Bewegung und Ausbrud ein im hochften Mage leibenschaftlich erregtes Leben. Die Romposition zerfällt bald in kleine Gruppen von zwei und drei Bersonen, bald in größere, symmetrisch ausgebaute Abteilungen. Unterschiebe in Komposition und funftlerischer Behandlung find beutlich vorhanden, und es ift danach ber Bersuch gemacht worden ben Anteil ber verschiebenen Runftler zu beftimmen, die fich in die vier Seiten des Denkmals geteilt hatten; Stopas und Leochares hatten Often und Westen, Timotheos und Bryagis Suben und Norden übernommen. Ginige ber ichonften Platten (Fig. 501) weist ber Funbort auf ber Oftfeite bem Stopas zu; ein paar andere, taum minder schöne, etwas gehaltenere, bürften cher auf Leochares als auf Bryaxis gurudgeben. Das Mausoleum ward nicht am wenigsten um seiner Stulpturen willen unter die sieben Weltwunder gezählt; es war das erstemal, daß die vollendete griechische Runft fich in ben Dienit frember Monarchen ftellte. Dag Ctopas nebenber auch am evhefischen Tempel und fur bas Smintheion in ber Troas tatig mar, marb bereits bemerkt (S. 270). auch für den Myfterientempel in Samothrate arbeitete er eine Bruppe.



502. Satyr als Beinichent. Marmor. Dregben.

Prariteles. Um die Zeit, da Stopas fich in Attifa aufhielt, vertrat dort die heimische Runft Praxiteles, vermutlich ein Sohn Rephisobots (S. 265) und Entel bes alteren Braxiteles (S. 242). Diefer Zeitgenoffe bes Demofthenes ift ber Künftler, in bem bie attische Plaftit bes 4. Jahrhunderts ihren reinften Musbruck gefunden bat. Die ungunftigen Berhaltniffe ber Beimat fpiegeln fich barin wieber, daß feine meiften und berühmtesten Berte für die Frembe geschaffen, bon ben athenischen mit Sicherheit nur eines (Die brauronische Artemis, 56,4 um 346) für einen öffentlichen Bau bestimmt war. Sein Lieblingsmaterial war der Marmor, obschon er auch das Erz nicht verschmähte. Größere Rompositionen mied er, seine Starte lag in Ginzelfiguren ober fleinen geschloffenen Gruppen.

Man glaubt in einigen einander ähnlichen Sünglings= bilbern mit leichtem Stanbe (Satyr als Beinschenf, Fig. 502, palatinischer Eros, elginscher Apollon) Borftufen, von alteren Borbildern beeinflußt, unterscheiben zu konnen, ehe ber Runftler ben ihm eigentumlichen Stil ausgebilbet hatte. Die Grazie, bie Braxiteles vor allen Runftlern feinen jugenblichen Geftalten einzuhauchen verftand, wird am beften burch bie Erzstatue bes Upollon Sauroktonos, bes Eidechsentöters (Fig. 503), vermutlich 55.6 auch ein frühes Wert, verfinnlicht. Der hinter einem Baum= stamme halbverstedte Jüngling lauert auf die schnell vorbei= huschende Gibechse, anscheinend um fie mit bem in ber Rechten bereit gehaltenen Pfeile zu toten. Bermandte, doch erheblich

Digitized by Google



505. Hermes von Praziteles. Marmor. Olympia. Ergänzung von Schaper. ("Olympia".)



503. Apollon Sauroftonos. Marmor. Batifan. (Rayet.)



504. Ausruhender Satyr. Narmor. Kapitol.

weichere Formen zeigt ber Apollino in Florenz, bie Nachbilbung einer wohl etwas jungeren Statue im athenischen Lykeion; er lehnt sich an einen Baumstamm, die Rechte über ben Kopf gelegt, und ruht behaglich aus. Auch ber ausruhende Satyr (Fig. 504) wird auf ein praxi= 55,7 telifches Driginal gurudgeführt. Die baufige Bieberholung biefer Statue, beren ichonftes Exemplar aus ben römischen Raiserpalästen stammt, läßt allerdings auf ein berühmtes und überaus beliebtes Original ichliegen; begreiflich, ba fich, vollends in ftiller naturumgebung, nicht wohl ein bollenbeteres Bilb fugen Dahintraumens benten lagt. Bahrend wir uns nun in biesem wie in ben meisten Fallen mit jum Teil ungenauen Ropien begnugen muffen, haben die Ausgrabungen in Olympia ein Original bes Praxiteles, und zwar aus ber Beit feiner vollgereiften Runft, zutage geförbert (Fig. 505). Auf einen Baumftamm ftut fich ber 55,4 jugendliche nadte hermes, in fein abgewogener Bewegung ber fraftigen Glieber und mit ftiller Heiterkeit bes Ausbruckes. Den rechten Arm hat er hoch gehoben und zeigte, wie ein pompejanisches Gemalbe beweift, bem fleinen Dionpsos, ben er auf bem anderen Arme tragt, nedenb eine Traube, nach ber ber Rleine fich ftredt. Die Ausführung, mit ber unendlichen Feinheit aller Übergange, mit ber leicht geglätteten Saut und bem rauben Saar und Mantel (wozu einft noch die Bemalung trat), spottet jeder Beschreibung. Der Kopf (Fig. 506) tann seinen Stamm= 51,6

baum bis zu bem Öleingießer (S. 245) zurückühren. Daß Kephisobot (auch dieser hatte einen Hermes mit dem kleinen Dionysos gebildet, vgl. auch Fig. 482) und Prazisteles so nahe verwandte Wotive liebten, ist gewiß kein Zufall, gehört vielmehr zu den wenigen noch verfolgbaren Beispielen, wo der Sohn ein Wotiv des Vaters weiter entwickelt. Die Entbeckung des olympischen Hermes hat es erlaubt auch andere Werke, wie den sog. belvederischen Antinous (Hermes) und seine Genossen (Fig. 507), dem Kreise des Praziteles zuzuweisen; einst war dieser oft kopierte Hermes berühmter als der olympische.



506. Ropf bes Hermes von Pragiteles.



507. Hermes Farnefe. Marmor. Brit. Museum.

Wir erblicken in allen biesen Berken Schilberungen der geheimnisvollen Reize des Jüngslingsalters, das in unbestimmter Sehnsucht dahinträumt, der natürlichen Heize des Jüngslingsalters, das in unbestimmter Sehnsucht dahinträumt, der natürlichen Heizerteit leicht einen Zug süßen Sinnens beimischend. Das unschuldig ahnungsvolle Besen stimmt mit den weichen, von aller Schärse und Härte besteiten Formen überein. Mit dieser Bandlung des Formentbeals hängt eine Änderung in der Komposition zusammen. Die Stüßen zur Seite der Figuren dienten bisher meistens, sosern sie überhaupt nicht erst von dem Kopisten hinzugesügt sind, als Notbehelf (anders Fig. 431). Ieht werden die Pseiler, Baumstämme und sonstigen Stüßen mit in die Tarstellung gezogen, ja sie dienen gelegentlich zu geschickter Andeutung oder Außmalung der Situation. Durch das Anlehnen an den Baumstamm sommt in die Stellung etwas Schmiegsames, ein weicherer Rhythmus, in trefslichem Einklang mit den zarten seinen Formen des Körpers.



508. Anibifche Aphrobite. Marmor. Batifan. (Durch ben Ropf v. Raufmann, Berlin, erganzt.)



509. Demeter von Knidos. Marmor. Brit. Mufeum. (Rayet.)

Den Hauptruhm erwarb sich Praziteles durch seine Darstellungen aus dem Kreise der 55,8 Aphrodite. Münzen belehren uns über die Gestalt seines berühmtesten Werkes, der Aphrodite von Knidos, die die Phantasie aller solgenden Geschlechter ebenso bannte, wie sie das höchste Entzüden der Zeitgenossen hervorgerusen hat. Zahlreiche Statuen werden auf das Muster der knidischen Aphrodite zurückgeführt. Sie haben auch das Grundmotiv mit ihr gemein, indem sie die Göttin das sin der vatikanischen Kopie Fig. 508 besonders schöne) Gewand ablegend und in das Bad steigend zeigen, offenbaren aber in der Behandlung der Körpersormen wenig von den an Praziteles gerühmten Eigenschaften; nur von dem Kopse haben sich bessere Exemplare erhalten. Andere Aphroditebildungen verwandten Charakters gehen nebenher (Aphrodite von



510. Ropf ber Kore. Marmor. München. (Brudmann.)



511. Ropf bes Eubuleus aus Eleufis. Marmor. Athen. (Phot. E. Schwarz.)

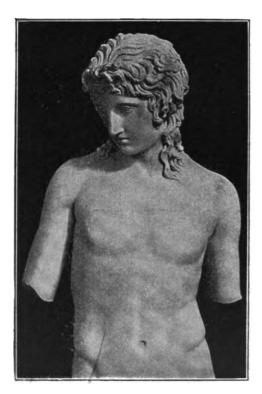

512. Torfo von Centocelle. Marmor. Batifan.



514. Kore, als Mufe ergangt. Marmor. Bien. (v. Schneiber.)

77,6 Arles, von Oftia, bekleibet fur Ros; Ropf in Betworth). Sie neigen, wie bie meiften praxitelischen Götterbilber (fein Runftler hat mehr für eble Bermenschlichung ber Götter getan), zu genremäßiger Auffassung und bilben baburch ben Übergang zu wirklichen Genrefiguren bes Meisters (Spinnerin, weinende Frau und lachende Dirne). Doch scheinen auch ernstere Göttergeftalten ber Richtung bes Bragiteles nicht fremb ju fein. So burften Artemis in langer und 56,4 furger Rleidung, ber jugenbliche sowohl wie ber langbartige und langbelleibete Dionysos (fog. Sarbanapal im Batikan), bas Urbild bes von Windelmann Goethe und Schiller fo hochge-74,6 priesenen Ropfes ber Hera Ludovisi, der die rein weibliche Anmut der Burbe zugesellt, hierher 57,3 gehören; vielleicht auch ber ftrahlenbe Kopf bes Astlepios von Melos und die herrliche Demeter 56,6 bon Anibos (Fig. 509), die in faltige Gemander gehüllt mit leifer Wehmut ber ihr entriffenen Tochter gebenkt. Der Ausbruck mutterlicher Burbe neben einer Andeutung schmerzlicher Empfindung hebt die vollendet reine Formenschönheit. Die Mutter findet ein treffliches Seitenstud in bem toftlichen Munchner Ropfe ber Tochter Rore (Fig. 510). Der in Eleufis entbedte Ropf bes jugenblichen Unterweltsgottes Eubuleus (Fig. 511), anscheinend Braxiteles' Original, verbindet tiefen Ernst mit echt praxitelischem Formenreiz. Leiber sind die hochberühmten Erosbildungen des Meisters nicht genau bekannt. Ob der vatikanische "Genius" (Fig. 512), mit dem traumerischen Zug im Antlit, eine Rachbildung bes thespischen Gros sei, ift mehr als unficher (es scheint vielmehr der Todesgott gemeint zu sein), und der waffenlose, emporblickende Eros von Barion, ber nicht minder berühmt war, ist nur in wenig beutlichen Mungen sicher überliefert. Allen pragitelischen Gestalten ift ein Dag garten seelischen Empfindens eigen, wie es die altere Plaftit nicht tennt und wie es bei Rephisobot erft in den Anfangen bammerte (S. 265), grundverschieben von dem Pathos ftopasscher Wefen.



518. Musen. Bon der Basis einer Gruppe des Praxiteles in Mantineia. Warmor. Athen.

Die 1887 in Mantineia entbeckten Bruchstücke einer reliefgeschmückten Basis, die einst eine 56,1.2 Gruppe des Praxiteles (Apollon zwischen Artemis und Leto) getragen hatte — sie stellen Apollons Wettkampf mit Marsyas dar —, haben durch die hinzugefügten Musen (Fig. 513) einen Blick in die reichen Gewandmotive praxitelischer Kunst eröffnet (Fig. 514). Ein schöner Nachhall 56,3 davon begegnet uns in dem rasch berühmt gewordenen Sarkophage der Klagefrauen, der einem



515. Schmalseite bes Sarkophags ber Rlagefrauen aus Sibon. Marmor. Konstantinopel. (Hamby Ben=Reinach.)



Miteftis? Hermes. Berfephone?
516. Relief von einer Saule des Artemision zu Ephesos. Marmor. Brit. Museum. (Cat. Sculpt. Br. Mus.)

Grabfunde zu Saiba (Sidon) ent= stammt (Fig. 515). In einer ionischen Salle angeordnet führen achtzehn Frauen in feche Gruppen bas ein= fache Motiv der Trauer um den Toten in unerschöpflicher Mannig= faltigfeit aus. Der pentelische Marmor nicht minder als die Arbeit weisen auf Attika als Ursprungs= Praxitelisches begegnet land bin. uns ja auch sonft in Rleinafien. Für ben neuen Artemistempel in Ephejos schuf Praxiteles den Brachtaltar (S. 270). Bielleicht mar er auch gleich Stopas an ben Reliefs be= teiligt, die bort ben unteren Teil bon 36 Säulenschäften umgaben (ebenba); wenigstens zeigt bas am besten erhaltene Fragment (Fig. 516), 56,5 bas am mahricheinlichsten auf bie Alfestissage bezogen wird, beutlich praxitelischen Charakter.

Niobegruppe. Unter ben nicht eben häufigen größeren Gruppen ber attischen Runft aus biefer Zeit fteht die Niobegruppe obenan, von deren Original die Runftrichter icon im Altertume nicht wußten, ob fie es Stopas ober Praxiteles zuschreiben jollten; ber burchgebenbe pathetische Bug und bie große Rompositon er= innern an jenen, Ginzelzuge, g. B. die Röpfe, mehr an diefen, von bem wir aber feine größere Gruppe fennen. Eben jener Zweifel legt bie Bermu= tung nahe, bağ man über ben Runftler feine bestimmte Nachricht hatte; baß inbeffen bas große Werk biefem und nicht einem späteren Jahrhundert angehört, beweisen schon bie einfachen Runftmittel, mit benen ber Ausbruck im Ropfe Niobes (Fig. 517) erzielt ist (vgl. Fig. 488). Die uns er= haltene Gruppe warb im Jahre 1583 in Rom mit mehreren anberen Statuen ausgegraben und ift gegen=

Digitized by Google

wartig in Floreng ichlecht aufgeftellt. Bon einzelnen zu ihr gehörigen Statuen gibt es noch mehrere, barunter auch beffere Exemplare. Es ift bis jest weber ge= lungen alle zu ber Gruppe gehörigen Figuren vollständig aufzufinden, noch die ursprüngliche Aufftellungsweise sicher zu ermitteln; am wahrscheinlichsten burfte bie Aufftellung in ben Intertolumnien eines Apollontempels fein (vgl. Fig. 443). Gegenstand ber Darftellung mar die von Apollon und Artemis an Niobe vollzogene Strafe, weil fie fich ihrer alten Freundin Leto gegenüber ihres größeren Rinber= reichtums gerühmt hatte. Die Kinder Letos rachen bie Beleibigung ber Mutter, indem fie (in dem Runftwerte gewiß un= sichtbar) mit Pfeilschuffen Niobes vierzehn Rinder toten. Die Gruppe zeigt einzelne 60,3 Niobiden bereits tot am Boden liegen, andere brechen zusammen, find in die Anie gesunken ober wenden fich zu haftiger Mucht. Den Ginzelfiguren waren fleine 60,6 Gruppen beigemischt: ein Bruber ift bemüht bie verwundete Schwefter, die fich an fein Rnie lehnt, mit feinem Gewande zu deden; den jungften Anaben sucht ber Hausstlave, ber Babagog, bor bem Ber= berben zu retten, indem er ihn an fich zieht und ichugend bie Rechte auf feine Schulter legt; bas jungfte Töchterlein endlich hat sich in ben Schoß ber Mutter 60,4 geflüchtet (Fig. 518), in beren Ropfe (am besten in ber Sammlung Parborough, Fig. 517) ber Rünftler ben pathetischen Ausbruck am großartigsten verkörpert hat. In tiefftem Seelenschmerz ringt die Mutter; innig und fest schmiegt fie bas Rind an fich, zu beffen Schute fie, wie bas Bewand zeigt, herbeigeeilt mar. Sie weiß, daß teine Rettung möglich ift, aber in königlicher Haltung blidt fie mit ftummer Anklage zu ben grausamen Göttern empor. Reben ber 60,5 im Batikan bewahrten fliehenden Niobide erscheint Niobe auch fünstlerisch als ber

Gipfel ber ganzen Gruppe.



517. Ropf ber Niobe. Marmor. Brodlesby Hall. (Phot. E. Schwarg.)



518. Niobe. Floreng.

**Leochares.** Unter ben attischen Zeitgenossen bes Praxiteles nimmt ohne Frage Leochares, Stopas' Genosse am Mausoleum (S. 272 ff.), die erste Stelle ein. Aus seinem Keinasiatischen Aufenthalte stammt das für Nion geschaffene Erzoriginal der kleinen vatikanischen Gruppe des vom Abler emporgetragenen Ganymed (Fig. 519), an der nicht allein die Anmut der Glieder 58,6



519. Ganymedes, vom Abler emporgetragen. Rleine Marmorftatue. Batikan. (Phot. Töpelmann nach bem bronzierten Abguß in Strafburg.)

und der poetische Ausdruck des "Hinauf schwebt's" gefällt, sondern auch die Kühnheit, die Bewegung des Schwebens mit plastischen Mitteln wiederzugeben, ähnlich wie an Paonios' Nike (Fig. 457) Bewunderung erregt. Neuerdings hat man Leochares durch Bergleichung eben mit diesem sicher bezeugten Werk auch die Ersindung des belvederischen Apollon (Fig. 520) 58,5 zugeschrieben, indem der lange herrschenden geistvollen Bermutung, daß dieser Gott als Ägiszschüttler die Galaterscharen vom delphischen Heiligtum zurückschuche (279 v. Chr.), dadurch der Boden entzogen worden ist, daß die angeblich beweisende Statuette (Apollon Stroganos) als modern erkannt wurde. Der erhabene Charakter der vatikanischen Statue mit ihrem hohen Gange und ihrem siegstrahlenden Blick paßt völlig zu Leochares, der in seinen Götterbildern einen höheren Ton als Praziteles anzuschlagen wußte und daher viel mit öffentlichen Aufträgen beehrt ward. Seine Zeusdilder (Polieus in Athen, Tonans später in Rom), die den Gott stehend, mit dem Blit in der gesenkten Rechten, den "Donnerer" mit dem Szepter in der Linken zeigten, genossen hohen Ansehens; ein Apollon vor dem Arestempel ließ den Gott sich mit einer Binde

Digitized by Google

schmuden, während der Apollon Patroos vielleicht eben der belvederische ist. Den an Leochares gerühmten idealen Sinn bekundet auch eine ihm mit Wahrscheinlichkeit zugeschriebene Statue 64,9 Alexanders des Großen (in München), deren lockenumwaltes Haupt an den Apoll erinnert.





520. Apollon bom Belvebere. Batifan.

521. Sophofles. Lateran.

überhaupt war aus den Bildnisstatuen dieser Zeit keineswegs der ideale Zug gesschwunden. Zu den glänzendsten Beispielen griechischer Porträtskulptur gehört die bei Terracina 62,4 vor etwa sechzig Jahren gefundene Statue des Sophokles im Lateran (Fig. 521). In sester, ruhiger Haltung, mit eingestemmtem linken Arm, das Haupt leise erhoben, bietet die Gestalt das Idealbild eines geistig hochstehenden, körperlich schwen, eines vollkommenen Mannes, wenn auch die beigemischten realistischen Züge bekunden, daß die typischen Bildnisse (Fig. 422) mittlerweile einer individuelleren Behandlung (vgl. S. 263 ff.) gewichen sind. Das Gewand ist über der Brust sein und klar gegliedert, unten in großen Massen vereinigt, jeder Faltenzug klingt voll aus. Das Original gehörte wahrscheinlich zu den auf Betrieb des Staatsmannes 62,7 Lykurgos um 330 im athenischen Theater ausgestellten Erzbildern der drei großen Tragiker.

Wie die Eigenart der verschiedenen Meister dieser Periode, bei aller Gleichartigkeit des Grundtons, auch auf Werke geringeren Ranges eingewirkt hat, davon legt eine Reihe prächtiger Grabreliess Zeugnis ab; hören wir doch, daß auch bedeutende Meister wie Praziteles solche Werke für die athenischen Gräberstraßen arbeiteten. Seinen Stil glauben wir in einer

Stele zu Leiben (Fig. 522), ben bes Stopas in pathetischen Kompositionen, bie realistischere 57.5.6 Beise Silanions in ein paar ergreisenden Grabmälern (Fig. 523) zu erkennen, während 61,3-6 prunkenbe und leerere Prachtgraber auf ben gesteigerten Luxus ber Beit hinweisen (S. 263). 61,7







528. Grabmal bes Profleibes. Marmor. Athen. (Brudmann.)

Der Westen. In Sicilien erhob sich Sprakus nach bem Sieg über Athen zu hoher Blute. Unter ben beiben Tyrannen Dionyfios marb Sprakus burch hingunahme großer Flächen gur Großstadt und galt für bie prächtigste griechische Stadt. Leiber tennen wir fast nichts einzelnes; von ber Blaftit ber Beit mag ein ichoner Erzwibber (Balermo) Beugnis geben. Der große Scheiterhaufen bes erften Dionysios (367) beutete auf Die tommenbe Beit voraus, ebenso wie ber beginnenbe Cafarenwahnfinn ben alteren Dionyfios fur ben Gott Dionyfos, ben jungeren für einen Sohn Apollons ausgab. Die fprakusischen Munzen fanken wohl allmablich von ber erreichten Sobe (S. 255) herab, bewahrten aber boch noch einen ftarten Abglang jener reinen Schönheit.

In Grofgriechenland tritt Tarent in ben Borbergrund, namentlich auf bem Gebiete ber Toninbuftrie. Diefe hatte ihre Schulung burch bie attifchen Bafenimporte erhalten (beiipielsweise find Fig. 464 und 465 in Ruvo gefunden); nach beren Aufhören infolge des ficilischen Unglud's (S. 255) trat Tarent an Die Spite einer eigenen Basenfabritation, Die bald gang Grofgriechenland beherrichte. Die benachbarten apulifden Junbftatten (Ruvo, Canofa, Altamura) find reich an großen, zum Teil koloffalen Prachtgefäßen, die ihre hohen Flächen 92.1 mit meistens breireihigen Kompositionen, einer fteisen Umbilbung ber polygnotischen Beise, anfüllen. Unter bem Ginflusse ber Buhne stehen sowohl die meistens tragischen Stoffe, wie die

Borliebe für einen marmornen Balaftbau als Mittelpunkt, die Koftume ber hauptpersonen, bie Göttergruppen ber oberften Reihe als einer Art Theologeion. Auf ber fog. Berserbase (Fig. 524) halt Dareios in ber Mittelreihe Rat, mahrend unten bie Brovingen bem Schatmeifter ben Kriegstribut bringen; oben aber nehmen bie griechischen Gottheiten bie bebrobte Hellas in ihren Schut, mahrend Afia gegen fie bie "Taufchung" (Apate) mit ben Kriegsfadeln entfenbet. Unbere große Umphoren stellen Batroklos' Leichenfeier ober (besonders häufig) Szenen aus ber Unterwelt bar, bas Saus bes Sabes, Totenrichter und Bugertypen, Orpheus und Gerakles als Bezwinger bes Tobes. Die Rudfeiten ber Gefäße lieben Szenen aus bem Grabestult (Fig. 525). Bu ber Tonfarbe ber Figuren tritt Beig fur Baulichfeiten, Gelb fur Golbgerate und abnlichen Schmud, Kirschrot und Braun für Gewänder, die oftmals febr reich gemuftert find. So sucht man ben Betteifer mit ber großen Malerei zu befteben. Gine überschwellenbe Ornamentit, 92,2 beren weicher geschwungene Ranten einen ftarten Gegensatz gegen bie traftigere Linienführung ber attifchen Glanzzeit (Fig. 335. 380 ff.) bilben, herricht besonders am halfe ber Gefäße (Taf. V, 5). Auf Tarent weisen vornehmlich die Darstellungen dortiger Possenspiele hin, einer lokalen Gattung des Dramas, die fich in derber Luftigkeit und burlesken Koftumen ergeht (Phlyakenfzenen).





524. Die Perfervase aus Ruvo. Neapel. (Phot. Sommer.)

525. Apulifche Prachtamphora, Rudfeite.

Abarten dieses malerischen Stiles, der das ganze 4. Jahrhundert beherrscht, zeigen sich in der westlichen Nachbarlandschaft Lucanien, wo Poseidonia (seit 273 Pästum) einen 92,8 Mittelpunkt abgegeben haben wird. Dort tritt uns Asteas als bedeutenderer Maler entgegen; sein Genosse Phthon (Alkmene auf dem Scheiterhausen) wetteisert in Farbenreichtum geradezu

mit der Taselmalerei. Im ganzen werden sonst die Formen der Gesäse plumper oder vertünstelter, die Farben stumpser, die Zeichnung bald manierierter bald flüchtiger (so in den Mantelsiguren der Rückseiten): man spürt deutlich, daß man dem Zentrum der Bewegung weiter entrückt ist. Vereinzelt tritt auch die ostische Komödie mit ostischen Inschristen auf. Campanien nimmt an dieser ganzen Entwickelung nicht teil. Früher attischer Einsuhr geöffnet, zeichnet es sich jest durch seinen Ton, glänzenden schwarzen Firnis, geschmackvolle Formen, zum Teil durch Reliesschmuck seiner Gesäße aus, die die Nachahmung von Erzgesäßen deutlich zur Schau tragen, daher denn auch Malereien sehlen. Wie lange überhaupt die Tonmalerei geübt worden ist, steht nicht sest; schwerlich über das 3. Jahrhundert hinaus: nach der römischen Unterwerfung (Pästum 273, Tarent 272, endgültig 212) scheint sie eingegangen zu sein.

## 10. Die Begründung der Monarchie (336—280).





526. Alexander b. Gr. auf einer Munge bes Lysimachos. (Seab.)

Allgemeines. Die griechische Kleinstaaterei war unrettbar verloren, seit eine starke Macht, von einem genialen Herrscher wie Alexander dem Großen geleitet, sich an die Spipe des ganzen Griechentums stellte. Uber mit dem Aushören der Selbständigkeit schwanden auch bald die Mittel der Gemeinwesen und ihre geistigen Kräfte für die bisher von ihnen gelösten Kulturausgaben. Nur die neuere Komödie, das bürgerliche Antrigenspiel, war eine

Reuschöpfung biefer Spatzeit. Auch in ber Runft find bebeutenbe Meister nur noch fur etwa eine Generation borhanden, Die baber ein Sanusgeficht tragt. Denn bas neue Griechentum unter makebonischer Fuhrung mar nach Often gerichtet. Dem Orient, ber einft ber griechischen Rultur und Runft so reiche Anregungen gespenbet hatte, wurden jest umgekehrt bie Strome griechischer Bilbung gugeführt, benen er aber noch immer ein gutes Stud feiner Gigenart beizumischen bermochte. Und mit bem Orient trat auch bie Monarchie mit bisher unbekannter Gewalt ben Griechen entgegen. Freilich hatten bie fprakufischen Tyrannen ben griechischen Beften bereits an monarchische Art, ja fogar an bie Bergotterung ber Herricher, gewöhnt (S. 284), und im Often hatte Maufolos bereits bie griechische Runft in ben Dienft feiner monarchischen Prunkgelüfte gezogen (S. 272). So war ber Boben bereitet für bas großartige orientalische Geprange, mit bem Alexander inmitten ber alten Bunberwelt Babylons bie neue Weltherrichaft zu umgeben liebte. Aber es waren griechische Künftler und die Formen ber griechischen Runft, die bem neuen Befen Geftalt verlieben. Gin turges Sahrzehnt genügte bem foniglichen Sungling um ber Runft biefen neuen Charafter aufzupragen. Den Berrichern, bie sich nach blutigen Kriegen in Alexanders Reich teilten und 306 nach ber Schlacht bei bem typrifchen Salamis bas Weltreich in vier Ronigreiche aufteilten (neben benen balb bas Ronigreich Bontos erstand), blieb nur die Aufgabe ben bereits feststehenden Grundcharatter je nach ber Eigenart ber einzelnen Gebiete abzuwandeln. Makedonien unter Raffanbros und das vordere Rleinasien unter Lysimachos durften auf der bisherigen griechischen Kunft fußen; Seleukos und Biolemaos fanden in ben weiten Landerstreden bes sprifchen Reiches und bes Nillandes lebendige Refte alter Rulturen, mit benen es galt die neue hellenistische Rultur in Ginklang ju bringen. Im gangen nahm biefer Umwanblungsprozeg vom Freiftaat ober vom perfifchen Satrapenregiment zur hellenistischen Monarchie ein halbes Jahrhundert in Anspruch; etwa um 280 ist die neue Staatenordnung fest gegründet. Ungesähr um die gleiche Zeit geriet Groß=griechenland unter die Herrschaft Roms (S. 286).



527. Das Mittelftud bes Stadtplanes von Briene. (Biegand-Schraber.)

Bankunst. Selten sind wohl der Baukunst so viele und große, zum Teil neue Aufgaben gestellt worden, wie in diesen fünfzig Jahren, aber sast nichts davon hat sich erhalten, und auch die literarischen Nachrichten sind spärlich. Im Vordergrunde steht der Städtebau in den neu für den Hellenismus gewonnenen Ländern: siedzig neue Städte soll Alexander gegründet haben dis ins serne Indien. Für die Gesamtanlage der Städte blieb die "hippodamische Weise" (S. 228 f.) in Geltung; Stadtpläne, wie die des von Demetrios neuerbauten Sikyon, von Priene (Fig. 527), vom pisibischen Aremna, zeigen noch heute das rechtwinklige Straßensnetz, das man in Priene und Premna sogar dem start ansteigenden Boden abgewann, mit Hilse von Abglättungen des Felsens, Stützmauern (Fig. 528) und Treppen zwischen den verschieden hohen Parallelstraßen. Ein seltsames Beispiel pedantischer Durchführung der hippodamischen Regeln bot die bithynische Hauptstadt Nikaa. Die Stadtmauer bildete ein Quadrat, mit Toren

bauen und damit das ephesische Artemision (S. 270) zu übertrumpsen (Fig. 529). Als Bau= 18,7 meister werden Päonios von Ephesos und Daphnis von Milet genannt. Sieben hohe Stusen umgaben den Tempel, an der Fronte einem bequemeren Ausgang von 13 Stusen Plat machend (Fig. 530).  $10 \times 21$  gewaltige Säulen umschlossen den Dipteros, dessen Pronaosdecke ebenfalls von 12 Säulen gestützt werden mußte. Durch ein Borgemach ging es hinab in den 58 m langen unbedeckten Raum, der anstatt der Cella diente (vgl. Fig. 436); hier stand nahe einer Duelle der Lorbeerbaum, unter dem Zeus der Leto beigewohnt hatte, und dahinter eine Kapelle mit dem Bilbe des Apollon Philesios von Kanachos (Fig. 301). Wandpseiler gliederten die Umsassmauer; an den Kapitellen (Fig. 530) und sonst entsaltete sich ein reiches, aber etwas 18,9 steises Ornament, das mit seinen slauen Windungen den Kanken süditalischer Vasen (Tas. V, 5) 18,8 ähnelt. Ein Opisthodom war nicht vorhanden. Der Bau, der die Kräste der Bauherren über= stieg, schritt langsam und mit Unterbrechungen vorwärts; um 150 war erst die Tür in Arbeit. Schließlich blieb er unvollendet, ohne Dach, stecken.

Dem gegenüber begnügte sich Athen mit einigen privaten Denkmälern für musische Siege, in benen Nikias (319) die Fassabe des Parthenon, Thraspllos (319, erweitert 270) oberhalb des Theaters (Fig. 388 n. 45) den Sübstügel der Propyläen schwächlich kopierte. Lykurgos, Athens sinanzkundiger Leiter, richtete das Lykeion ein, in dem die Peripatetiker sich niederließen. Philon, der Erbauer des Arsenals (S. 263), versah gegen Ende des Jahrhunderts den eleusinischen Beihetempel mit einer zwölsstäufigen Borhalle (Fig. 416). Demetrios' Einnahme von Athen im Jahre 296 versetze der Stadt den letzten Stoß.

Die ionische Malcrei. Die ionische Malerei des 4. Jahrhunderts, eine Fortsetzung der asiatischen (S. 252 f.), glänzt vor allem durch den Namen des Apelles von Kolophon, der aber meistens in dem benachbarten Ephesos lebte, eines vielgewanderten (S. 259) und allseitig ge- bildeten Mannes aus alter Künftlersamilie, der in der Malerei die Stelle des Praxiteles in der Plastit einnimmt, ja von den Späteren geradezu als der erste Maler aller Zeiten betrachtet



531 a. Torso einer Aphrobite Anadyomene. Aus Benghazi. Louvre. (Mon. Piot.)

Seine Hauptstärke lag neben sorgfältiger Beich= ward. nung in ber leichten naturlichen Anmut, einer echt ionischen Gabe, die ihn auf die wirkungsvolle Entauftit zugunften ber bequemeren, aber von ihm durch Lasuren und andere Mittel verbefferten Temperatechnit verzichten ließ und ihn bewog zu rechter Beit ben Binfel fort= zulegen (manum de tabula). Seine Bemalbe besagen auch fo in hohem Grabe ben Reiz ber Farbe. Seine jagende Artemis unter ihren fcmarmenden Begleiterinnen wetteiferte mit ber Anmut ber homerijchen Berfe (Db. 6, 102 ff.). Sein berühmtestes Bild war die mit bem schönen Oberkörper aus ber Meeresflut auftauchenbe Aphrobite Anadyomene, wie sie bie feuchten Loden mit beiben handen preßt, die Augen in Liebreiz schwimmend vgl. Fig. 531 a); bas Bilb war eine Hauptsehenswürdig= keit des Asklepiosheiligtums in Ros. Raum minderen Ruhm erwarb sich Apelles durch seine Bildnisse ber Machthaber. Zahlreiche Bilber verherrlichten Philipp und Alexander nebst seinen Heerführern; besonders die bewegten Reiterbilber fprühten Leben. Die etwas böfische Ibealifierung bes großen Königs als Zeussohnes,



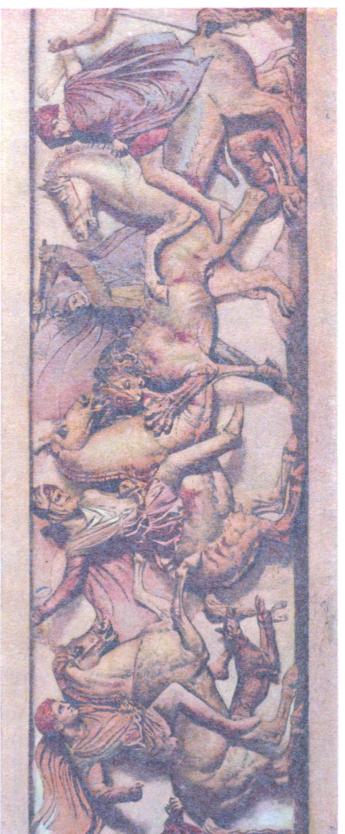

bonen und bemir bie meifter werben & umgaben ben ? (3ig. 530). i von 12 % langen uni Quelle d mit bee. Umf. ". ficiteče: .

Sela Terro ercen . mes Beigheit in in in

Fererumpfen Gen. E. allet genannt. E 🕝 all and bon 13 Er alle Tyteres, beffen Blich in Dispensely ging estimate J. Ball Sig 426 - 500 recobut barie, und brei e. CARL WILL WINDS ma ein reide 

11.17 and the other co res Sommer. The Lineral Con-

> 1 - 4. Be behunderte, eine . The credes box . and the second of the second A Company of the Company and the leafer to the first ... die wirk....

aber 43 441 7 Seman.

> er Ben Meinen e Diver the birth Augen in . . . . . . . 5 10 3 . 3  $\cdot$   $m\tilde{s}$ ..pc.b\*

👵 oer Farbe.

10 11



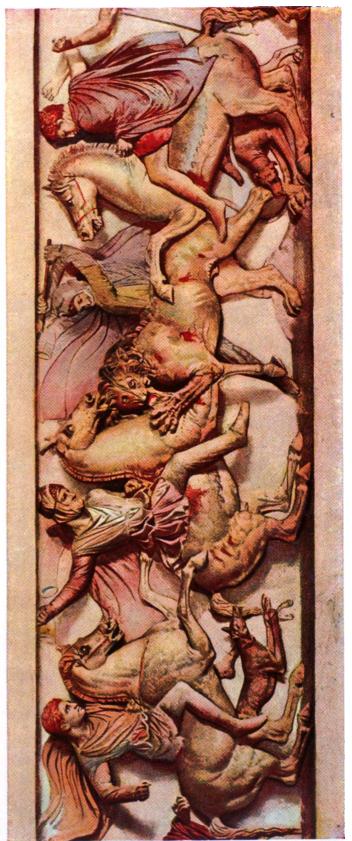

Springer, Kunstgeschichte I, S. Aufl.

mit dunkler Hautfarbe statt der wirklichen hellen und mit dem Blize des Zeus in der Hand (im Artemission zu Ephesos), oder in Begleitung Nikes und der Dioskuren als der anderen Zeussöhne, gewann ihm die Gunst des Königs. Auch scheint ihm die für die Hofkunst so brauchbare Allegorie nicht fremd geblieben zu sein, wenn das von den Künstlern der Renaissance mit Vorliebe nachgeahmte Bild der Berleumdung, eine lebendige Gruppierung aller schlechten Leidenschaften, wirklich von ihm herrührte; es sollte durch eine Intrige seines Nebenbuhlers Antiphilos (S. 308) veranlaßt worden sein. Auch eine Prozession des ephesischen Obereunuchen (Wegabyzos) reizte seinen Vinsel.

Apelles' Gegenpart mar Protogenes aus ber tarifden Stadt Raunos, ein febr bebeutenber, von Apelles als ebenburtig anerkannter Maler, ber fich aber im Gegenfate ju jenem in peinlicher Durchführung feiner Temperabilber nie genug tun konnte und barüber leicht ins Übermaß geriet. Etwa in den zwanziger Jahren war Athen, gegen Ende des Jahrhunderts Rhobos ber Hauptsit seines Schaffens. In Athen genoß eine Darftellung bes Schifferheros Baralos und der Ammonias, Bertreter ber beiben attifchen Staatsichiffe gleichen Ramens, große Bopularität; bie volkstumliche Deutung erblidte barin bie Begegnung bes Obyffeus mit Naufikaa. Auch ein Bilbnis von Ariftoteles' Mutter gehört in diese Zeit, vielleicht auch eines bon Bhilistos, bermutlich bem Lehrer Alexanders. Alexander felbft, ben Eroberer Indiens, feierte Brotogenes auf Ariftoteles' Rat, burch Beigabe eines Ban als neuen Dionysos, benn auch biefem Beussohne batte einft bei seinem indischen Feldzuge ber bodsfüßige Damon, ber Urheber bes panischen Schreckens, zur Seite gestanben. Nach Rhobos gehören ber bortige Beros Jalyfos mit einem Sunde neben fich, bas Wert fiebenjährigen Mübens, angeblich viermal völlig übermalt, und ein ausruhender Satyr mit Aloten in der Hand (ursprünglich mit einem vielbewunderten Rebhuhn als Beimert, bas ber Maler fpater tilgte). Diese Gemalbe icheinen, auch hierin im Gegensate ju Apelles, eine Borliebe fur ibplifche Motibe ju berraten. Daneben übte Brotogenes sowohl ben Erzguß, wie theoretische Schriftstellerei über seine Runft.

Alexanders padende Erscheinung beschäftigte auch sonst die Malerei dieser Zeit. So schilderte Nötions berühmtestes Bild (wiederum ein Temperagemälde) Alexanders Hochzeit mit der baktrischen Prinzessin Royane (327): ein Borwurf, der durch Sodomas wetteisernde Nachbildung auf Grund von Lucians Beschreibung berühmt geworden ist. Die Züchtigkeit in der Erscheinung der Braut wird auch einem anderen Hochzeitsbilde desselben Meisters nachgerühmt. Damit läßt sich ein 1606 in Rom ausgedecktes und nach dem ersten Besitzer benanntes Bild, die "albodrandinische Hochzeit", jetzt in der vatikanischen Bibliothek ausbewahrt, vergleichen 95,4 (Tas. IX, 1). Es zeigt in der Mitte die verschleierte Braut, der Aphrodite ermunternd zus 95,5 redet, rechts von ihr den sehnsüchtig auf der Schwelle harrenden dunkelsarbigen Bräutigam, an den beiden Enden Gruppen von Frauen und Mädchen (Musen?), das Brautbad bereitend oder hen Hochzeitsgesang anstimmend. Wir werden unten sehen, daß andere Waler mehr die heroische Seite des großen Königs verherrlichten.

Chiippos. Neben Apelles und seinen ionischen Genossen nahmen auch die Bildhauer an der Darstellung Alexanders teil, sowohl Euphranor und Leochares (S. 266. 283), wie vor allen der bedeutendste Bildgießer der Zeit, Lysippos aus Sikhon. Seine Tätigkeit fällt ganz in die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Ausschließlich Erzgießer, diese Kunst aber zur größten Virtuosität ausdischend, hat er neben den Überlieserungen der polykletischen Schule offendar auch Stopas auf sich einwirken lassen. Die neuerdings in Delphi ausgesundene und glücklich als lysippisch erkannte Statue des Siegers Agias von Pharsalos (Fig. 532), etwa um 340 geschaffen, verdindet stopassiches Pathos und polykletischen Körper mit der Lysipp eigenen leichteren Stellung und mit schlankeren Berhältnissen. Ühnlich verhält es sich mit dem Herakles Lans-



588. Heralles. Marmor. London, Lansdownehouse.



584. Ates Audovisi. Warmor. Kom, Thermenmuseum.



582. Statue des Agias von Aysippos. Narmor. Dethhi. (Bull. Corr. Hell.)



538. Hermes der Götterbote. Marmor. London, Lansdownehouse.



537. Ausruhender Hermes. Erz. Reapel.



536. Aporyomenos nach Lyfippos. Marmor, Batifan.



535. Jünglingstopf. Marmor. Caftle Howard. (Phot. E. Krüger.)

bowne (Fig. 533), nur bag bier an Stelle ber Bortratzüge ein ftart an Stopas erinnernder 3bealtopf getreten ist. Auch der sitzende Ares (Fig. 534) gehört hierher, 66.6 beffen Besicht mehr Ruge von Stopas als von Lysipp aufweift, mahrend bie laffige, abgespannte Saltung gang bas Beprage bes letteren tragt. Enblich tragt biefen Mifch= charakter auch ein schöner Ropf in Caftle Howard (Fig. 535). Außer ben älteren Meistern hat aber Lysipp auch eifrig bie Natur felbst ftubiert. Mit befferem Erfolg als Cuphranor (S. 266) beginnt er bie bergebrachten Proportionen gu modeln und in Rörperformen und Stellung größere Leichtig= feit anzustreben. Gine sichere Kenntnis bes fertigen Insippi= ichen Stiles verschafft uns ber Aporyomenos im Batikan 63 (Fig. 536), beffen Original einft im Befite Raifer Tiberius' war: ein Jüngling reinigt fich mit dem Schabeisen bon bem Staube bes Ringplates (vgl. Fig. 471). Die Geftalt ift individueller gefaßt als altere Meifter es liebten. Die Runft felbst ruhige Stellungen von elastischer Beweglichkeit burch= ftromen zu laffen und gewöhnliche Beschäftigungen burch bie

Schönheit ber Formen zu abeln, die gepriesene Eleganz bes Meifters, ift bier auf bas höchfte entwickelt. Gegen Bolyklets Ranon gehalten erscheinen am Aporyomenos bie Beine und Arme ichlanter, ber Oberleib turger, ber Ropf fleiner; bie weitere Fugftellung erhoht bie Leichtigfeit und Beweglichkeit. Das haar ift leichter und freier behandelt, in feiner Modellierung auf die Mitwirkung bon Licht und Schatten Rudficht genommen. Das portratmäßige Gesicht hat einen leicht gespannten Zug. Das malerische Element tritt auch in ber Körperbehandlung herbor. Außer ben Musteln wirkt die geschmeibige Saut mit, namentlich wo fie etwa durch Borftreden ber Arme abgespannt wird (ein sehr beliebtes Motiv), und lagt bie Körper trodener erscheinen. Damit hangt eine bebeutenbe Neuerung Lyfipps jusammen: mahrend bie alteren Statuen faft burchweg auf eine einzige Ansicht berechnet waren (vgl. jedoch ben Dornauszieher), fügt Lysipp 30.3 bie britte Dimenfion, bie ber Tiefe, hinzu, wofür gerabe ber Schaber ein vortreffliches Beifpiel bietet: ftatt bes reliefmäßigen Parabestehens volle Freiheit ber Bewegung nach vorn wie nach ben Seiten. Daburch ist Lysipps Gestalten eine große Natürlichkeit eigen; auf sie bezieht fich minbeftens ebenso fehr wie auf die leichteren Berhaltniffe ber Ausspruch bes Meisters, Boluflet habe die Menschen so gebildet wie sie wirklich seien, er felbst so wie sie uns erschienen. So waren ihm bie Broportionen nicht Selbstawed, fonbern nur Mittel zum Bwed. Bahlreiche Siegerstatuen machten biese Grundsätze populär. Echt lysippischen Charakter trägt ber ausruhende Bermes in Reapel, eine ber ichonften Ergftatuen bes Altertums (Fig. 537); auch berfelbe Gott, wie er fich bie Sanbalen anlegt, aber bamit innehalt um auf Beus' Auftrag ju lauschen (Fig. 538, in anderen Ropien falsch erganzt), geht auf ein lysippisches Motiv zurud.

Bon einer fo individuellen Behandlung bes Menichen mar ber Schritt nicht weit jum Bortrat. Unter Lyfippe Bilbniffen, in benen er Ahnlichfeit mit geiftvoller Charafteriftit zu verbinden wußte, waren am gahlreichsten und berühmtesten die Alexanders bes Großen, balb gen himmel blidend und auf die Lanze, mit der er die Belt erobert hatte, gestützt, balb zu Pferbe mit seinen Generalen in der Schlacht ober auf der Löwenjagd. Gine dürftige und verwaschene Bufte im Louvre (Fig. 539), burch ihren gespannten Ausbruck und ihre "trodene" Behandlung bem Aporyomenos verwandt, gibt nur einen schwachen Begriff von Lysipps realisti=

Digitized by Google

66,1

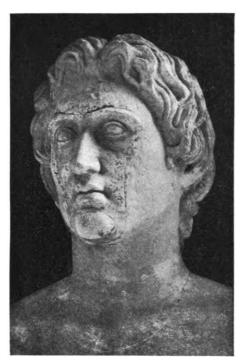

539. Alexander Nara. Marmor. Aus Tivoli. Louvre. (Khot. Giraubon.)

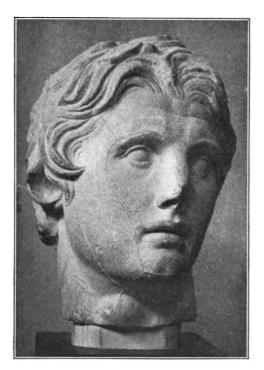

540. Alexander. Marmor. Aus Bergamon. Konstantinopel. (Ant. Denkmäler.)







548. Herakles Spitrapezios. Aus Smyrna. Warmorftatuette. Louvre.

542. Herakles mit bem hirich. Aus Torre bel Greco. Erz. Palermo.



544. Ausruhenber Herafles. Marmor. Florenz, Bal. Bitti. (Brudmann.)



545. Der ifthmische Poseibon. Marmor. Lateran.

scherer Auffassung im Gegensatz gegen den Zeussohn des Apelles (S. 290 f.) und den idealen Süngling des Leochares (S. 283); weit vollendeter tritt uns Lysipps Art in einem schönen Kopf aus Pergamon (Fig. 540) entgegen (vgl. Fig. 526). Mitten im Rampf erscheint er in 64,6 dem pompejanischen Mosaik (Fig. 559) und in dem berühmten demalten "Alexandersarkophag" 65 don Sidon, einem wahren Wunderwerke polychromer Plastik, dessen Borderseite (Fig. 541) mit 64,1—3 abgewogener Symmetrie die Schlacht dei Issos, die Nückseite (Tas. IX, 2) mit packender Energie eine Löwenjagd schildert. Auch Alexanders Feldherren wurden von Lysippos verewigt. Besonders berühmt war die Neitergruppe der am Granikos gesallenen Gesährten, die aus der makedonischen Stadt Dion später nach Nom versetzt ward; wir mögen uns den Charakter der 64,8 Neiter aus einer herkulanischen Erzstatuette des Königs selbst deutlich machen.

Daß Lysipps Proportionen eine bebeutenbe Mannigfaltigfeit vertrugen, zeigen feine vielen Beratlesftatuen, in benen er bas Ibeal bes jugenblichen wie bes bartigen Beros für immer feststellte. Balb suchte er ihn bei seinen Arbeiten auf (zwölf Taten in Alyzia, Fig. 542), balb faß ber Beld betrübt auf einem Rorbe (ber Omphale?, Rolog in Tarent), balb nahm er zechend am Göttermahle teil (Epitrapezios, Fig. 543, vgl. Fig. 897), bald lehnte er sich nach ber letten Arbeit, bem Besperibenabenteuer, 78,7 ermübet auf seine Reule (Fig. 544). In mehreren biefer Statuen zeigt fich ber Rontraft zwischen dem Grundwesen bes Helden und feiner augenblicklichen Situation als Reizmittel verwendet; auch von dem aus= ruhenben, in Liebesträume verfunkenen Ares (Fig. 534) gilt dies. Über Herakles hinaus führen Lysipps Statuen Poseibons (bes ifthmischen, mahrscheinlich mit aufgestüttem Fuße Fig. 545) und die zahlreichen des Beus,



546. Ropf eines Siegers. Erz. Dlympia.

mit benen Lysipp das Zeusibeal des Phidias verdrängte und etwa dasjenige an die Stelle setze, 57,1 bessen bekannteste Bertreterin die vatikanische Zeusmaske von Otricoli ist; doch scheinen hier 57,3 auch attische Borbilder mitzuspielen. Nichts Genaueres ist über Lysipps Eros von Thespiä bekannt, 66,3 den man in dem geschmeidigen Knaben, der seinen Bogen bespannt, wiedererkennen möchte. In seinem Käros endlich (vgl. Fig. 899), dem rasch mit beslügeltem Fuße vorbeieilenden Gotte des günstigen Augenblick, der die Wage "auf der Schneide des Schermesser" hält und die eine Schale herabdrück, schlug Lysipp einen Ton an, der bald zu allegorischer Überladung führen sollte, wie sie die Walerei dieser Zeit schon kannte (S. 293): die Allegorie blüht allezeit in höfischer Kunst.

Nur selten hat sich Lysipp auf das Gebiet der Frauendarstellungen begeben (Wusen).
77,3 Sollte seine trunkene Flötenspielerin mit Recht in einer Berliner Statue gefunden werden, so bewundern wir Lysipps geistvolle Behandlung des Gegenstandes. Entschieden lysippische Züge weist der Kopf der älteren "Herkulanerin" in Dresden (Fig. 804) auf, doch liegt wahrscheinslich die Berbindung eines lysippischen Kopses mit einer Gewandstatue praxitelischer Art (Fig. 513 ff.) vor.



547. Betender Anabe. Erz. Berlin. (Arme falfch ergänzt.)

Lysippos steht sowohl wegen der Zahl seiner Werke (man zählte deren nicht weniger als 1500) wie durch den Reichtum seiner Stoffe, durch den realistischen Zug in der Wiedergabe der Körpersormen, durch die Natürlichkeit seiner Stellungsmotive, durch die individuelle Lebens-trast die er seinen Gestalten einzuslößen verstand, durch die Betonung der dritten Dimension, durch die unvergleichsiche Kunst des Erzgusses wie sie ein Kops aus Olympia (Fig. 546) ausweist, in der ersten Reihe 66,5 der großen griechischen Künstler. Rein sormal betrachtet ist er der Bollender der griechischen Plastik, wenn er sich auch an geistigem Gehalt nicht mit Phidias messen klastik, wenn er sich auch an geistigem Gehalt nicht mit Phidias messen kann. So hat er denn auch sür die Folgezeit eine Art von künstlerischer Weltsprache begründet. Eine Schattenseite seiner realistischen Richtung zeigt sich alsbald in dem Naturalismus seines Bruders Lysistratos, der seine Bildnisse aus Grund von Gipssormen machte, die er von dem Darzussellenden abnahm.

Außer von Apelles und Lysippos foll Alexander fich gern vom Gemmenschneider Phrgoteles haben barftellen laffen. Wir find ftatt

bessen nur auf die Münzen angewiesen, die zuerst König Lysimachos mit dem Bilbe des großen Königs prägen ließ (Fig. 526); am schönsten erscheint der Kopf auf einem Goldsmedaillon von Tarsos.



551. Nife auf einem Schiff. Münze des Demetrios. (Gardner.)



548. Fluggott (Eurotas bes Cutychides?). Marmor. Batikan.



549. Tyche von Antiocheia nach Cutychibes. Marmor. Batikan.

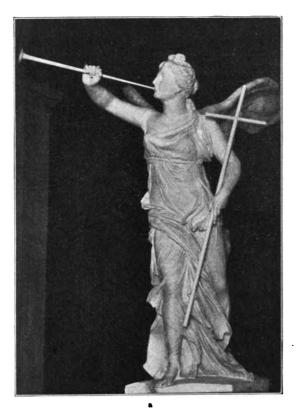



550. Rite von Samothrate. Marmor. Louvre. (Rad) ber Erganzung im Strafburger Mufeum.)

Die Lysippeer. An Lysippos schloß fich eine große Schule an. Bon feinen eigenen Söhnen war Guthnfrates, bas überaus fleißige Schulhaupt, bem Bater am ahnlichsten, wenn auch ftrenger, ohne feine Glegang; bon Boebas' betenbem Anaben besigen wir bermutlich eine 66,2 Kopie in der schönen Berliner Erzstatue (Fig. 547); Daippos arbeitete nur Siegerstatuen. Diefe bleiben eben nach wie bor bas Lieblingsthema ber Sityonier. Anbere Seiten Lyfipps nahmen seine Schuler Chares von Rhobos in feinem berühmten 311/2 m hohen Kolosse bes Sonnengottes (um 290 b. Chr.) und Eutychides von Sikhon auf, ber vermutlich fur Sparta ein Bilb bes "fchon ftromenben" Eurotas fchuf, vielleicht bas Borbilb eines traftvollen, aus bem Schilfe hervortauchenben vatifanischen Torso (Fig. 548). Fur ben Diten arbeitete er ein febr popular geworbenes Bert, Die eberne Stadtgottin (Thate) ber neuen fprifchen Sauptftabt 68,5 Antiocheia mit dem zu ihren Füßen bahinströmenden Fluß Orontes (Fig. 549). Die große Eleganz ihres Mantelwurfes hat die Bermutung entstehen laffen, daß Gutychides auch der Schöpfer eines ber ichwungvollften Deifterwerte aus biefer Beriobe fei, bas man inbeffen wegen feiner ftaunenswerten Beherrichung ber Marmortechnit vielleicht eber einem attifchen Reißel 68.6 als einem Erzgießer zuschreiben möchte. Die Nite von Samothrate (Fig. 550) verherrlicht ben enticheibenben Seefieg, ben Demetrios 306 bei bem typrischen Salamis über Btolemaos ersocht und infolge beffen bie Diabochen famtlich ben Königstitel annahmen. Die hochgewachsene jugendliche Göttin schreitet auf bem Borberteil eines Schiffes (Fig. 551), bas Tropaon in ber Linken, pormarts, ben Gang gleichsam in Flug manbelnd und bie gange Gestalt nach rechts brebend, wo die Bewegung in einem Trompetenftof endigt. Der Seewind brudt bas Gewand fest an bie Glieber, so bag biese burchscheinen und jenes nur vorn an ben Beinen fich faltig

preßt, hinten aber einen flatternden Bausch bilbet. Der Bergleich mit der Nike des Paonios (Fig. 457) zeigt die gesteigerte Leidenschaft der Bewegung, die stärkere Lebhastigkeit der Empfindung und die rassiniertere Behandlung des Faltenwurses. An Kühnheit der Stellung und Schwung der Gewandung nimmt es die Tänzerin des Berliner Museums (vgl. S. 297) 77,8 mit der Nike aus. Sine andere elegante Figur, von Menächmos, der vermutlich der sikyonischen Schule angehörte, ist die ost wiederholte Nike, die ein Knie auf ein Rind sest um es zu opsern (Fig. 552). In diesen Statuen nähert sich die lysippische Weise stark der attischen, so daß die Grenzen leicht verschwinden. Übrigens scheint die sikyonische Erzgießertätigkeit früher als die attische Plastik erloschen zu sein, ihr Meister Lysippos blied aber der Gesetzgeber auch sür die Folgezeit. Etwa um das Ende unseres Zeitabschmittes sand die sikyonische Schule ihren höchst einseitigen Geschichsschreiber in Xenokrates, einem Schüler des Suthykrates, der als Schristiskeller bedeutender denn als Bildgießer gewesen zu sein schüler bes Euthykrates, der



552. Rite ein Rind opfernb. Marmor. Brit. Mufeum.

Attische Bildhauer. Bon ben Genossen bes Stopas am Mausoleum traten Leochares und Brhazis auch serner in den Dienst der Monarchie; besgleichen Euphranor (S. 266). Leochares (vgl. S. 283) arbeitete mit Lysippos zusammen sur Delphi eine Gruppe Alexanders auf der Löwenjagd (Fig. 327 n. 46), besonders aber schuf er für das Philippeion in Olympia (Fig. 352, PH) die Statuen Alexanders, seiner Eltern und seiner Großeltern aus Gold und Elsenbein. Schon dies Material bedeutet Vergötterung. In der Tat hatte Philipp auf dem Feste zu Ägä, wo er ermordet ward, sein eigenes Vildnis den Statuen der zwölf Götter zugesellt; unter dem Zeussohn Alexander ward es voller Ernst mit der Apotheose. Brhazis blied im Osten und erward dort hohen Ruhm; z. B. schuf er für Rhodos fünf Kolosse, für die sprische Residenz Taphne (S. 288) einen schreitenden Apollon als Kitharoden mit der Schale in der Rechten, sur Alexandreia den Sarapis (Fig. 553), eine Übertragung des griechischen Habesthpus auf den hellenistischen Nachsolger des ägyptischen Unterweltgottes Osiris. Als "der alexandrinische Gott" gewann dieser Sarapis große Verbreitung über die ganze antile Welt; von seinen statuarischen Darstellungen scheinen die stehenden älter als die thronenden zu sein.

Anturwahrheit besonders auffällig darin, daß selbst Praxiteles' Söhne Rephisodotos d. J. und Timarchos viele Bildnisstatuen (Menandros Fig. 554) schusen, was ihr Bater nie getan 62,6 hatte. Die Statue des Demosthenes (Fig. 555) von Polyeuktos (280) gibt ein gutes Beispiel einer realistischen, saft an Lysistratos (S. 298) erinnernden, aber zugleich den Charakter des 62,5 Mannes scharf bezeichnenden Wiedergabe; die des Üschines verrät das Vorbild der Sophoklessstatue (Fig. 521), hat es aber durchaus selbständig zu einem treffenden Charakterbilde des bes67,1—4 weglichen Abvokaten umgestaltet. Die gleiche Tendenz besolgen die Porträtköpse der Philosophen 42,3 und die Statuen der vielsach sitzend dargestellten Dichter, der fälschlich sogenannten Anakreon 67,6. 7 und Menandros und des Komödiendichters Poseibippos.



558. Ropf bes Sarapis. Warmor. Batifan.



554. Menandros. Marmor. Kopenhagen.



555. Demosthenes nach Bolyeuttos (Sanbe einft mit gefalteten Fingern). Marmor. Batikan.

Daß aber auch eine ibealere Richtung in Athen nicht ausgestorben war, scheint sowohl bie Nike von Samothrake, wenn sie etwa während Demetrios' dortigem Aufenthalt (304/3), kurz nach dem Siege von Salamis, entstand (S. 299), wie eine andere Gruppe von Statuen zu beweisen, die praxitelische und lysippische Art miteinander verbinden. Der schone jugendliche



556. Hppnos. Marmor. Mabrib. Arme ergänzt, Kopf von Erz im Brit. Museum. (Phot. Töbelmann.)

Schlafgott Hypnos (Fig. 556), mit leicht gesenktem Ropfe vorbeihuschend und aus einem Sorne Mohnsaft träufelnb, zeigt beut= lich ben Einfluß bes lysippischen Raros (S. 297) und ber britten Dimenfion. Ihm gesellen sich ber knieende sog. Niobide in 60,1 München und eine in Subiaco zum Vorschein gekommene treffliche Junglingsstatue zu, 60,2 beren fichere Deutung noch nicht gefunden ju fein icheint. Gine besonders weiche Form= gebung ift biefen Berten eigen und legt bie Vermutung eines gemeinsamen Ursprungs Übrigens verfolgten bie Sohne bes Praziteles die Spuren ihres Baters; sie schufen gablreiche Götterbilber von Marmor (3. B. Rephisobotos eine Leto, Fig. 490), mehrere Brachtaltare und eine berühmte Gruppe mahricheinlich erotischen Charakters.

Einen schweren Verlust für die attische Plastik bedeutete es, daß ein Luzusgeset des Demetrios von Phaleron schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts die allzu prunkvoll gewordenen Grabdenkmäler (S. 284) für Attika abschaffte; was uns von späteren Grabsteinen aus anderen Gegenden (Klein-

afien, Infeln, Delos) geblieben, ift armlich und bietet keinen Erfat. Dafür wird uns ber Ginflug praxitelifcher Runft in liebenswurdigfter Beije in einer großen Reihe bon Genrefiguren anschaulich, namentlich in ben Terrafotten von Tanagra. Jahre 1873 wurde in dieser bootischen Stadt, der Beimat ber Dichterin Korinna, eine Reihe von Grabern geöffnet, unter beren mannigfachem Inhalte, wie Umuletten und Schmudgeraten, tleine aus Ton gebrannte und bemalte Figuren und Gruppen die größte Aufmerksamkeit erregten; feitbem find fie vielbegehrte Schabe aller Sammlungen geworben. Wir haben es mit Erzeug= niffen bes Runfthandwerkes, mit Schöpfungen einer von attifchem Runftkapital zehrenden Brovingialkunst zu tun. Stand boch ber gange Rorben Griechenlands kunftlerisch unter Athens Ginfluß; es maren burchweg attische Runftler, benen beim Wieberausbau ber photischen Stabte und Thebens bie funftlerische Ausschmudung zufiel. Bene Tonfiguren fennzeichnen am beften ben Charafter ber griechischen Boltstunft und belehren uns über bas Dag bes Ginfluffes ber großen Runft auf weitere Kreise. In ber Behandlung ber Gemander zeigt sich, wie allgemein verbreitet plaftifcher Sinn mar, in bem Ausbrud und ber Beichnung, bei häufiger Flüchtigkeit ber Arbeit, eine fichere Beherrichung ber Formen. Dit ben einfachften Mitteln ift ftets mas ber Runftler wollte bolltommen beutlich, mit einem Anfluge von zierlicher Anmut ober luftigem humor, wiebergegeben. Außer felten vorkommenben Göttergeftalten (flatternbe Eroten) feffeln uns besonbers die zahllosen weiblichen Gewandfiguren (Taf. X. Fig. 557) und die aus dem Bolksleben herausgegriffenen Gestalten, wie ber Haartunftler, bie Baderin, ber filenartige Babagog (Fig. 558), ber Stragenjunge, ber fich auf einem Feleftud ober einem Altar niebergelaffen hat und in seliger Bedürfnislosigkeit bas Dasein genießt. Man fühlt sich an die ägyptischen

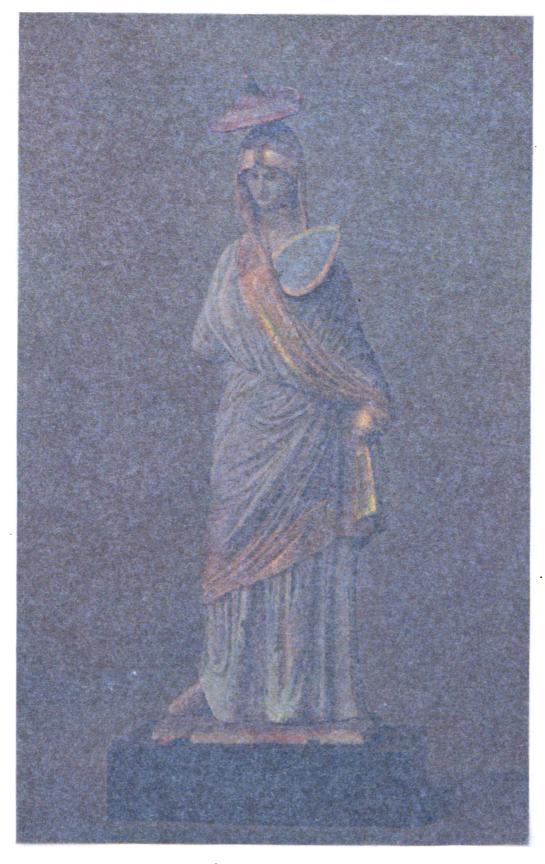

Frau im Strassenanzug.





55 . . Per Store.

🕝 👉 😅 Hongred (Tio 🕠 ... Norfe borbett . Sonne Mobninft ba e der Ginfluß bes f. 1 7. und ber bimen 2 Then not ber to early that the end cine in gen a entrement frest de la como bei a fichere Deutime n. 1 % ja fein icheint Gine bo . 3 . gebung ift biefen Werken et ge-Bermutano can's gemeinfame, nabe. Um gens verfolgten bie .-Provitetes die Epuren ihres & . fchuf in gablreiche Gonervilder vor (3. B. Mephijodotos eine Leto, 7. mehrere Prachtiltare und eine : Brubpe mahrideint er erotischen Cho

Coien ichm ren Berluft für bie Plaftit bedeuteie es, daß ein ! 208 Temetrios bon Phaleren Gie Sich 4. Jahrbunderin bei Geleich

bon ji enden (M Gaar mirs . a Reibe eit. . ma, eine und Edinudge rectioniteit etc. Con es mit Brie o i getronden Liea Vehece cinflur " und Thebe . "." ben Char : regen i in in county went of the commen bere Consider the property of the Control of the March dur ben einte geen Bereicht fiets mas ber bei

ner geite, mit bei bei bei beginnt bei bei bei ber an ober luftigen beanne gemeinten mit bei bei bei ber bei ber bei ber bei Grefen) feigeln bethe second to be to few ments the second of the second of the best to the second been and been the beten bunnspegriffenen eine beiter bei beiten beite

· to it has to



Frau im Strassenanzug. Constatuette aus Canagra. Berlin.



557. Tonfigur aus Tanagra. Brit. Wuseum.



558. Pabagogische Szene. Tongruppe aus Tanagra. Berlin.

Statuetten bes alten Reiches (S. 22 f.) erinnert, spürt aber ben Unterschied zweier Jahrtausenbe und zweier grundverschiedener Bolter.

Attische Malerei. Auch die attische Malerei folgte dem allgemeinen Zuge der Zeit. Das lette Glieb der thebischen Kunstlersamilie (S. 260 f.), Nikomachos' Sohn und Schüler Aristeides ber jungere, ber in unferer Überlieferung mit feinem gleichnamigen Grogvater zusammen gefallen ift, icheint ebenso wie bie Sohne bes Bragiteles mehr bas Genrebild und bas Bortrat (z. B. ber Epikureerin Leontion) gepflegt zu haben. Er reicht bis an bas Ende bes 4. Jahrhunderts. Sein Schulgenoffe Philoxenos von Eretria machte fich einen Namen durch ein Schlachtgemalbe, bas einen Busammenftog zwischen Alexander und Dareios barftellte; ber Besteller war Raffandros, seit 318 herr Athens. Gine personliche Begegnung der beiben Könige fand allein in ber Schlacht bei Issos statt; Philoxenos hat somit bessere Ansprüche als bie apokryphe Agypterin helena auf bas Original bes großen Mosaikbilbes, bas einen Fußboben in der sog. Casa del Fauno in Pompeji schmuckte und seit 1831 sich im Museum zu Neapel 94,1 befindet (Fig. 559). Der entscheibende Moment in ber Schlacht von Ifos, ber unwiberftebliche Andrang Alexanders, der Fall bes perfischen Prinzen Oxathres, die unmittelbare Gefahr bes Großtönigs inmitten ber flucht ber langenbewaffneten Perfer - bas alles ift mit padenber bramatischer Gewalt geschilbert und läßt bie Komposition als wahres Muster eines bedeutenben Schlachtgemalbes erscheinen. Wie hohes Ansehen fie alsbald genoß, beweist ihre Berwendung im Alexandersarkophag (Fig. 541) wie in Kunstwerken geringeren Ranges. Andere Maler ber Beit (Jamen ias von Chaltis, Dlbiabes) find nur burch Bilbniffe befannt.

Daneben sehlte es boch auch in Athen nicht ganz an Bertretern einer Ibealmalerei nach ber Beise ber alteren Beit. Der lette bebeutenbe Bertreter bieser Richtung war Nikias von Athen, ein Enkelschüler Cuphranors (S. 266), ber in seiner Jugend Praziteles bei ber Be-



559. Schlacht bei Iffos. Mosailfußboben aus ber Casa bel Fauno in Bompeji. Neapel.



560. Obpffeus und ber Schatten bes Tetrefias. Rrater aus Bifticci. Baris. (Mon. dell' Inst.)



561. Jo und Argos. Bandgemälbe vom Palatin. (Rev. archéol.)



562. Andromeda und Perseus. Bandgemälbe aus Pompeji, Casa bei Dioscuri. (Phot. Sommer.)

malung seiner Statuen zur Seite gestanden und sich die besondere Schätzung des Weisters erworben hatte. Er wußte die Enkaustik durch neue technische Berbesserungen zu vervollkommnen und ihr zu noch plastischerer und wärmerer Wirkung zu verhelsen; dabei aber verlangte er, im

Segensage zu kleinlichen Richtungen, wie Baufias (S. 260) fie begonnen hatte und wie sie in ber Spatzeit beliebt murben (Blumenmalerei, Stilleben und bergleichen), bebeutende Stoffe. Am hochften ward feine Retpia geschätt, Obysseus und Teiresias im Habes an ber Grube (vgl. bas unteritalische Basenbild Fig. 560). Bon zweien seiner ebenfalls fehr berühmten Darftellungen von Beroinen (er hatte beren eine Menge, groß und flein, gemalt) find uns Ropien erhalten; in den römischen Raiserpalaften und in-Bompeji hat fich feine Jo gefunden, von Argos bewacht, mahrend Hermes zu ihrer 96,2 Befreiung heranschleicht (Fig. 561), und in den Besubstädten ist eine verwandte Rom= position von Andromedas Befreiung burch 99.2 Perseus (Fig. 562) sehr beliebt. Auch von einem etwas jungeren Beitgenoffen, ber icon in den Beginn bes britten Sahr= hunderts gehört, bem jung geftorbenen und daher nicht zu seinem bollen Ruhme gelangten Athenion aus bem thrakischen Maroneia scheint eine Komposition, Achill in Beiberkleibern unter ben Töchtern bes Lykomedes, in mehrfachen Abwandelungen auf uns getommen zu fein (Fig. 563).



568. Achilleus unter den Töchtern des Lytomedes. Bompejanisches Wandgemälbe aus der Casa dei Dioscuri, links unvollständig. (Raoul-Rochette.)

Malcrei und Plaftit. Bu ben eigentumlichsten Erscheinungen ber Übergangezeit bon ber griechischen gur hellenistischen Runft gebort es, bag wie bie verschiebenen Schulen, so auch bie berichiedenen Bilbtunfte einander immer naher ruden, wie benn 3. B. Brotogenes' ausrubenber Sathr (S. 292) von Bilbhauern nachgeahmt ward. So begegnen wir, nachbem ber Bauber von Alexanders Berfönlichkeit mehr gurudgetreten war, in der Malerei, besonders ber tleinafiatischen, und in ber Plaftit ber gleichen Borliebe für ftark bewegte, bramatische, zum Teil pathologisch anmutenbe Stoffe. Theon von Samos (um 300) war wegen seiner Runft die Phantasie des Beschauers lebhaft anzuregen berühmt. Ein zum Kampfe ftürmender Krieger, Orestes' Muttermord (vgl. Fig. 564), sein Wahnsinn (vgl. Fig. 585), die Seherin Rassanbra, der rasende Sänger Thampras waren berartige Motive. Auch einen ganzen Byllus troischer Szenen kannte man von ihm; dieser kam später nach Rom und ward 99,1 in der Halle des Apollotempels in Bompeji nachgebilbet (Fig. 565, wo Achills Stellung dem Dreftes, Fig. 564, ahnelt). Tragifche Gegenstände, namentlich Bahnfinnsfzenen, maren auch bei anderen Malern beliebt. Ophelion (aus Rhodos?) malte Atreus' Gemahlin Aërope weinend neben ben um ihretwillen geschlachteten Rindern bes Thuestes, Rearchos ben mahn= finnigen Berakles. Alle aber überftrahlte Timomachos von Byzanz, beffen rasender, über

Springer, Runftgeichichte. I. 8. Muft.

ber gemordeten Herde finster brütender Aias nach Sophokles und bie noch berühmtere euripis beische Medeia im Seelenkampse zwischen Mutterliebe und rachedurstiger Eisersucht (Fig. 566), 96,7 später von Casar erworben wurden und in Rom eine Epoche für die Schätzung der Walerei bewirkten. Auch eine Weduse von ihm wird gerühmt.

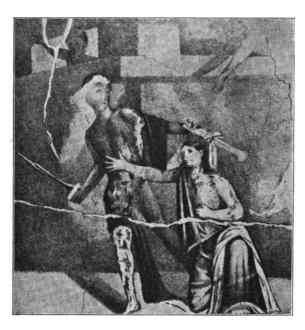

564. Orestes' Wuttermord. Pompejanisches Wandgemälbe aus der Casa di Sirico. (Arch. Zeitung.)



567. Schlafenbe Erinys (fog. Mebufa Lubovifi). Marmor. Rom, Thermenmufeum.



565. Achills Streit mit Agamemnon. Bandmalerei in der Halle des Apollotempels in Bompeji. (Arch Jahrb.)



566. Webeia. Aus einem herkulanischen Wandgemälbe. (Links spielten die beiden Kinder.)

Ahnliche Wege ging die Plastik. Ganz im gleichen Geiste schuf der rhodische Bildgießer Aristonidas, vielleicht der Bater des Malers Ophelion, einen Athamas, ob des getöteten Sohnes in Wahnsinn versunken; die durch Eisenrost künstlich gerötete Wange gab der Erzstatue eine malerische Zutat. In Neapel befindet sich ein übel ergänzter Torso des wahnsinnigen Athamas, der den Leichnam seines Sohnes über die Schulter geworsen davonträgt. Von einer



568. Menelaos (Ropf richtig gewendet) mit der Leiche bes Batrollos. Florenz, Loggia bei Lanzi.

Gruppe, in der der Schatten Klytämestras die schlasenden Eringen zur Rache an Orestes 70,1 erweckte, ist in der fälschlich sog. Medusa Ludovisi (Fig. 567) ein prachtvolles Bruchstück erhalten. In dem kraftvollen Untergesicht, dem festgeschlossenen Munde, dem wirren Schlangens haare spricht sich der Charakter der unerdittlichen Rachgesttin meisterhaft aus. Ebenfalls ein Meisterwerk dieser Art ist die Gruppe des Menelaos, der Patroklos' Leiche aus dem Schlachtsgetümmel rettet (Fig. 568). Außer dem vortresslichen, aber arg verstümmelten sog. Pasquino in Rom besitzen wir noch überreste mehrerer Wiederholungen. Eine geschleifte Amazone im

Digitized by Google

Balast Borghese weist auf eine größere Gruppe mit einem Pferde hin. Artemon, anscheinend am sprifchen Sofe, malte heratleische Abenteuer, Die wir jum Teil (g. B. Beratles und Deianeira, Fig. 569), ebenso wie seine von Fischern angestaunte Danae (Fig. 570), noch in pompejanischen Gemalben gleichen Inhalts besigen mogen; auch in ber Stulptur waren Beratles' Taten besonders beliebt. Gin treffliches Gemalbe aus Herkulaneum stellt den Rentauren Chiron bar, wie er ben jugenbichonen Achill im Leierspiel unterweift; ein Marmortopf Chirons 69 3 zeigt, daß es die gleiche Gruppe auch von Marmor gab. Wie hier ein Reiz in der Zusammenstellung des Halbtieres und des zarten Knaben gesucht ward, so liebte der Waler Antiphilos seine Beroinen ober iconen Bunglinge mit einem Tier ober Ungeheuer in Kontraft ju fegen (Besione und bas Meerungeheuer, Europa und ber Stier, Sippolytos und ber Seeftier).







97.5

570. Danae und Schiffer. Bompejanifches Bandgemalbe. (Guidobaldi.)

Diefer Antiphilos, aus Agypten geburtig und vermutlich auch bort wirkend, ber angebliche Rebenbuhler bes Apelles (S. 292), mar besonbers vielseitig und gab fur verschiebene Richtungen ber Folgezeit ben Ton an. Er war auch ber erfte Bertreter ber "Rhopographie" (Rleinkrammalerei), der auch die geringen ober niedrigen Erscheinungen der täglichen Umgebung für wert hielt mit ben Mitteln ber Entauftit funftlerifch bargeftellt ju merben. Gein feueranblafender Anabe führte Beleuchtungseffette in die Malerei ein. Bir werben ihn noch als Erfinder ber tierfopfigen "Grylli" wieberfinden. Bon folder Borliebe fur Riedriges und fur Travestie ist ber Schritt nicht weit zu schlüpfrigen Szenen, wie wenn ber Maler Rtefitles ein Liebesabenteuer ber fprifchen Ronigin Stratonite mit einem Fischer veremigte. Die belleniftische Runft follte alle biese Seiten weiter ausbilben.

## 11. Die Zeit des Hellenismus (280-30).

Allaemeines. Das Biel, das Alexander bem neuen Griechentum gestedt hatte, die ganze antile Belt zu hellenisieren, gab auch ber Kunst ber nächsten Jahrhunderte die Richtung. Die Haupttätigkeit entfaltete fich im Often. Das verarmte Griechenland, Athen und ber Beloponnes, ließ bie Runft zum Sandwert herabfinten. Die Philosophenichulen und bie gu Studien und Sport vereinigten Junglingsgenoffenschaften (Epheben), auf denen damals die Bebeutung Athens beruhte, vermochten bie Runft nicht ju forbern; mas an Runftalmofen ber Stadt zugewandt ward, fiel von den Tischen fremder Könige und reicher Gönner. Sikhon verkaufte seine Bilberschätze und sammelte ben Reft in einer Galerie. Der achaische Bund trieb so wenig Runftpflege wie ber atolische. Bon ben norbischen Konigreichen Matebonien und Epeiros, leiber auch von Spratus unter hieron II., horen wir nur gang Bereinzeltes. In Rleinafien fallt bie Grundung bes zunächft noch unbedeutenden pergamenischen Reiches in ben Beginn unserer Beriobe; es follte fich zu einem huter attischer Traditionen und Forberer neuer Runftrichtungen Rhobos gewann fur die Runft seine Sauptbebeutung erst gegen bas Ende bes Beitabicinittes. Bon Sprien fehlt alle zusammenhangenbe Runde. So tritt neben Bergamon Aghpten in den Borbergrund. Die große geistige Regsamkeit Alexandriens, die der ganzen Beriobe den Namen der alexandrinischen aufgeprägt hat, spricht sich auch in den Kunstleistungen aus, die fo eng wie nur je mit ben literarifden Beftrebungen Sand in Sand geben. Rallimachos Theolrit Herondas bezeichnen auch Richtungen ber bilbenben Kunft, und ber bie Götter zu Menichen herabsetende Guhemerismus lähmte und bestimmte auch die bilbliche Darftellung der Götter. Dazu kommt ber Ginfluß bes Hofes, ber für uns wieberum bei weitem am beutlichsten in Alexandrien verfolgbar ift.

Die Überbleibsel helleniftischer Runft find im ganzen spärlich und weit zerstreut. Haben auch Ausgrabungen in Samothrate, Pergamon, Priene, Magnefia und anderwärts unberächtlichen Stoff zur Kenntnis biefer Periode geliefert, so fehlt boch noch fehr viel an einem einiger= maßen ausreichenden Bilbe, namentlich ba zwei Sauptstätten helleniftischer Rultur und Runft, bie Stadt Alexandrien und die fprischen hauptstädte, fast alle Auskunft versagen. Ginen gewissen Ersat bafür bietet Pompeji, das im Lause bes 2. Jahrhunderts völlig hellenisiert ward, zum Teil wohl unter Ginfluffen, die von dem benachbarten Buteoli (Bozzuoli), dem damaligen Haupt= hafen Italiens für den Berkehr mit Sprien und Agypten, ausgingen. Rleinasien und der Often waren mit gahllosen Städten, die Alexander und feine Nachfolger gegründet hatten, überfaet, aber in ben bortigen Trummerftatten ift bie Scheibung belleniftischen und romifchen Gutes nicht immer leicht; im gangen icheint letteres ju überwiegen. Olympia und Delos haben eine Anzahl Kunstwerke aus dieser Beriode bewahrt, im griechischen Westen fehlen sie fast ganz. Bei biesem Buftand unferer Denkmalerkenntnis fowie bei fast bolligem Berfagen ber fchriftlichen Quellen ift eine eigentliche Geschichte ber helleniftischen Runft noch nicht ju geben. Wir muffen uns begnügen die allgemeinen Buge ber Beriobe, in der bie hauptsächlichsten Reime gur Beiter= entwidelung nicht ber antiken Runft allein beschloffen liegen, ju schilbern und versuchen für ein paar Runftftatten einige Sonberguge feftzustellen, allerbings auf bie Gefahr hin, für besonbers charakteristisch zu halten was uns zufällig noch erkennbar ift.

Bauftile und Grundrifformen. Bon den drei Bauftilen zeigt der dorische alle Zeichen des Altersversalles. Der alte Kraftmesser, der Echinos des Kapitells, vegetiert in seiner gradlinig leblosen Gestalt (S. 257) fort und wird ein äußerliches Übergangsglied. Auch der gradlinige obere Abschluß der Schlize an den Metopen statt des älteren leicht gerundeten ist harakteristisch. Sehr beliebt ist der Schutz des unteren Teiles der Säule, indem er anstatt



571. Der Zeustempel in Remea.



572. Zweistödige Säulenhalle in Pergamon. Sustem. (Bohn.)



578. Diagonalkapitell von einer Ante ber Borhalle des Tempelbezirks ber Uthena in Pergamon. ("Pergamon".)



574. Jonisches Diagonalkapitell. Bompeji. (Durm.)



575. Fries vom Torbau Ptolemäos' II. in Samothrafe. (Unters. in Samothrafe.)

ber leicht verletslichen Kannelierung glatt gelassen ober facettiert wird, allerdings zum Schaben der Binheit des Säulenstammes (Fig. 601. 654). Aber wichtiger ist der Wandel der Proportionen. Indem die Säulen ionischer Schlankheit nachstreben und eine Höhe von 13 unteren Halbmessern erreichen, wobei das Kapitell völlig zusammenschrumpst (Fig. 571), wird das Gebälk notwendigerweise so niedrig, daß sich die übliche Anordnung der Triglyphen und Metopen nicht mehr durchsühren läßt: einer der Punkte, an die die eisrige Opposition kleinasiatischer Architekten (Pytheos, Hermogenes, Targelios) gegen den Dorismus anknüpste. Die Triglyphen sinken daher zu bloßen Ziergliedern herab, von denen zwei und mehr über ein Interkolumnium kommen. In dieser Gestalt verbindet sich das dorische Triglyphon sogar mit ionischen Säulen und ionischem Epistyl, wo denn insolge der Weitsäuligkeit und der Niedrigkeit des Frieses die 3ahl der Triglyphen noch steigt (Fig. 572). Nachdem die Stilmischung einmal begonnen, erhält wohl auch eine dorische Säule ionische Kannelierung, oder es bekrönt, wie beim Dionysostempel in Bergamon, ein ganz verkümmertes dorisches Kapitell eine ionische Säule.

Der herrschende Stil, namentlich im Often, ist der ionische. Ihm hat namentlich Hermogenes, der bedeutenbste Baumeister dieser Zeit (Ende des 3. Jahrhunderts) sein sortan gültiges Gepräge gegeben. Als Basis tritt die attische Form (Fig. 231) an die Stelle der ionischen (Fig. 230), wird aber durch eine untergeschobene vierectige Platte (Plinthe) erhöht. Das Kapitell erhält eine vereinsachte Form, indem der elastische Schwung des die Boluten verbindenden Kanals (Fig. 230) schwindet und einer gradlinigeren Form Plat macht. Eine andre Kapitellsorm, das "Diagonalkapitell", das sich nach allen vier Seiten gleichmäßig entwicklt, tritt im Osten nur vereinzelt auf (Fig. 573), öster im Westen, besonders regelmäßig in 19,9 Pompeji (Fig. 574). Die Kapitelle werden, namentlich an der Polsterseite, reicher mit Kanken verziert, z. B. in dem ionischen Tempel zu Pergamon, einem Bau von ungewöhnlicher Bollendung. Ein ost wiederholtes Friesornament bietet in typtscher Form der Torbau des 19,4 Ptolemäds Philadelphos in Samothrake (Fig. 575). Ebenda und am ephesischen Artemission 19,5 häusen sich an den Antenkapitellen die Wellenglieder dis zu dreisachem Kymation, da ein eins saches bei den großen Verhältnissen der Gebäude zu plump wirken würde.

Der korinthische Stil hat weniger Berbreitung gefunden als man benken sollte; wie es icheint, begegnete auch er bem Biberfpruche ber ionischen Architekten (Targelios). In Briene, Magnesia, Bergamon findet er sich so wenig wie beispielsweise in Olympia ober Delos, wohl aber am Olympieion in Athen, einem achtfäuligen Dipteros, ben Antiochos Spiphanes von Sprien (um 175) auf ber Grundlage bes peififtratischen Baues (S. 153) burch M. Coffutius, bermutlich einen griechischen Freigelassenn bieser Familie, aufführen ließ, ohne ihn boch zu vollenden; die 17 m hoben Saulen erregten in alter Zeit wie noch heute Bewunderung (Fig. 576). Die Basen ber korinthischen Saulen ruben meistens auf Blinthen. An ben Saulenschäften werben manchmal gang unorganisch Blatten mit Reliefs (Stylopinatia) angebracht; später treten Inschriftplatten an die Stelle. Die Rapitelle erlauben mannigfache Bilbungen; in die Blatter und Ranten mifcht fich auch icon figurlicher Schmud, fo 3. B. in bem reigvollen Rapitell aus Eleufis, mit gehörnten Flügellöwen an den Eden, das einem Torbau des Appius Claudius Bulcher (um 50) angehört (Fig. 577). Dieses Rapitell ift nach Art ber Stuten von Dreis fußen (Fig. 477) breiseitig, um, mit ber einen Ede ber Ante gang nabe gerudt, seinen Schmud beffer fichtbar ju machen. Rorinthifche Rapitelle bon eigentumlicher Form berbinben sich mit borischem Gebalt an einem Tempel etwa bes 2. Jahrhunberts in Baftum. Friese 19,10 mit gerundetem ober geschweiftem Profil treten in dieser Zeit erft felten auf; bagegen finden fich icon Beispiele, bag Saulen por bie Banbflache geftellt und bas Gebalt bemgemag ver-96.1 fröpft wird.



576. Das Olympieion in Athen.

Reue Saulenformen gesellen sich zu den althergebrachten, namentlich in Agypten, wo Saulen mit Lotusknospen= und Palmenkapitell (Fig. 48. 49) wieder auskommen. Lettere finden weite Verbreitung (Fig. 578), mit ihrem glatten Schafte, der bald, besonders bei hartem Material, weit um sich greift; gelegentlich werden die Saulen aus abwechselnd weißen und schwarzen Trommeln zusammengesetzt. Palmensaulen treten besonders in Mittelreihen zweisschiffiger Saulenhallen (S. 320) auf. Aber auch ganz dunne Stützen werden Mode, wie in



577. Dreifeitiges forinthisches Rapitell. Gleufis.



578. Palmenfäule aus ber Basilita in Pergamon.

bem Prachtzelte Ptolemäos' II. Palmen und schlanke Thyrsen (Dionysossitab mit Blätterknauf) aus Holz, bem luftigen Belt angepaßt. Solche Stützen boten die Borbilber für Dekorationen, benen wir auf pomspejanischen Wänden begegnen (Fig. 579). Alles strebt nach Leichtigkeit und Durchsichtigkeit; man möchte an Wetall als Waterial benken.

Demfelben Beftreben bienen manche neuen Grundrifformen. Der icon ermahnte Bermogenes (S. 311), ber uns neuerbings burch seine Tempel in Magnesia und Teos genauer bekannt geworben ift, trat auch auf biesem Gebiete für die ionische Baukunft durch Beispiel und Schrift als Neuerer auf. In dem nicht eben großen Dionpsostempel zu Teos (6×11 Saulen) führte er bie bisher taum erreichte Saulenweite von 21/, Durchmeffern ("eufthl" S. 113) ein; fie gilt auch fur den kleinen Tempel bes Zeus Sofipolis auf bem Martte von Magnesia (Fig. 580), ber sonberbarerweife eine prostyle Front (Fig. 220) mit einer Rudfeite in Form eines Antentempels (Fig. 219) verbindet. In seinem Sauptbau, bem großen Tempel ber Artemis Leutophryene ("vom Beigen Berge") in Magnesia (Fig. 581, 8×15 Saulen), der in den letten beiden Jahrzehnten bes 3. Jahrhunderts erbaut ward, verschaffte Hermogenes der ichon früher nicht unbekannten Form bes Pfeudobipteros (Fig. 300 Selinunt, 242 Messa, vgl. S. 119) erneutes Ansehen. Obschon ber weite Umgang mit Solg gebedt werben mußte, ftellte Bermogenes bie Saulen um ber Spannweite bes marmornen Gebaltes willen enger (13/4 Durchmeffer), hob bafür aber bas mittelfte Interkolumnium ber Frontseiten burch größere Beite (28/4 Durchmeffer) herbor auch dies nichts ganz Neues, da, abgesehen von Torwegen (Fig. 408), an dem alten Tempel zu Samos (S. 134 ff.) und bem ephesischen



579. Von einer poms pejanischen Wand.

Artemision (S. 270) die Interkolumnien der Frontsäulen von den Eden gegen die Witte immer weiter wurden. Ungewöhnlich war an dem Tempel zu Magnesia der Verschluß des Pronaos und des Opisthodoms durch hohe Wände mit einem Portal in der Witte statt der üblichen Vergitterung, geschmacklos die Ausstattung des Giebelselbes mit drei Türen anstatt einer Giebelgruppe. Alles an Hermogenes' Bauten, auch der Fries des Artemision, bezeugt durch wenig sorgfältige und sehr ungleichmäßige Ausssührung die Haft der Arbeit, die die



580. Beustempel in Magnefia".)



581. Tempel ber Artemis Leufophryene in Magnefia. ("Magnefia".)



582. Tempel ber Artemis in Lusoi. (Dest. Jahresh.)







585. Orestes und Pylades vor Thoas, Iphigenie erscheint mit dem Bilbe der Artemis. Wandgemälde aus Pompeji, casa del citarista. (Phot. Sommer.)



588. Tempel bei Tarfos. (Rolbewey.)



586. Felsinsel mit Bauwerken. Pompejanisches Wandbild. (Overbed.)



587. Reuer Mysterientempel in Samothrafe. Rorben unten. (Rach hauser.)

Tempel lieber irgendwie fertig stellen als dem Schickfal des Didymäon (S. 289 f.) verfallen lassen wollte. Tropdem blieb Hermogenes' Ansehen entscheidend, nicht bloß für den Osten, sondern auch für Rom (s. u.). Übrigens war mit der "eustylen" Säulenweite noch nicht das letzte Wort gesprochen: ein Bau unbekannter Bestimmung zu Kardaki auf Korsu hat sogar Interkolumnien von 3 Durchmessen. Ganz besondere Verhältnisse müssen bei dem Grundriß des Tempels der Artemis in dem nordarkadischen Gebirgsorte Lusvi (Fig. 582) mitgewirkt haben: ein Antentempel mit vier Säulen zwischen den Anten vorn und hinten, die Tella ähnlich wie in Bassā (Fig. 436) beiderseits mit kapellenartigen Nischen umgeben, endlich beide Langseiten außen durch geschlossene Käume erweitert, zu denen Zugänge aus der Tella führen.

Noch zwei andere Grundrifformen werden beliebt. Einmal tritt, zumal bei kleineren Tempeln, die alte Form des Megarontempels ohne Opisthodom wieder auf (Fig. 613, Dionpsostempel); fie icheint besonders im Astlepiosdienft ublich gewesen zu fein, wo fie g. B. schon in Epidauros (S. 257), sodann in Priene (Fig. 527) und jest in dem ftattlichen Asklepieion von Ros auftritt. Sie erscheint auch in einem großen Tempel unbekannter Beit zu Tarfos (Fig. 583), hier gerechtfertigt burch bie Anlage bes Tempels als Pobiumtempels. Bei biefer Form wird ber Tempel anftatt bes üblichen ringsum angeordneten Stufenbaues auf ein mehr ober weniger hohes Pobium gehoben, das nur vorn durch eine Treppe zugänglich ift; burch biefe Erhohung wird bem Tempel ein beherrichenber Ginbrud gesichert. Gin glangenbes Beifpiel für bie machtige Birtung eines solchen aufgetreppten Tempels, namentlich wenn er ben Schluftpunkt eines langen Ruganges bilbet, bietet ber ionische Tempel in Bergamon, ber mahrscheinlich bem Ronigstultus gewibmet mar (Fig. 584, vgl. Fig. 613). In ben Beispielen zu Tarfos und Bergamon haben die Tempel auch auf dem Bodium ihren Stufenring bewahrt; biefer fehlt bei kleineren Tempeln, beren Saufigkeit in hellenistischer Beit pompejanische Bilber 97,2 nach hellenistischen Originalen bezeugen (Fig. 585), wie benn auch Bitrub bie Pobiumtempel als bei ben Griechen üblich bezeichnet. Gelegentlich verkummert freilich bie breite Freitreppe zu 24,6 einer schmalen Stiege, wie im Apollotempel zu Bompeji. Hellenistische Bilber lehren uns auch bie wiederaufgenommene (G. 128) Liebhaberei fur ungrabe Saulengahl an ber Front tennen (Fig. 586).

Sprathrale Anlagen mit ungebedtem Mittelbau, wie im Dibymaon (Fig. 529), kommen auch ferner bei Roloffaltempeln bor (athenisches Olympieion Fig. 576). Gine neue Unord = nung ber Cella, burch muftischen Rultus bedingt, erscheint im Tempel ber sprischen Göttin Anartis zu Hierapolis (um 290) und in bem neuen Mysterientempel auf Samothrake (etwa um 260, Fig. 587). Die Geftaltung bes Sauptraumes, ob breifchiffig ober mit Seitenkammern nach Art bes Tempels von Baffa (Fig. 436), fteht nicht gang fest, aber bas Querschiff mit ben Seitentüren und ber erhöhte Chor (Thalamos) um die Opfergrube innerhalb einer flachen Apfis nehmen Sauptzuge ber chriftlichen Bafilika vorweg. Bertiefte Rifchen als Abschluß eines Saales kehren auch sonft wieder. Es scheint als ob die Berbindung gerundeter Formen mit ben hergebrachten grablinigen zu ben Aufgaben ber hellenistischen Baukunft gehört habe, boch ift es bei bem Zustande ber Ruinen und unserer Überlieferung schwer immer Hellenistisches und Römifches zu fcheiben. Runbbauten find haufig, nicht blog fleine runde Saulenhallen, unten mit Mauern und Gittern gefchloffen, oben offen, bie häufig auf hellenistischen Bilbern erscheinen (bgl. Fig. 605), sondern auch bedeutendere Gebäube wie ber schöne Rundbau Arfinoes in Samothrate (Fig. 588, bor 285 erbaut); er mar bon magiger Große (17 m Durchmeffer), wegen seiner Beftimmung fur bie Mthfterien ringsum fest berichlossen, außen und innen in scheinbar zweistödiger Glieberung. Als Siegesbenkmal warb (um 130?) ein Rundbau in Ephefos errichtet, ein boppelftödiger, ein Tropaon als Spite tragenber Monopteros über vieredigem

Sodel (Rig. 589). Auch auf bem Rilfdiffe Btolemaos' IV. hatte Aphrobite einen Rundtempel. Dazu trat im Drient, ber von alters ber ben Reilschnittbogen kannte (Fig. 39. 107. 122), ber Gewolbebau. Diefer lag in Alexandrien um fo naber, als bort bei bem Holzmangel auch alle Wohnhäuser flach gewölbt waren, mit plattem Dach barüber, wie heute in ber Umgegenb Gebäube mit Dachern in Form von Tonnengewölben spielen in agyptischen Landschaftsbilbern eine große Rolle (Fig. 619). Ob auch schon ber eigentliche Kuppelbau geübt warb, worauf die Apfiden mit ihrer halbtugelförmigen Bebedung ichließen laffen, ift nicht ficher nachsumeisen. Der von Deinochares begonnene Tempel Arsinoes, mit einem Gewölbe aus bem bamals neuentbedten Magnetftein, an bem bie eiferne Statue ber Konigin ichmeben follte, blieb unvollenbet; ein Saal mit "rautenförmiger" Dede auf bem großen Rilfchiffe Btolemaos' IV., einem schwimmenben Balafte, scheint auf eine ungewöhnlichere Art ber Bolbung ju beuten. Bewiß besaß auch Sprien mit seinen Sauptstädten Antiocheia, Seleukeia usw. zahlreiche Bewölbebauten!; ber Tempel bes Gottes Marnas in Gaga, ber freilich erft in fehr fpater Beit genannt wird, war ein bon boppelter Saulenhalle umzogener Rundbau, beffen Ruppel nach Art bes römischen Bantheon geöffnet gewesen zu fein scheint.







589. Rundbau bei Ephejos. (Niemann.)

Saus und Salle. Dem griechischen Saufe war fein Blan icon von Anfang an vorgezeichnet. Troja (Fig. 155) und Tiryns (Fig. 194) enthalten ben Kern ber Hausanlagen, wie sie uns ein und zwei Jahrtausenbe spater in Briene und Delos entgegentreten. In Briene (Rig. 590) erreichen wir durch einen schmalen Gang ben Hof, ber somit ins Innere verlegt wirb; an ihn schließen sich in alter Beise Borhalle (Brostas) und Saal (Ditos, oocus) fur die weib= lichen Arbeiten an, daneben Schlafzimmer (Thalamoi); kleinere Kammern für Dienerschaft und hausbedarf, sowie eine nach Rorben geöffnete schattige "Exebra" umgeben ben Sof. Dies ift das Bild der Frauenwohnung (Gynäkonitis); die Männerabteilung (Andronitis, Fig. 591) be- 22,1 barf bor allem eines bon Saulengangen umgebenen Sofes (Berifthi) fur ben gewöhnlichen Berkehr, und größerer Raume, Speisesäle und bergleichen. Neben einfachen Raumen gab es auch manche Abarten, die von einzelnen Gegenden aus Berbreitung gefunden hatten. Die Sonnen-

insel Rhobos lieserte ihr "rhobisches Peristyl", bessen eine gegen Süben schauende Halle höher war als die anderen (Fig. 592). Säle mit Ausblic ins Grüne hießen "tyzikenisch", "korinthisch" solche, vor deren Wände Säulen getreten waren, die die gewölbte Decke trugen (Fig. 593). Alexandrien steuerte seinen "ägyptischen Saal" bei, groß und dreischissisch, dessen überhöhtes Wittelschiss nach Art ältägyptischer Hypostyle (Fig. 73) hohes Seitenlicht in den Saal sallen ließ, während sich über den Seitenschissen ein slacher oberer Umgang hinzog (vgl. das Gebäude rechts auf dem Felsen in Fig. 586).

Eine Erweiterung und Steigerung des Wohnhauses führte zum Palast, wie er uns in einsachster Form auf der Burg von Pergamon vorliegt (Fig. 594). Der sehr beengte Raum zwang hier zu bescheidener Entwickelung. Ein älterer Bau und ein größerer, etwa aus der Zeit Eumenes' II., gruppieren sich je um ein Peristyl, dessen hallen dort mit hölzernen Stützen, hier mit steinernen Saulen gebildet wurden. In dem jüngeren Palaste sind der große Altar im Hofe (B), der stattliche "Thronsaal", eine am Ende eines Ganges gelegene vergitterte Kapelle (A) und das gegen den Burgweg gesehrte Brunnenhaus bemerkenswert; ausgedehnte Keller und Wirtschaftsgebäude schließen sich süblich an (Fig. 613). Viel ausgedehnter und prächtiger waren die Königspaläste der größeren Monarchien — in Alexandrien nahm diese Serailstadt sast ein



590. Haus in Priene. (Nach Schraber.)



592. Rhodifches Berifini, Durchschnitt. Pompeji, Saus der filb. Hochzeit. (Mau.)



591. Haus in Delos. (Nach Convert.)



594. Der Rönigspalaft in Bergamon (erganzte Stizze). A Bafis. BB Attare. CC Rebenhaus. (Eifterne fpater.)



593. Egebra nach Art eines oecus Corinthius. Bompeji, casa di Meleagro.

Drittel ber griechischen Stadt ein -, aber von Einzelheiten ift weber aus Alexandrien, noch aus Antiocheia, noch aus Sprakus etwas nachweislich. Neben bie ftabtischen Balaste treten auch königliche Billen in reizvoller Umgebung (Daphne S. 288); eine im füblichen Ratebonien bei Balatiga aufgefundene Billa etwa des 3. Jahrhunderts mag als Erfat bienen. Parkanlagen nach Art der alten orientalischen "Paradiese" gehören zur kaum entbehrlichen Ausftattung der Großstädte. Sie wurden auch wohl mit seltenen Tieren bevölkert und in zoologische Garten verwandelt, wie in Alexandrien unter Ptolemaos II. In Agypten, dem alten Site ber Blumenzucht und ber Biergarten, ließ fich felbst ein für vorübergebende Zwede errichtetes Belt, wie bas Brunkzelt Btolemaos' II. (S. 340), ohne umgebenbe Gartenanlagen nicht benten; ja fogar auf bem unter Archimebes' Beirat gebauten Brachtschiffe Sierons II., ber spater in "Alexanbreia" umgetauften "Sprakofia", burfte ein Garten mit Baumen in bleiernen Töpfen und mit Laubgängen nicht fehlen. Der Luzus von Gärten innerhalb der Stabte verbreitete fich bis in die alten Rulturfige, wie Athen, wo Epiturs Garten ober bas Latybeion ber Atademie ben Philosophenschulen einen neuen Reiz verlieben.



595. Grabftein von Syra. (Lebas.)

Die innere Ausschmudung ber Saufer mit Bandmalereien, Bilbern, Teppichen (S. 263) fteigerte fich in helleniftischer Beit, namentlich im Palaftbau, ju großem Deforationslugus. Das vielfach geringe Waterial — Luftziegel wurden z. B. auch an ben Balaften in Salikarnafs und Tralles verwandt, gebrannte Riegel kommen erft im letten Jahrhunderte v. Chr. auf führte zu einer ausgebehnten Berkleidung mit koftbaren Stoffen, bie besonders in Alexandrien aufs reichste ausgebildet warb. Bebern, Ihpressen und wohlriechenbes Thyonholz, Gold und Elfenbein waren beliebt. Platten bunten Marmors, die alte Metallbekleibung, ja fogar Glasplatten murben herangezogen, um im Berein mit toftbaren Teppichen und Mosaiten eine prachtvolle Dekoration hervorzubringen. Wo echtes Material fehlte, trat bemalter Stud ober Bandmalerei an die Stelle. In Alexandrien finden wir schon fruh die Dreiteilung der Band, z. B. über einem marmorierten Sociel eine rote Wandfläche und barüber einen blauen Streifen, als ob man in ben freien Simmel In Pergamon und Priene ward, wie in Pompeji, bas mittlere Bandftud gern mit nachgeahmten bunten Marmor= quabern in Studrelief verfleibet. Die Banbe murben burch Bilafter (Fig. 529) ober vortretende Saulen (Fig. 593) ge-

gliebert, die Banbflächen bazwischen burch edige ober gerundete Rifchen mit Statuen belebt, beibes überaus fruchtbare Dekorationsmotive. Allmählich begann auch schon die Wandmalerei sich in phantaftischen Architekturspielen zu ergehen, für die Apaturios von Alabanda ein Beispiel in Tralles lieferte. Bur bie aufere Weftaltung ber Bebaube ift ein Faffadensuftem bemerkenswert, beffen frubefte Spuren fich auf Grabfteinen von Delos (Rheneia) und Spros etwa um 100 b. Chr. finden (Fig. 595): ber Runbbogen wird als eigentlicher Träger der Konftruktion für Fenfter und Turen verwendet, bazwischen aber werben die Mauern außerlich durch Salbfaulen, Bilafter und horizontales Gebalk gegliedert, eine demnächft in Rom mit Borliebe aufgenommene Berbindung zweier grundverschiedener Bausysteme (Fig. 761). Wie reich Palastfassaben gestaltet 29.5 sein konnten, scheinen ihre Nachbildungen auf Bühnendekorationen mit ihrer saft borrominischen Auflösung in Borfprunge und jurudfpringende Teile bargulegen.

Digitized by Google

Einer der hervorstechenbsten Züge in dem Bilbe hellenistischer Städte ist die Menge der Säulenhallen, die die Plätze und Tempelhöse (Fig. 527) ebenso wie den Hos des Hauses oder Palastes (Fig. 591. 594) zu umsäumen pslegten und Schutz gegen Sonne und Regen boten. Auch finden sich bereits die Anfänge der Übertragung dieser Hallen auf Straßen, nach Art mittelalterlicher "Laubenstraßen", z. B. in dem "Dromos" (Corso) in Athen: eine später allgemein verbreitete Sitte. Gewöhnlich waren die Hallen einstöckig, aber schon in der ersten Hälste des 3. Jahrhunderts ersand Sostratos von Anidos, der Erbauer des Pharos von Alexandrien (S. 288), "schwebende" b. h. zweistöckige Hallen (Fig. 572), die, der Mehrstöckige keit der Häuser entsprechend, sich balb großer Beliebtheit ersreuten; schmüdten sie doch sogar



das Nilschiff Ktolemäos' IV. In Bergamon bildete ein ftattlicher zweistöckiger Torbau den Eingang zum Bezirk der Athena (Fig. 613). Gewöhnlich ist das untere Stockwerk dorischen, bas obere ionischen Stils; selten sind beibe Stockwerke dorisch. Hallenbauten treten auch als selbständige Gebäude auf; wie in alteren Beiten die Leschen (Fig. 327 n. 55), so jest die Bafiliten, die "Konigshallen". Go murben zwei gang vericiebene Anlagen benannt. 3m Beloponnes ericeinen querft mehrichiffige Saulenhallen, breifchiffig ober meiftens zweischiffig. Die lettere Sallenform marb besonders im Often beliebt und erhielt mohl hier ben namen Bafilika, sei es im hinblid auf die ähnlichen Vorhallen ber perfischen Königspalafte (Fig. 174), sei es nach ben lebenben Rönigen als Stiftern. Diese Hallen find einstödig (vgl. Fig. 586 rechts) ober zweistödig, nur ausnahmsweise bloß burch Turen (und Fenfter?) sich öffnend (Rig. 596), ber 19.7 Regel nach an der einen Langseite durch eine offene Saulenfront leicht zugänglich (Fig. 597). Im hintergrunde ber inneren Salle wurden oft Laben angebracht, wie fie ber Marktverkehr erforberte (Fig. 527. 597). Gine andere, gefcoloffene Geftalt, Die baneben bergegangen fein wirb, tritt fur uns zuerft in ber Basilita von Bompeji, einem Bau etwa aus bem Enbe bes 2. Jahrhunderts, auf (Fig. 598 a). Gine niedrige Borhalle (Chalcidicum), ber Borhalle chrift= licher Bafiliken bergleichbar, führt hier bon der einen Schmalseite durch weite Türen in einen großen Saal, bessen Mittelraum rings von hohen Saulen umgeben und von einem Umgang umzogen war. Fenster in der zweistödig gegliederten Außenwand forgten für ausreichendes Licht (Fig. 598b); im hintergrunde wurden erst spater ein erhöhtes Tribunal und zwei niedrigere Neben= raume, die der Rechtspflege und der Berkehrspolizei bienten, bingugefügt. Ahnlichen Zwecken mag, bem Grundrig nach zu urteilen, die "Stierhalle" in Delos, damals einem blübenben Handelsplat, gedient haben (Fig. 599); fie ift besonders bemerkenswert durch die Berwendung vorspringender Stiervorderteile als Gebalkträger (Fig. 600), wie wir fie aus Persien kennen (Fig. 178) und auch sonst in hellenistischer Zeit in verschiedener Berwendung finden. Die gebräuchlichste Form der geschlossenen Basilika, mit überhöhtem Mittelschiff, gleicht dem ägpptischen Saal (S. 317) und burfte in Alexandrien ausgebilbet worden sein (vgl. Zig. 586).



600. Die "Stierhalle" in Delos. Querschnitt. (Durm nach Renot.)



601. Dreistödiger Sallenbau in Uga. (Bohn.)

Digitized by Google

Eine besondere Verwendung sand die ein= oder zweischiffige Halle in kleinasiatischen Bergstäden. Hier ward gern ein steiler Abhang mit einem mehrstödigen Gebäude verkleibet, bessen untere Stockwerke als Reller oder Magazine dienten, während zuoberst eine Säulenhalle sich gegen die Fläche des Berges öffnete (Fig. 601. 614). Pergamon bietet noch eine andere geistvolle Benutzung ansteigenden Terrains (Fig. 602). Nördlich vom Tempelhof Athenas (Fig. 613) steigt der Felsen so rasch an, daß die Räume der berühmten Bibliothek (die Spuren der Büchergestelle sur mehr als 100000 Bände sind noch sichtbar) in gleicher Höhe auf die tiese, gegen Süden ossen dese führen, die zur Basilika (S. 320) gehört (Fig. 603). Indem man somit die Säle — im Hauptsaale stand eine Athenestatue — ganz sür die Bücher seiles, bot die geräumige, zugleich warme und schattige Halle einen ausgezeichneten Arbeitsplaß. Die Anordnung war so praktisch, daß sie sür das ganze Altertum, Alexandrien so gut wie Rom, als typisch gelten kann, ja sogar ein Nachleben bis in die mittelalterlichen Klosters bibliotheken an den Areuzgängen geführt hat.



602. Die Bibliothet in Pergamon. Grundriß. Erdgeschoß schwarz, Oberstod schraffiert. (Rach Bohn.)



603. Die Bibliothef in Bergamon. Querfcnitt. (Rach Bohn.)

Markt und Stadt. Die bisher hervorgehobenen Züge finden auch auf den Mittelpunkt der Stadt, den Markt, Anwendung. Die ganz ungeregelten Marktanlagen älterer Städte hatten längst unter ionischem Einsluß einer regelmäßigen Gestalt Platz gemacht; der Markt war mit Staatsgebäuden, Tempeln und Hallen umgeben, der strengen Regel nach sogar ohne alle offenen Straßenzugänge. In Pergamon (Fig. 613) verdankte der so eingesaßte Markt seine unregelmäßige Gestalt dem schwierigen Terrain; ebenso in Asso. Einen wahren Normalmarkt haben die Ausgrabungen von Priene uns kennen gelehrt (Fig. 527). Der vieredige Platz, mit

Springer, Runftgefcichte. I. 8. Muft.

einem Altar, Beihgeschenken und Ruhesigen ausgestattet, ist an brei Seiten von Hallen und Läden umringt. Im Norden, jenseits der Hauptstraße, beherrscht ihn eine höher gelegene Basilika (hier "Heilige Halle" genannt), mit dem theatersörmigen Buleuterion C und dem Prytaneion D; davor eine Wandelbahn mit Ruhesigen an den Enden. Neben der Basilika führt eine Treppe zu den Propyläen des Athenatempels (S. 270) empor; an den Markt stößt mit seiner Rückseite der Asklepiostempel. Sin anderes, etwas einsacheres Marktbild bietet die Agora von Magnesia. Um den kleinen Tempel des Beus Sosipolis (Fig. 580) dehnt sich dort in großem Rechteck die Agora, von einer zweischissischen Halle umgeben, deren innere Säulen ionisch sind. Sin ionischer Tordau sührte aus der Nordhalle in den schräg anstoßenden Tempelhof des Artemision. Die ganze Doppelanlage ist aus einem Guß, vermutlich von Hermogenes (S. 313) durchgesührt.



604. Das Macellum (sog. Sarapistempel) in Puteoli. (Nach Hirt.)



605. Anficht eines Macellum. Bandgemälbe aus Boscoreale.

Außer dem Stadtmarkt gab es auch andere Märkte, 3. B. Fisch- und Gemüsemärkte (Makella, macella), ebensalls von Hallen und Läden umgeben, oft mit einer runden Tholos in der Mitte und einem Heiligtum im Hintergrunde (Fig. 604, vgl. Fig. 605. 683). Einen versmutlich nicht seltenen Schmuck eines Marktes zeigt das achtedige sog. Horologion (Wasseruhr), das der Sprer Andronikos von Aprros im 2. oder 1. Jahrhundert den Athenern stiftete, um seiner Reliefs willen als "Turm der Winde" bekannt.

Die Straßen der hellenistischen Städte, vielsach von Läben in den Erdgeschossen der Haufer eingesaßt, waren wenigstens teilweise gepflastert und mit Abzugsrinnen versehen, wie denn eine geordnete Basserversorgung zu den Hauptersordernissen einer antisen Stadt gehörte. Durch unterirdische Druckleitungen wurde das Basser auf die Burg von Pergamon wie zu anderen hochgelegenen Orten gehoben. In Pompesi hatte jedes Haus seine Basserleitung und meistens im Peristyl eine unterirdische Listerne. Brunnen waren an Toren, Straßen, Kreuzswegen und Pläten reichlich verteilt. Ein weiterer Schmuck der Städte waren die Tore und Bögen, die die Straßen überspannten. Schon 318 ward am Markte zu Athen ein Triumphstor mit einem Tropäon darauf errichtet. In Asien waren Tetraphla oder Tetrakionia, nach

Art eines Janusbogens angelegt, an Straßenfreuzungen beliebt (vgl. S. 79). Es waren
bie Borbilber der römischen Straßen= und
Ehrenbögen, gleich biesen Statuen oder Gruppen
tragend. Ein reizvolles Straßenbild, ohne
Bweisel auf hellenistischer Grundlage, bietet
ein Bandgemälde aus dem palatinischen Hause
ber Livia (Fig. 606); es zeigt, wie die Mehr=
stöckigkeit der Häuser (in Pompeji seit dem
2. Jahrhundert üblich) den Gesamteindruck
bestimmte. Im Osten wuchsen die Häuser oft
zu "Türmen" in die Höhe. Erfer und Baltons
belebten, neben Fenstern in den oberen Stock=
werken, das Bild (vgl. Fig. 764).

Unter ben öffentlichen Gebäuben ftanben neben ben Sallen, die zu vielfachem Gebrauche bienten, die Berfammlungsgebaube obenan, namentlich bie Rathaufer (Buleuterien, vgl. Sig. 352, B. 527, C). Gin besonders belehrendes Beispiel bietet bas neuerdings auf= gebectte Buleuterion von Milet (Fig. 607, um 200 v. Chr.). Gine Gingangshalle forinthischen Stils führte zu einem Sofe, ber, an brei Seiten bon einer borijchen Caulenhalle umgeben, einen großen, reich geschmudten Altar zum Mittelpunkt hatte; die Rudfeite nahm bas zweiftodig geglieberte Rathaus ein, bas im Inneren wie in Priene (Fig. 527, C) theaterförmig angelegt mar. In Affos begnügte man sich bagegen mit einem ein-



606. Straßenbild. Wandgemalbe aus bem Saufe ber Livia auf bem Palatin. (Rev. arch.)

ftöckigen quabraten Saale, der sich vorn mit sechs Türen öffnete und dessen Decke von vier Saulen gestützt warb.



607. Buleuterion von Milet, wiederhergestellt, (Anachufi.)

Dem Berkehr ber Bürger bienten noch andere Anlagen, in erster Linie die Gymnasien und Palästren, für die Übungen der Erwachsenen bestimmt. Bald waren es bloße Pläte, von Säulenhallen, Kammern und Exebren umgeben (Fig. 352, PA), bald reichgegliederte Prachtzgebäude, mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet. In Athen entstanden um diese Zeit das Gymnasion Ptolemäos' II. und das Diogeneion. Eine Abart waren die kleineren Ephebeen, Turnhöse für die heranwachsende Jugend. Mit den Gymnasien waren vielsach die Bäder verbunden, über die wir allerdings aus hellenistischer Zeit nur schwache Kunde haben. So wissen wir nicht, wie weit die römischen Thermen hier im einzelnen ihr Borbild hatten, wenn auch die allgemeine Einrichtung der kalten und warmen Bäder längst sesssich des unserer Periode angehörige älteste der pompejanischen Beber (Fig. 608): zu der mit Hallen umgebenen Palästra



608. Die fog. Stabianer Baber in Bompeji.

mit ihrem Schwimmbabe gefellen sich altmobische italische Rellenbaber und zwei nach belleniftischer Beise eingerichtete Abteilungen für Manner und Frauen (je Kalibab, warmes Luftbad, heißes Bab), aus ge= meinsamen Resseln gespeift; bie Unterhöhlung bes Bobens, zum Teil auch ber Banbe, für ben Durchzug warmer Luft ftammt freilich wie manche andere Ber= feinerung erft aus römischer Zeit. Nicht minder unentbehrlich als Symnasien und Baber war einer helleniftischen Stabt ein Theater. Die Hauptsache blieb, 21 wie zu ben Beiten ber erften feften Theater im 4. Jahrhundert (S. 257), bas große Salbrund mit Stufensigen, das am liebften

einer Ausbuchtung bes Terrains abgewonnen und burch Flügelbauten erweitert ward (Fig. 469); boch finden sich anscheinend auch schon Hochbauten mit Benutzung der Wölbung. Seit die Orchestra nicht mehr, wie im 5. Jahrhundert, Chor und Schauspieler zu gemeinsamem Spiele vereinigte, stellte auch das Bühnengebäude erhöhte bauliche Ansprüche; aus einsacheren Formen 21,2 entwickelten sich allmählich jene mehrstödigen säulenreichen Hintergründe, deren Abbilder wir 21,8.5 auf pompejanischen Wänden wiederfinden.

Bu ben Städten gehören auch die Gräber. Nach dem Mausoleum und den Scheitershausen Dionhsios' I. und Hephästions (S. 284. 288 f.) darf man auch für die Folgezeit große Grabmäler annehmen, von denen aber nur geringe Kunde auf uns gekommen ist. Ein ansehnslicher zweistöckiger Bau ist das sog. Grab Therons bei Girgenti; eine kleine Nachahmung des Mausoleums im karischen Mylasa gehört wegen seiner korinthischen Säulen und Pilaster wohl erst in römische Zeit. Sehr beliebt waren in den Felsen gehauene Gräber mit einer oder mehreren Kammern, oft in dorischem Stil und in einsachen Farben dekoriert. Das Grab selbst nahm gern die Form eines Bettes oder Sosas an, unter dem wohl auch ein Hund Wache

Digitized by Google

hielt. Jedoch war die Gräbersitte je nach der Landschaft sehr verschieden. Das subliche Aleinasien z. B. bewahrte die Borliebe für offenliegende Felksassahen (S. 73). In Ügypten und seinen Nachbarländern trat neben das Rammergrad mit dem Bette schon früh das Nischensgrab, wo die ganzen Wände nach Art römischer Columbarien (Fig. 786) in ein Fachwerk mit verschließbaren Nischen verwandelt wurden, um darin sei es die Leichen beizusehen, sei es die Aschenskrüge zu bergen. Anderswo blieben Sarkophage üblich, in Böotien und dem süblichen Rußland Holzsärge mit Malereien, eingelegten Zieraten, Reliefs oder Statuetten, in Phönizien Nachsahmungen hölzerner Totenladen mit ihrem Kranzschmuck in Stein, in Italien Tonreliefs als Umkleidung des Grabes. Ohne Zweisel waren auch Marmorsarkophage, wie die in Sidon gessundenen (S. 251. 280. 297), noch weiter im Gebrauch; freistehende Marmorsärge in Haussorm lassen sich für unsere Zeit noch nicht sicher nachweisen.



609. Stütmauer von ber Altarterraffe in Bergamon.

Der Sinn für reichere und indibi= buellere Geftaltung, wie er ber hellenisti= schen Beit eigen ift, zeigt fich felbst bei blogen Stadt= und Stüpmauern. Bah= rend früher die Mauer möglichst fugenlos als eine einheitliche Fläche erscheinen follte, gewinnen seit bem 4. Jahrhundert (analog ber Bandgliederung S. 318) bie einzelnen Steine ihre Sonderbedeutung. Bald genügt biefem 3mede Ranbbefchlag ber glatten Quabern, die auch wohl in Stud nachgeahmt werben, ober eine Abichrägung ber Ranten bei "gefegter" Oberfläche (Fig. 609); bald werben die Blöcke sorg= fältig als "Polfterquadern" gerundet, mit abgeschrägten Stoßfugen (Fig. 610);



610. Mauer und Turm in Jasos. (Le Bas.)

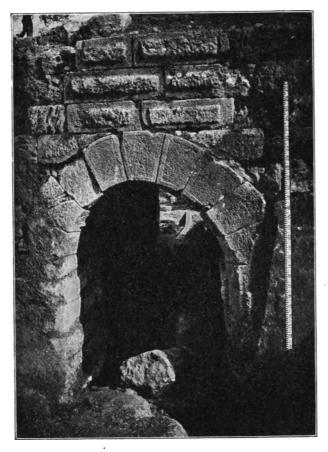

611. Flußburchlaß unter dem Torbau in Samothrake. (Unters. in Samothrake.)



612. Tor in Balaros (Retropula), Atarnanien. (Seuzen.)

bald bleiben innerhalb eines geglätteten Randbeschlages "Spiegel" fteben (Fig. 611); balb gibt man ben Blöden künstlich ein möglichst rauhes Außere (Ruftika, Fig. 528). Öfter wechseln regelmäßig höhere und schmalere Lagen; Mauereden werben gern durch sentrechte Falze hervorgehoben (Fig. 528. 610). Wohlerhaltene Stadtmauern, mit ihren vorspringenben Türmen, wie Lysimachos' Mauer in Ephesos, machen einen großartigen Ginbrud. Bei Toren und Bruden (Fig. 611) tritt Bolbung ein, die bereits feit bem 5. Jahr= hundert in der weftlichsten Landschaft Nordgriechenlands, in Afarnanien, für Tore üblich war (Fig. 612).

Unter ben Gesamtanlagen bieser Zeit mögen ein paar hervor= gehoben werben. Die Gruppe ber Myfterienheiligtumer in Samothrate, auf fehr bewegtem Boben errichtet, verbankt ihre Ausbildung wefentlich ben erften Btolemaern. Bu bem alteren Tempel aus Stopas' Beit (S. 274) trat bor 285 Arsinoes Rundbau (Fig. 588), dann bas ionische Tor= gebaube Ptolemaos' II. über einem Flugbette (vgl. Fig. 575. 611) und ber neue Marmortempel (Fig. 587); Hallen und andere Gebäude umgaben bie unregelmäßige Gruppe, und am Schluß öffnete fich ber Blid auf Demetrios' Nife (Fig. 550). ganze Anlage zeugt von malerischem Sinn im Berein mit geschickter Benutung ber Bobengeftalt. Roch höbere Aufgaben ftellte bie Anlage ganzer Stäbte (S. 287f.). Ein anschauliches Bild einer helleniftischen Stadt, wenn auch auf italischer Grundlage, gewährt noch heutzutage Bompeji, namentlich in der Theatergegend, wo die öffent= lichen Gebaube hellenistischen Beburfniffes fich baufen. Bürgerftabten wie Pompeji und Priene (Fig. 527)



613. Die Oberstadt von Bergamon. Planftigge, zusammengestellt aus "Bergamon".



Bafilita. Dionyjostempel. Theater. Athenetempel. Ballen. Mitar bes Beus. 614. Anficht eines Teiles ber Burg von Bergamon in Bieberherftellung. (Bohn.)

fteht bie Resibengftabt Bergamon gegenüber (Fig. 613). Der amifchen zwei Fluffen ziemlich fteil bis ju 310 Meter anfteigenbe Berg trug auf feiner Ruppe eine alte Fefte, bie zuerst im 3. Jahrhundert erweitert, endlich von Eumenes II. (197-159), der Pergamon erst zur Großstadt machte, bergabwärts mit einem bebeutend größeren Mauertreis umgeben warb (f. bas Rebenkartchen). Über ben hallenumgebenen Markt mit bem Dionysos= tempel führte ber Beg an ber Altarterraffe Eumenes' II. und einer Labenreihe empor jum ursprünglichen Burgtor; links babon ber alte Tempel ber Stadtgottin Athene mit seinem Sallenhof und ber Bibliothet (Fig. 602), rechts die Balaftgebaube (Fig. 593). Ihre Sauptansicht aber wandte bie Burg bem Selinustale zu, wo in einer natürlichen Ginbuchtung bes Felsens bas fteile Theater über ber langen mehrstödigen Theaterterrasse mit bem schönen ionischen Tempel (Fig. 584) thronte. Bom gegenüberliegenden Ufer bes Selinus gewährte bie in Terraffen aufsteigende Hochburg ein großartiges Bilb (Fig. 614). Hier spielt wiederum ein malerisches Moment mit, 19,5 bas bie Einzelheiten einem kunftlerischen Gesamteinbruck unterordnet. Das liegt ganz im Geifte ber Beit; bie pompejanische Landichaftsmalerei, die auf hellenistische Muster zuruchgeht, ftellt es in unzähligen Beispielen deutlich vor Augen (Fig. 586).

Die griechische Architektur ber hellenistischen Beriobe bat eine große geschichtliche Bebeutung. Burben auch burch fie bie einfachen klaffischen Then gelockert ober verbrangt, fo hat fie boch burch Bermehrung ber Bauaufgaben, burch Erweiterung ber konftruktiven Silfsmittel, burch Steigerung ber beforativen Bracht bie hellenischen Bauformen erft fabig gemacht auf einem weiteren Schauplat und in einem fpateren Beltalter zu herrschen. Die romifche Architektur holte sich zu gutem Teil hier ihre Mufter und Anregungen.

**Malerci.** Die hellenistische Walerei begnügte sich nicht, wie das noch Avelles getan hatte, mit ben alten bier Farben (G. 206); eine reichere Auswahl von Farben und technische Berbollfommnungen befähigten fie zu jeglicher Urt von Birfung. Die alteren Stoffgebiete wurden weiter gepflegt. Es fehlte nicht an Schlachtgemalben, 3. B. Darftellungen ber Galater= tampfe in Bergamon; Realles von Sikpon (3. Jahrhundert) malte eine Seeschlacht zwischen Agyptern und Drientalen auf bem Nil (vgl. S. 330). So fand die kriegerische Seite dieser kampferfüllten Zeit ihren Ausbrud. Daneben behandelte eine große Anzahl meift namenlofer Bilber, bie uns vorwiegend aus pompejanischen Ropien befannt find, griechische Mythen, jedoch nicht sowohl die alten einfachen, die abgegriffen erschienen, sondern mehr entlegene Mythen in ber Auswahl und in bem Gefcmade ber alexandrinischen Boefie, ber bie Maleret gang parallel jur Seite geht. Bum Teil offenbart fich ber gleiche Sinn fur bie Reize ber Land= 96-100

Digitized by Google



615. Hylas von ben Rymphen geraubt. Bandmalerei aus herculaneum. (Ant. di Ercol.)

schaft: ber Raub bes Hylas burch bie Nym= phen im ftimmungsvollen Balbesichatten (Fig. 615) übertrifft an Boefie Theofrits allzu pebantische Schilberung. Die Schönheit bes Beibes ift ein Lieblingsthema, überall wirkt ber nacte ober halbenthullte Rörper Die Liebespoesie ber Alexandriner findet in ber Malerei ihre zum Teil eben= burtige Erganzung, wie in ber wieberum theofritischen Szene bes berliebten Ryflopen, ber bie nedische Galateia bis ins Meer verfolgt (Fig. 616). Wie in der Poesie find ferner etwas angefaulte Berhaltniffe, Bater= und Bruderliebe usw., beliebt; ganze Galerien von "Verbrecherinnen aus Liebe" entstehen, ja die Malerei verschmäht selbst nicht die schlüpfrigen Abwege ber alexandri= nischen Boefie und der Romane bis zu völliger Gemeinheit.

Eine andere Art von Niedrigkeit versfolgte die Genremalerei, die "Mhoposgraphie" (S. 308), die manchmal biszur "Rhyparographie" (Schmuhmalerei) herabsank; sie läßt sich etwa mit den Mimen des Herondas vergleichen. Hier hatte Antiphilos aus Agypten (S. 308) den Ton angeschlagen; andere Maler wie Simos und Graphikos (gewöhnlich Peiräikos genannt) schlossen sich man. Diese antiken Niederländer liebten



616. Polyphem und Galateia. Bandgemälbe aus bem Hause ber Livia, Palatin. (Rev. arch.)

bas Handwerk in seinem Betriebe zu schilbern, wobei auch wohl Eroten an die Stelle der wirklichen 100,3 Handwerker traten und die Szene in eine idealere Höhe hoben (Fig. 617). Auch Antiphilos' Beleuchtungseffekte sanden in Philiskos' Malerwerkstatt mit ähnlicher Staffage Nachahmung. Die Borliebe für die Bühne in dieser Zeit der "dionysischen Künstlergilden" spricht sich in Kalates' Darstellungen von Komödienszenen aus, denen sich erhaltene Mosaike des Samiers Dioskurides an 94,2.3 die Seite stellen. Auch das Stilleben ward gepflegt (vgl. Fig. 618. 621); Graphikos' dersartige Bilberchen wurden mit hohen Preisen bezahlt. Genreszenen schlichen sich sogar in histosrische Bilder ein; Realkes charakterisierte in seiner Seeschlacht (S. 328) den Nil als Ort der Handlung durch einen trinkenden Esel, dem ein Krokodil aussauert (vgl. Fig. 619). Alexandrien war, wenn auch keineswegs der einzige, so doch wohl der Hauptort dieser ganzen Kleinmalerei.



617. Eroten als Golbschmiebe. Pompejanische Bandmalerei aus ber Casa be' Betti. (Amelio.)



618. Stillleben. Bandmalerei aus ber Markthalle (Macellum) in Pompejt. (Ant. di Erc.)



619. Efel und Rrotobil. Herculanisches Genrebilden. (Ant. di Erc.)

Alle Richtungen und Stofffreise ber hellenistischen Malerei, soweit nicht ausschließlich malerische Mittel (Beleuchtung usw.) in Frage kommen, kehren in der Skulptur wieder. Dieses enge Zusammengehen der beiden Bildkünste war schon für die Diadochenzeit charakteristisch (S. 305 ff.), wir werden es sogleich auch bei der Dekoration wiedersinden. Im Laufe des 2. Jahrhunderts erlischt die eigentliche Malerei an den Hauptstätten ihres bisherigen Betriebes. Alexandrien erlebt unter Ptolemäos VIII. Physkon um 146 eine Bertreibung der Künstler, das sprische Reich versällt mehr und mehr, Pergamon geht 133 durch die attalische Erbschaft an die Römer über. Was noch an schwachen Resten der Malerei übrig blieb, werden wir in Italien

wieberfinden. Ein beutliches Zeichen des Niederganges dieser Kunst ist das Austommen von Gemälbegalerien im modernen Sinne. Bildersammlungen waren zuerst im Zusammenhange mit Heiligtümern aus Votivgemälden entstanden. So hatte sich z. B. der Nordslügel der athenischen Prophläen zu einer kostbaren Gemäldesammlung gestaltet und das altehrwürdige Heraon in Samos sich in eine Pinakothet verwandelt, wie sein olympisches Schwesterheiligtum in ein Museum altertümlicher Skulpturen. In Sikhon wurden die Reste der sikhonischen Walerei, soweit sie nicht nach Alexandrien verkauft worden waren (S. 332), in einer Gemäldeshalle vereinigt und von Kunstgesehrten studiert. In den hellenistischen Residenzen bildeten sich weitere Galerien, in Alexandrien sowohl wie in Pergamon, wo die kunstgeschichtlichen Studien blühten. Vermutlich bestimmten hier dei den Gemälden so gut wie dei den Skulpturen kunstzgeschichtliche Gesichtspunkte die Auswahl; selbst altertümlichen Malereien schenkte man Aufsmerksamkeit. So bereitete auch in dieser Beziehung die hellenistische Periode die römische vor, wo eine starke Neigung zu Gemäldegalerien herrschte.



620. Landmann mit Rub. Aleganbrinifches Relief. Marmor. Munchen. (Schreiber.)

Detoration und Mosait. Ein großer Teil ber hellenistischen Malerei diente vorwiegend bekorativen Zweden, in Berbindung mit den buntgewirkten, vielsach sigürlichen Teppichen, in deren Herftellung Alexandrien mit den alten Stätten des Orients (S. 66) wetteiserte. Bon der durchgehenden reichen Dekoration der Wände war schon oben die Rede (S. 318); Chrysippos (3. Jahrh.) meinte, bald würde man auch die Abtritte bemalen. Die später in Pompeji und Rom uns entgegentretenden Stile der Wandbekoration waren wohl alle bereits im hellenistischen Orient vorgebildet. Eine Hauptrolle spielte die Bekleidung oder Inkrustation der Wände mit kostbaren Stoffen (S. 318), die ihrem streng architektonischen Charakter gemäß eher der Stulptur als der Malerei Raum bot. Mit Metall bekleidete Wände erhielten als

Mittelpunkt fein gifelierte Metallreliefs, mit Marmorplatten belegte Banbe Marmorreliefs, je nach ber Größe ber Banbflachen größer ober fleiner. Ginem folchen Metallrelief ift ein fleines Relief ber Munchener Gliptothet mit beutlich alexandrinischen Anklangen nachgebilbet, bas einen Bauer mit seiner Ruh auf bem Wege zur Stadt schilbert (Fig. 620); größere Marmorreliefs 80,1.2 geben ihm zur Seite. Diese "Reliefbilder" (die der Art nach gewiß in die hellenistische Beit gehören, wenn auch über bas Alter ber einzelnen Stude Zweifel herrichen) tragen ein volltommen malerisches Geprage. Go treten fie neben bie Gemalbe, Die ben Mittelpunkt einer mit Teppichen behängten ober farbig bemalten Banbfläche einnahmen. Diese Anordnung herrschte beispielsweise schon in dem Prachtzelte Btolemaos' II. (um 275, s. S. 318). Ursprünglich waren es wirkliche Tafelgemalbe, bie fo jum Schmude ber Band herangezogen wurden, nicht blog Schöpfungen ber gleichzeitigen Maler, fonbern auch altere Deifterwerte; hatte boch Btolemaos III. durch Aratos' Bermittelung eine große Anzahl sikhonischer Bilber erworben. Allmählich traten aber an die Stelle echter Tafelbilder beren Abbilber in Fresto, eine alexan= brinische, vielleicht auf Philozenos (S. 303) zurudgebenbe Neuerung, beren Nachahmung uns aus Pompeji geläufig ift und die wesentlich bagu beitrug berühmte Rompositionen in Ropien zu verbreiten. Friesbilber und Brebellen werben ben Banbichmud vervollständigt haben. Die Tafelbilber felbst sanden dann ihren Plat sei es an der Wand, sei es, in Holytästchen mit Rlapptüren aufbewahrt, auf befonderen Gestellen. Endlich kamen auch schon jene phantastischen Architekturspiele auf, welche bie Banbe mit willfürlichen Rusammenfügungen architektonischer Glieber bedeckten; ber Maler Apaturios von Alabanda in Karien (S. 318) erwarb sich dadurch freilich ben Tabel ftrenger Kritiker, aber, nach der fpateren Beliebtheit zu folliegen, ben lebhaften Beifall bes großen Bublitums.

Die farbenfrohen Wände fanden ihre natürliche Ergänzung in den Mosaiksußböben, bie eine Malerei in sesten Stoffen darstellen. Kleine Steine und Glassuffes (nie Goldwürfel) wurden unmittelbar, ohne Ritt, aneinander gefügt und fest in Mörtel gebettet. Diese Fuß= böben wurden rasch Mode, so sehr, daß sie sogar auf den Brachtschiffen (S. 318. 341) un=



621. Tierbilber. Mofait aus Bompeji, Cafa bel Fauno.

entbehrlich schienen. Balb maren es nur einfache Busammenftellungen geo= metrischer Formen (Bürfel, Maanber usw.), balb traten nach alter Beise 5.5 reichere Mufter ein. Aber man ging über bergleichen bekorative Teppichmufter hinaus und pflafterte den Rufboden mit fteinernen Gemälben. Auf dem Brachtschiffe Sierons II. (S. 318) wandelte man auf Szenen aus ber Ilias. Aus Alexandrien stammt vermutlich das große Mosait der Alexanderschlacht (Fig. 552), das mit nicht minder funftvollen fleineren Mosaiken, darunter auch einer Ril= 94,3 lanbicaft und einer agptischen Rate (Fig. 621), das iconfte Saus Bompejis, die fog. Cafa bel Fauno, zierte. Auf ein alexandrinisches Borbild geht sicherlich auch ber große Fußboben in Palestrina

Digitized by Google

(Praneste) zurud, mit seiner reichen landschaftlichen Schilberung Agpptens zur Zeit ber Nilschwelle und best tierreichen athiopischen Sochlandes. Gin lebenbiges Gemalbe, Rentauren und Banther im Rampfe, bietet ein Mofait aus ber Billa habrians, wohl geeignet jum Mittelpunkt einer Band zu dienen (Fig. 622). Aber nicht bloß Figürliches kommt vor: Blumen am Boden waren bamals fo beliebt, wie heutzutage in Teppichen; fie fnupften an bie Sitte an, ben Boben mit Blumen zu bestreuen. Gerrliche Reste von Mosaittrangen find in Bergamon zum Borschein gekommen. Der bortige Ronigspalaft befaß als Merkwurdigkeit einen "ungekehrten Saal" (Afarotos Ditos), auf beffen Mosaitsufboben Sosos tunftvoll aber geschmactos alle Speiseabfalle veremigt hatte (ein ahnliches Mosait mit agyptischen Butaten, von Beratleitos, befindet fich im lateranischen Museum). Außerbem hatte Sosos bort auch ein Genrebildchen eingelassen, bas in bem berühmten Taubenmosait bes tapitolinischen Museums, aus ber Billa Sabrians bei 94.4 Tivoli ftammend, nachgebilbet ift. Auch fonft wurde bie Mosaittechnit für tunftreiche kleinere 94,1 Bilbogen bermanbt. Aber wenn auch ein Fortschritt in ber technischen Birtuofitat unverkennbar ift (beim Taubenmofait gehen beinahe 60 Steinchen auf einen Quadratzentimeter) und feine Farbenübergange erzielt wurden, ftiliftisch ift es fein Fortschritt förmliche Gemalbe von ber Wand auf ben Fußboben zu versetzen. Die Kömer freilich folgten mit Borliebe auch diesem Abwege ber helleniftischen Runft.



622. Rentaurenmofait Marefofchi aus ber Billa Sabrians. Berlin.

Stulptur. Wenden wir uns zur Stulptur, so sind es traurige Überbleibsel alter Herrlichkeit, die uns in Griechenland selbst begegnen. Zahlreiche Attiker, die teils gemeinssam (Kenchramos und Polymnestos, Kaïkosthenes und Dies), teils in mehreren Generationen der gleichen Familie (Polykles und seine Sippe, Eucheir und Eubulides und andere) noch dis um die Mitte des 2. Jahrhunderts ihre Kunst sortbetrieben, versertigten neben Götterstatuen und Kopien älterer Werke hauptsächlich Porträts (der demonstrierende Chrysippos vom älteren Eubulides, Fig. 623), zum Teil in starker Anlehnung an prazitelische Typen (Dsellius von Dionysios und Timarchides). Ein prazitelischer Hermes, prazitelische weibliche Gewandstatuen wurden überhaupt für Bildnis= und Grabstatuen gern benutz; bei einer großen Gruppe in Athen schloß sich der jüngere Eubulides an Typen der Phidiaszeit an, und Polykles' Söhne Timotles und Timarchides kopierten sur Elateia den Schild des Parthenos. Reues förderte diese spätattische Plastik kaum noch zutage; die plumpen Windgötter vom Horologion

bes Andronikos von Kyrros (S. 322) vermögen zu zeigen, wie tief felbst in Athen bie Runft finken konnte.

Die peloponnesische Plastik wird noch durch einige Argeier geringen Ansehens verstreten, die namentlich für Epidauros tätig waren; sie arbeiteten zum Teil zusammen mit Attikern: die verschiedenen Kunstdialekte fließen zu einer Gemeinsprache zusammen. Coenso versarbeitet ein peloponnesischer Künstler etwa auf der Grenze des 3. und 2. Jahrhunderts, Damophon von Messene, anscheinend mehr attische als peloponnesische Einstüsse für Statuen in den Tempeln Achgias, Messeniens und Arkadiens. Er war ausschließlich Götterbildner und vereinigte die Götter gern zu Gruppen, die meist aus Marmor, zum Teil aber, der Armut der Zeit gemäß, ganz oder teilweise aus Holz gearbeitet waren. Nicht eben erfreuliche Reste einer solchen Gruppe sind bei Lykosura entdeckt worden, ein paar Köpse (Fig. 624) und ein reich 74,2 gesticktes Gewandstück (Fig. 625), das durch seine Gravierarbeit daran erinnert, daß dieser Künstler ausersehen ward Phidias' olympischen Zeus einer notwendigen Restauration zu unterziehen. Bas es mit einem angeblichen Wiederaussehen des Erzgusses um die Mitte des 2. Jahrhunderts, wodon Plinius berichtet, aus sich habe, läßt sich nicht mehr seststellen.

Reicher als in bem ganz herabgekommenen Griechenland war der Betrieb der Plaftit im Often. Wir können freilich die einzelnen Kunftler und Kunftwerke nur selten auf bestimmte

Gegenden zurücksühren, die meisten erhaltenen Künftlernamen aber weisen nach Rleinasien. Götterbilder konnten wohl auch noch in bieser Zeit gelingen, obschon das immer stärkere Schwinden des Götters glaubens diesem Zweige der Kunft nicht günftig war. Die Umbildungen



625. Vom Gewande Demeters in Lykosura. Marmor, Athen. (Rabbadias.)

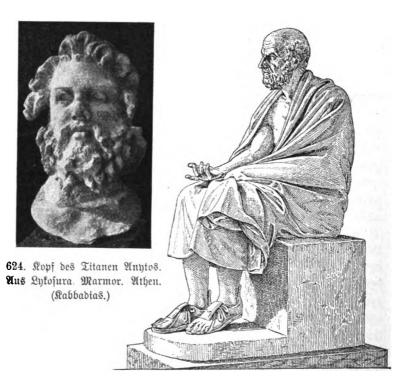

623. Chrhsippos, mit den Fingern rechnend. Marmor. (Kopf in der Zeichnung ergänzt.) Louvre. (Wilchhöfer.)

ber knibischen Aphrobite, die auch auf das letzte Gewandstück verzichten und damit jeden Gebanken an das Bad als Anlaß der Entblößung entfernen, entsprachen so sehr dem herrschenden Geschmacke der Zeit, daß sie die Knibierin sast verdrängten. Von wem der neue Typus auf-

gebracht warb, ob von Polycharmos, ift nicht sicher; wahrscheinlich entstand er schon ziemlich bald nach Pragi= 77,5 teles. Als Beispiele bienen die kapitolinische und bic 77.8 mediceische Benus mit dem gefälschten Runftlernamen bes Die tapitolinische Statue, von gereifteren Aleomenes. Formen, hat noch bas Babegefäß mit dem Gewande barüber bewahrt, die mediceische Göttin ift als Anadyomene dem Meer entstiegen gebacht (baber ber Delphin mit ben Eroten), in zierlichen, feinen Formen mobelliert. Ihr haar war urfprünglich golben gefarbt. Ehemals übermäßig geschätt, wird sie gegenwärtig fast ebenso übertrieben gering geachtet. Das Babemotiv ift beibehalten, aber realiftischer und noch genremäßiger gewenbet in ber überaus beliebten fauernden Aphrodite eines bithynischen Rünftlers Dobalfes (gewöhn= lich falsch Dabalos genannt); auch fie erscheint in boppelter Bearbeitung, in Rubensfcher Fulle aus Bienne im Loubre, jugendlicher im Batikan. Sehr beliebt ift eine zierliche Aphrodite, völlig nadt und mit bem linken Urme leicht auf eine hobe Stupe gelehnt, mahrend bie Rechte bie Sandale vom gehobenen Fuße löft; eine andere, halbbetleibet, spiegelt fich blinzelnben Blides in einer Bafferfläche, neben ber fie einft geftanden haben wird. Bur Mutter gefellt fich Eros, ber herrschenbe Gott bieser Zeit, jest meift ein loses, flatternbes Knäblein; etwas erwachsener erscheint er in ber bekannten Gruppe, die meift auf Eros und 77.7 Psyche gebeutet warb (Fig. 625). Auch Psyche allein 77.4 tritt auf, besgleichen bie Grazien in ber berühmten, bon ber neueren Kunft aufgenommenen Anordnung.



626. "Eros und Bjyche". Marmor. Kapitol. (Brudmann.)

Reben Aphrobite nimmt einen breiten Plat in biefer Zeit ber "bionysischen Künftlergilben" Dionysos mit seinem ganzen Schwarm ein, die erst jetzt zu voller Popularität gest4,8 langen. Der Gott selbst erscheint meistens in weibischen Zügen, oder mit begeistertem Blick, 77,2 oder auch in seliger Trunkenheit. Mit seinem Panther scherzte er in dem fälschlich sog. Narcissus aus Pompezi. Seine Silene und Sathrn erinnern noch zum Teil an ihre Abkunst von den vornehmen praxitelischen Gestalten (Fig. 627). Der alte Silen mit dem kleinen Dionysos auf 69,1 den Armen, den manche sür lysippisch halten, bietet einen lehrreichen Bergleich mit dem praxitelischen Henres (Fig. 505); ganz vortressellich sind der einst klötenblasende, sich im Tanze drehende 69,2 Sathr in Billa Borghese (Fig. 628), ein ausruhender älterer Sathr in Holkham Hall, der in weinschwerem Schlase sich reckende barberinische Sathr in München. Sie werden aber bald immer derber in den Formen (Fig. 629) und ausgelassener in ihrem Tun; so der Sathr, der verwundert den Schwanz, der ihm hinten hängt, betrachtet, der Sathr mit der Fußtlapper in Florenz, der schwanz, der schwanz, der schwanzen Senossen Leicht etwas brutalen Genossen erhalten sie an dem bockbeinigen Pan. Daher begegnen denn auch nicht selten Schlüpfrigsteiten und stärkerer Sinnenreiz, wie in Heliodoros? Pan und Daphnis, in dem beliebten



628. Tanzender Sathr (Arme mit Beden erganzt). Marmor. Billa Borghese. (Brudmann.)



630. Apollon aus Kyrene. Marmor. Brit. Ruseum.



627. Sathrtopf. Erz. München. (Brudmann.)



629. Satyrtopf. Marmor. München. (Brudmann.)

schlasenden Hermaphroditen, in dem Hermaphroditen der den Armen des Sathrn entschlüpft, in verschiedenen Ledagruppen. Andererseits liedt die Zeit größeren Prunk des Auftretens (Fig. 630) 74,5 oder stärkeres Pathos, wie in gewissen gestelzten Apollonköpfen. Einzelne Götter ersahren 74,8 merkwürdige Umsormungen, wie wenn die strenge Hera einen salt sentimentalen Madonnenstypus annimmt, Zeus als nervöser müder Greis erscheint (Fig. 631), Poseidon sich in den wetterdurchsurchten Seemann verwandelt (Fig. 632). Die Götter verlieren immer mehr ihre göttliche Natur und werden menschlicher, so wie die herrschenden euhemeristischen Anschauungen sie sich vorzustellen liedten.

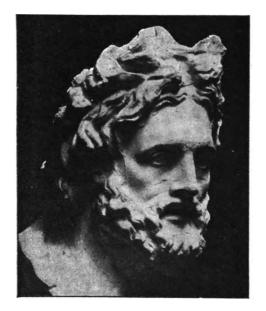



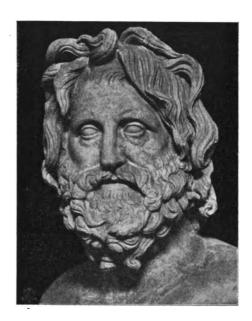

632. Poseibontopf. Marmor. Batifan.

Mit biefer Sinnesrichtung hangt bie Borliebe fur bas Benre gusammen, ber einige ber liebenswürdigsten Schöpfungen bieser Beit ihren Ursprung verbanken. Wie in ber Malerei laffen fich zwei Richtungen erkennen, eine ibealiftische und eine realistische; jene mag man mit Theokrit vergleichen, diese mit Serondas. Als ein Beispiel ber erfteren Art kann die fehr be-76,4 liebte Knöchelspielerin bienen, die auch mit Gespielinnen zu Gruppen verbunden vorkommt, ober die Erzstatuette eines Morraspielers im Britischen Museum (Fig. 633). Der berühmteste Meister bieser Richtung mar Boethos von Ralchebon (um 200), ber wegen seines oft nachgebildeten ehernen Anaben mit ber Gans (Fig. 634) und anderer Rinderstatuen mit Recht berühmt war. Solche Statuen ließen sich auch als Brunnenfiguren verwenden, indem die Bögel bas Baffer ausspieen; in ber Erfindung ahnlicher Motive fur Brunnenfiguren ift biefe Zeit überaus fruchtbar. Daneben geht eine berb realistische Richtung ber, beren Gipfel bie trunkene Alte Myrons von Theben (Fig. 635, 3. Jahrhundert) bilbet. Wahre Gaffenbuben find bie Knaben die sich beim Knöchelspiel erzürnt haben (im Britischen Museum) und der Dornauszieher 39,3 Caftellani (Fig. 636), eine geiftvolle Umarbeitung ber berühmten kapitolinischen Erzfigur (S. 193). Es ift fein Zufall, wenn gerade unter ben Genrefiguren fich viele Statuetten befinden; biefe Borliebe geht aber noch weiter, da die Kunst auch in bescheibenere Hauser und ihre engen Gärtchen Eingang fand. Daher die Wenge kleinerer Warmorbilder (zum Teil nach Borlagen Springer, Runftgefdichte. I. 8. Muft.



633. Morrafpieler. Erzstatuette aus Foggia. Brit. Mufeum.



634. Anabe mit ber Gans. Marmor. Rapitol. (Brudmann.)

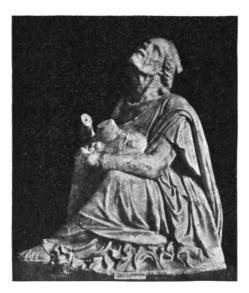

635. Truntene Alte. Marmor. München. (Brudmann.)



636. Dornauszieher Caftellani. Darmor. Brit. Mufeum. (Ard). Beitung.)

befter Beit), kleiner zum Teil fehr feiner Erzstatuetten, und als billigfte Sorte bie Tonfiguren (Terratotten), die die griechische Runft burch alle Entwidelungsphasen als bescheibene Genoffen ber höheren Gattungen ber Bilbnerei begleiten, von ben roben Bersuchen ber alteften Beit (Fig. 156) burch bie Epochen bes altgriechischen Stiles hindurch bis zu ben reizvollen "Tana= 42,8 4 graerinnen" (S. 302) und ben berb tomifchen Schauspielertypen, Die an theophraftische 76,8. 10 Charaftere erinnern. Gine reiche Fundgrube von Terrafotten freieren, zum Teil zuchtlosen

Stils hat die Nekropole der kleinen äolischen Kustenstadt Myrina dargeboten, aber auch Sicilien und Großgriechenland sind ergiebig. Ein unerschöpflicher Reichtum an Phantasie, zum Teil an älteren Borbildern genährt, und eine frische, ihrer Wirkung sichere Mache spricht aus diesen Tonsigürchen. Sie ließen sich, da sie in Hohlsormen gepreßt wurden, so leicht in Massen herstellen, daher oft mehrere Exemplare einer Figur vorkommen; mitunter sind sie noch nache modelliert und meistens mit einem seinen Überzuge versehen, auf den nach dem Brennen die Farben ausgetragen wurden.



637. Dionysos besucht einen dramatischen Dichter. Reapel. (Schreiber.)

In den Reliefs dieser Zeit tritt gern ein malerischer Zug hervor, der ganz natürlich zur Andeutung landschaftlicher oder architektonischer Hintergründe führt. Charakteristisch dafür sind die oft wiederholten Reliefs, die den Besuch des Gottes Dionysos dei einem siegreichen der,5 dramatischen Dichter schildern (Fig. 637), die Darstellung eines Dichters (Menandros?) bei der Arbeit im geschmückten Zimmer, die Abbildung dramatischer Szenen. Man erkennt die lebschen Interessen einer Zeit, in welcher die die Welt durchziehenden Schauspielertruppen eine große Rolle spielen. Stärker tritt der landschaftliche Charakter in jenen Reliefbildern zutage, die Tierszenen oder Hirten, Jäger, Bauern bei ihren Beschäftigungen schildern (S. 332). Versuche die Luftperspektive im Relief auszudrücken, die kunstvolle Abstusung des Reliefs von starker Erhebung dis zu leicht gehobener Fläche, ja dis zu bloßer Linienzeichnung, die scharse Charakteriserung alles Stofflichen, zeigen, wie ein malerischer Eindruck ohne alle Farbe erzielt werden konnte (vgl. Fig. 791 f.). Daneben deutet die sozusagen dukolische Auswahl der Stoffe darauf hin, daß die Großstädter wenigstens im Bilde gern ins Freie und in einsachere Naturzustände slüchteten, ebenso wie ihre dukolischen und elegischen Dichter das Hirtenleben aussuchten, ihre Maler das Handwerk und Stilleben darzuskellen liebten (S. 330).

Höffiche Runft. Der ungeheure Runftverbrauch, ben die vielen neuen Städte und der Luxus der hellenistischen Zeit erforderten, zwang vielsach zu flüchtiger Arbeit. Die Giebelsgruppen von Samothrafe, noch mehr die Friese der von Hermogenes erbauten Tempel in Magnesia und Teos sind durftig in der Erfindung und slüchtig in der Aussührung. Dies zeigte sich sogar in der höfischen Kunst, namentlich wo es augenblicklichen Veranstaltungen galt, deren

. Digitized by Google

Pracht hinter benen ber Mezanderzeit (S. 288) kaum zurücklieb. Theokrit schildert uns das Abonisfest auf der alexandrinischen Hosburg mit seinen prächtigen Schaustellungen. Bei einem größen Feste, das derselbe Ptolemäos II. Philadelphos um 275 veranstaltete, ward inmitten eines Gartens ein mächtiges Prachtzelt errichtet, das für 130 Speisesofas Plat dot. Vierzehn 22 m hohe hölzerne Säulen trugen die ausgespannte Decke; dazwischen waren Teppiche mit Gemälden ausgehängt (S. 332), über diesen in  $3^{1}/_{2}$  m hohen Nischen Gelageszenen angebracht, deren Statuen mit wirklichen Stossen bekleidet waren. Hundert Marmorstatuen schmückten den Saal, der von zahllosem Goldgeschirr, zum Teil mit Edelsteinen besetzt, strotze. Rolossalstatuen und Gold= und Silbergeräte aller Art bildeten auch einen Hauptbestandteil des unermeßlichen Festzuges. Gleiche Pracht herrschte auf den Prunkschissen Ptolemäos' IV. und Hierons II. (S. 318); es waren schwimmende Paläste mit Tempeln, Sälen, Grotten, Gärten, Gymnassen, bei deren Ausschmückung das jest leichter erreichdare Elsenden eine große Kolle spielte. Kein Wunder, wenn die dabei verwandten Kunstwerke "mehr kostbar als künstlerisch" erschienen.

Bir horen am meisten von solcher höfischen Pracht aus Alexandrien; vom fprifchen Hofe, ber nicht minder pruntvoll gewesen sein wirb, fehlt fast alle Runde. Die altägpptische Un= iconung ber Pharaonen als Gotter beberrichte bie gange höffiche Runft ber neuen Bharaonen, ber Btolemaer. Selbst bie Stoffe ber Runftwerte mußten biefem 3mede bienen: golbene Roloffalstatuen ber Herrscher, Bilber von Golb und Elfenbein (vgl. S. 300) waren gewöhnlich, ja Urfinoe II. foll fogar eine Statue von Topas erhalten haben. Rostbare Edelsteine spielten eine große Rolle. Bahrend bie Steinschneibekunft bisher besonders vertieft geschnittene Siegel= fteine hergeftelt (G. 151) und neben bem grunen Smaragb, beffen Farbe befonbers fcon jum Golbe fteht, hauptsächlich die harten opaken Salbebelfteine (Jaspis, Achat, Carneol u. a.) verwendet batte, trat jest die Borliebe fur erhaben geschnittene Schmudfteine (Cammei) auf, beren Birfung burch bie bericiebene Farbung ber braunen, weißen, blaulichen Schichten (Onnx zweischichtig, Sarbonny brei- ober mehrschichtig) gehoben warb. Auserlefene Mufter bieten einige Steine aus ber ersten Ptolemaerzeit, die wir spater kennen lernen werden (Fig. 655 f.). Als Berfertiger von Cammeen tennen wir durch tuchtige Werke Boethos und Athenion. Aber bie Ebelfteine werben auch zu Bruntgeraten verwandt. Bon prachtigfter Birtung ift ber farnefifche Onnrteller in Reapel, beffen Innenbild mit feiner fumbolischen Darftellung bes Ril beutlich auf alexandrinischen Ursprung hinweift. Mithrabates Cupator besaß nicht weniger als 2000 Onnrbecher; ein reiches Bruntftud folder Art ift ein Sarbonnrbecher in Baris (la coupe des Ptolémées).

Der Borliebe für die kostbaren Erzeugnisse der Glyptik ist die Neigung zu nicht minder kostbarem Gold= und Silbergerät mit seinen Reließ nahe verwandt. Alle Residenzen, nicht bloß Alexandrien, sondern auch die makedonischen, sprischen, Bergamon, waren reich an köst= lichem Silbergeschirr. Schon früher hatten sich Toreuten (Ziseleure) Ruhm erworden (Men= tor, Mys), aber am reichsten blühte dieser Runstzweig in der Zeit des hellenistischen Luxus. Die meisten der uns bekannten Toreuten stammten aus Kleinasien, und zwar aus dem Bereich oder der Nähe des pergamenischen Reiches, darunter Boethos aus Kalchedon, der zugleich Statuen (S. 337) goß und Gemmen schnitt (s. o.), und Stratonikos aus Kyzikos (S. 362). Es ist kaum zu hossen, daß wir die Werke dieser Kleinasiaten von denen anderer Toreuten (Akragas u. a.) werden unterscheiden lernen. Nach Kleinasien scheinen die reizenden Storchensbecher von Boscoreale (Fig. 638) zu weisen; hinsichtlich der schönen Atheneschale des Hilbessheimer Silberfundes (Fig. 639) schwankt man zwischen Pergamon und Syrien; nach Alexandrien gehören sicher die 1895 in Boscoreale bei Pompeji zum Vorschein gekommene Silberschale mit dem vergoldeten, etwas überladenen Brustbilde der Alexandreia (Afrika?) und die ebenda

gefundenen Silberbecher mit einer Art Totentanz berühmter Dichter und Philosophen (Fig. 640). Den vollen Reiz feinster Ornamentik entfaltet ein Mischkessell aus dem Hildesheimer Funde (Fig. 641); die Bassergetier jagenden Knädchen in den Aanken spielen auf den Zweck des Gestäßes an. Infolge der Besiegung des Antiochos von Sprien dei Magnesia (190) und des Erbansalls von Pergamon an Rom (183) flossen die kleinasiatischen Schäße großenteils dorthin und verbreiteten dort die Vorliede für kunstvolles Silbergerät; auch aus Makedonien hatte Flamininus (194) eine Wenge silbernen und ehernen Geschirrs mitgebracht.



688. Störche um die Beute streitend. Silberner Kantharos aus Boscoreale. Loubre. (Mon. Piot.)



640. Zenon und Epituros. Silberbecher aus Boscoreale. Louvre. (Mon. Piot.)



639. Sipende Athene. Silberichale aus hilbesheim. Berlin. (Bernice=Binter.)





642. Golbenes Ohrgehange. Berlin.

641. Silbernes Difchgefäß aus hilbesheim. Berlin. (Bernice-Binter.)



643. Kanbelaber. Marmor. Reapel.



644. Mebiceifcher Rrater. Marmor. Florens.

Trat auch bei jenen Festen großes Goldgeschirr neben dem silbernen in Masse auf, so ward boch bies toftbarfte Metall vorzugsweise ju kleinerem Gerate, vor allem ju Schmudfachen, verwendet. Die kunftreiche Arbeit, die den Stoff veredelt, pragt fich in diesen Werken sowohl in ber vollendeten Technik, wie in der Schönheit des Ornaments auf das schärffte aus. Man ftaunt, wie fein die bunnen Goldplattchen geschlagen find, und fteht bor bem unendlich zarten, auf die Platichen aufgelöteten (gekörnten ober gedrehten) Filigran, mahren Atomen, wie vor einem Ratfel. Nur durch diese Birtuosität der Technik konnte dem Golbschmud alle Schwerfälligkeit und Blumpheit benommen werben. Unter ben Gegenständen der Goldschmiedekunft ragen bie sog. Diademe (richtiger Stephane) durch den Reichtum und die Schönheit des Orna= ments besonders hervor; sehr beliebt waren ferner Kranze, die bei jeder Gelegenheit verdienten Bersonen berliehen ober Göttern gewidmet wurden. Auch an Ohrgehängen fand die Golbschmiedekunft einen dankbaren Stoff (Fig. 642); fie laufen in allerhand Figuren, Tiere, ge= flügelte Amoretten, Amphoren usw., aus und steigern durch das Heranziehen der Farben in Granaten, Smaragden, Glasperlen, Emailplättchen die Wirkung. Ferner zeigen die Köpfe der Haarnabeln ben mannnigfachsten plastischen Schmud (Gicheln, Granatapfel, Blumen, Aphrobiteund Erosbilber) und beuten in ihm zuweilen die Bestimmung des Gerates unmittelbar an, wie wenn eine haarnabel mit einer bas haar tammenben Frau enbigt. Gleichförmiger icheinen bie Salsbanber ber Frauen gebilbet; fie werben aus geflochtenen Golbfaben gearbeitet, mit Anotchen versehen ober burch Reihen von Körnern geziert, die mit Goldtugeln abwechseln usw. Die Mitte bes Halsbandes hebt gern eine Blume, ein Rops, ein Cammeo hervor. Die Armbander, im Gegenfat zu ben mobernen beinahe niemals mit Ebelfteinen geschmudt, haben am liebften bie Form einer Schlange, bes naturlichsten Symbols für bas um ben Arm sich ringelnbe Band; fie bestehen aus einem massiven Golbreifen ober aus vielen miteinander verbundenen Goldplatten, die mit Filigranarbeit verziert find. Das Petersburger Museum ift besonders reich an iconem Golbichmud aus fübruffifchen Grabern.

Den Werken ber Toreutik geht bas marmorne Prachtgerat zur Seite, wie es uns zahlreich in römischen Rach- und Umbildungen erhalten ist. Reliefgeschmückte Altare waren seit Prazitels üblich (S. 270); seine Söhne Rephisobotos und Timarchos arbeiteten einen Altar bes Dionysos sur bas von Kassandros wieder ausgebaute Theben, einen anderen für das Asklepieion in Ros, Rephisodoros einen ausnahmsweise ehernen Prachtaltar für Zeus Soter im Peiräeus. Randelaber (Fig. 643) waren schon von Stopas als Dekorationsmittel verwendet 78,1.2 worden (S. 269); jeht kamen große Basen hinzu von verschiedener Form (Fig. 644), Thronsessel, Tischstüßen, durch reiche, bisweisen etwas schwere und überladene Formen und durch mannigssaltigen Pflanzens und sigürlichen Schmuck zu glänzender Dekoration geeignet. Die Formen und Verzierungen der Vasen sind vielsach den Silbergesäßen, die der Kandelaber dem Erzsgerät entlehnt.



645. Münze Ptolemäos' I. Soter. (Beab.)



646. Münze Mithrabates' IV. (Heab.)



647. Münze bes Anti= machos Theos von Baktrien. 2. Jahrh. (Head.)

Endlich gehören zur höfischen Runft auch bie Bilbniffe ber Berricher, wie fie uns, abgesehen von ben Cammeen (S. 341), auf Mungen ober in Statuen und Buften entgegen= 68,1-4 Die Diabochen begannen fruh bamit ihr Bilbnis auf ihre Mungen zu feten. Die 79,2 meiftens fehr charakteriftischen Mungbilber geben bie Ruge ber Konige ohne alle Schmeichelei wieder (Fig. 645f.), nehmen fogar bei barbarifden gurften bisweilen einen ftart ethnologischen Charafter an (Fig. 647). Gine ahnlich fprechende Bufte Guthpbems I. von Battrien bewahrt

bas Museum Torlonia; fie gleicht einem alten Fischer. Neben ben Ronigen finden auch die Roniginnen ihre Stelle, g. B. in einer vornehm schönen sigenden Frau des Museums Torlonia. In einem Lehnstuhle, unter bem ein gewaltiger Molofferhund Bache halt, fitt die Dame (ber Ropf ift erganzt) mit laffig gefreuzten Fugen, ben einen Urm auf die Lehne jtugend, mahrend bie andere Sand auf bem Schofe ruht. Belche Ber= fonlichkeit hier bargestellt ift, wissen wir nicht (ber Marmor scheint nach Rleinasien zu weisen); jebenfalls fallt bie Schöpfung bes Bertes, in bem später die Römer das natürliche Mufter für die Schilberungen ihrer Raiserinnen begrüßten (Fig. 803), in die hellenistische Periode.



648. Tempel bes Soros in Ebfu.



67,8

650. Säule mit hathortapitell. Denbera.



649. Tempel zu Ebfu. Borberansicht bes Säulensaales. (3. Jahrh.)

Als der Lagide die Herrschaft über Agypten antrat, fand er bort eine feste Kunstüberlieferung von Jahrtausenden vor, mit der zu brechen ebenso unmöglich wie unklug gewesen wäre. Als Nachsolger der alten Pharaonen ließen die Ptolemäer es sich angelegen sein neben ber griechischen auch die einheimische Beise, vor allem in der Baukunft, zu Aber im Gegensate gegen die Saitenzeit war es, soweit unsere Renntnis reicht, wieber Oberägnpten, wo bie agyptischen Bauten ber Ptolemaer vorzugsweise errichtet wurden. 2.7.9 Die Tempel bes Horos in Ebfu (oberhalb Theben, 3. bis 1. Jahrhundert, Fig. 648) und ber Hathor in Dendera (unterhalb Theben, 1. Jahrhundert) bewahren die althergebrachte Gestalt, nur fehlt bem hofe bie abichliegende Saulenhalle und bem Saulenfaale bas überhohte Mittelfciff mit seinen hohen Seitenlichtern; statt beffen fallt bas Licht burch bie borberen Interkolumnien ein, die in ihrer unteren Hälfte, ähnlich wie das gleichzeitige Artemision in Wagnesia (S. 313) mit reichgeschmudten Schranken geschlossen sind (Fig. 649). Auch ist die Deckplatte über bem Rapitell fleiner geworben, fo bag fie bei ber weiten Ausladung bes Rapitells von unten nicht mehr fichtbar ift und bie Dede, mit himmelszeichen überfat, frei über bem Saulenwalbe zu ichweben scheint. Bon ben Saulen führt bie mit bem plaftisch ausgeführten Bappruskapitell (Fig. 106) fast bie Alleinherrichaft; nur murben baneben bie Sathortapitelle mit einem Rapellenauffas (Fig. 650) beliebt. Auch in der Plaftit werden die alten Traditionen bewahrt, sowohl im Flachrelief (Fig. 651) wie im Relief on croux (Fig. 105. 652), aber in ber runderen "verschwollenen" Beichnung und minder scharfen Wiebergabe offenbart fich ber weitere Niebergang ber Runft, ber icon in ber Saitenzeit begonnen hatte (S. 43 f.)

Neben ber anptischen forberte bie griechische Runft ber neuen Berricher ihr Recht. Beibe ließen fich fcmer vereinigen, fonbern gingen wenigftens in ber Bautunft unabhangig nebenein= ander ber. So umichließt bas Sarapisheiligtum von Memphis einen agyptischen und einen griechischen Tempel, und an ber Strafe jum Ril ftanden ebenfalls eine agpptische und eine griechische Rapelle (Fig. 653); bas Rilfchiff Ptolemaos' IV. enthielt neben Salen griechischen Stils auch einen Speisesaal nach agyptischer Beise mit geftreiften Banben und mit Gaulen mit Lotusknospen- und Rapyruskapitellen. Ahnlich wird es auch im Königspalaft felbst gewesen Bielleicht ift ber Ginflug agyptischer Borbilber (vgl. Sig. 77) in bem kleinen Seiligtum zu erkennen, bas ber Abmiral Rallikrates ber Königin Arfinoe, ber Gemablin Atolemaos' II., als Aphrobite Zephyritis errichtete (Fig. 654); vor einigen Jahrzehnten an ber Kufte bei Alexan= brien vom Sande befreit, ist es schon wieder verschwunden. hier hat fich, wie bei ben Rundbauten (S. 315), bas Beiligtum zu einer luftigen Salle verflüchtigt (vgl. Fig. 77). Leiber ift über ben großartigsten Tempel Alexandriens, bas Sarapeion (vgl. S. 300), aus unserer Beit nichts bekannt, da die erhaltenen Nachrichten über diesen Prachtbau sich auf spätere Umbauten beziehen; bei biesem altägyptischen, nunmehr hellenisierten Seiligtume möchte man am erften eine Berbindung beiber Bauweisen erwarten. Die Bauten der Ktolemäer in Samothrake (S. 326) bewahrten felbftverftanblich griechischen Stil.

Griechisch, wenn auch mit orientalischem Prunk vorgeführt, erscheinen jene sestlichen Beranstaltungen, von denen oben die Rede war (S. 340). Von der erlesenen Pracht am Hose der Ptolemäer, die sich als die eigentlichen Erben Alexanders ansahen, zeugen zwei erhaltene Cammeen, die anscheinend Ptolemäos II. Philadelphos darstellen. Der Wiener Sardonny (Fig. 655), dessen neun unebene Schichten mit meisterhastem Geschick ausgenutzt worden sind, ift ein wahres Wunder der Gemmenschneibetunst, das von dem Petersburger Sardonny (Fig. 656) mit drei Lagen an Geschick und Weichheit der Behandlung nicht ganz erreicht wird. Andere alexandrinische Werke dieser Art wurden bereits erwähnt (S. 341). Verwandt ist die Glas= sabrikation, durch die Alexandrien berühmt war (Willesiori), und die mit Kunst und Eigentüm-



651. Ptolemaos VI. Philometor zwifden Göttern. Berlin.

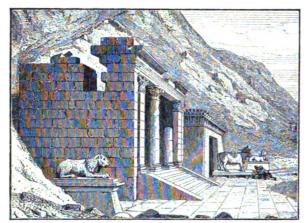

658 Zwei Apistempel beim Sarapeion von Memphis, jest wieder vom Sande bedeckt. (Mariette.)



652. Ptolemaos Philometor zwischen zwei Göttinnen. Berlin.



654. Seiligtum ber Aphrobite Zephyritis bei Alexandrien. (Rach ber Arch, Zeitung.)



655. Ptolemäos II. und Arsinoe. Sardonyz. Wien. (Furtwängler.)



656. Ptolemäos II. und Arfinoe. Sarbonyg Gonzaga. Betersburg. (Furtwängler.)

lichfeit geübte Torentit (S. 341). Gine beträchtliche Angahl ber uns noch erhaltenen Silbergefäße scheint wenigstens ber Urt nach alexan= brinisch zu sein; in ihnen herrschen nicht sowohl bie ftrengen Stilgesetze ber attischen Runft (Fig. 641), als vielmehr eine realistische Ornamentit, malerische Auffaffung, Borliebe für Genrefzenen, echt ägyptische Freude an Blumen und Kränzen (Fig. 640).

Es tonnte gar nicht ausbleiben, bag bie ausgesprochene Gigenart Alexandriens ber gangen bilbenben Runft ihren Stempel aufbrudte. Reine Stadt ber alten Belt fonnte fich an buntem Bolfergewimmel und an Lebhaftigkeit bes Strafentreibens mit Alexandrien meffen; bier sammelten fich alle Nationen, alle Raffen, Agypter, Griechen, Juden, vor allem bie schwarzen Rubier. Daburch erhielt bie Beobachtungs= gabe ber Alexandriner, geschärft burch anatomische und naturgeschicht= liche Studien, die bon ben Ronigen begunftigt murben, reichen Stoff und führte bei ihrer berüchtigten Spottluft, die fich auch gern in zugespitten Epigrammen Luft machte, zu einem fpottischen, oft berben ober geradezu abstogenden Realismus. Das ichon in ber alt= ägpptischen Runft reich vertretene genrehafte Element konnte in ber griechisch = agyptischen Belt am leichtesten wiederbelebt werben. In ben Strafen Alexandriens fanden fich die Borbilber für ben ichmachtenben 76,7 Strafenfanger (Fig. 657), ben feine Bare ausrufenben Bertaufer, ben eingeschlasenen Obsthändler mit seinem Affen, der das Haupt seines Herrn Erzstatuette. Paris. (Rayet.) als Jagbfelb benutt, ben ichlingenden Freffer, ben gantenden Beduinen



ober die teifende Alte, die nubische Schönheit, den Gaukler auf dem Krokobil; auch der angelnde (Fig. 658) ober ber heimkehrende Fischer, die alte Hirtin mit ihrem Lamm lagen nicht weit ab. Rudhaltlofe Charafteriftit, ohne allen Bedacht auf Schonheit ber Formen und Linien, beherrscht



658. Fifcher. Brunnenfigur aus Erz. Mus Bompeji. Reapel.



659. Gryllus: Aneias mit ben Seinen auf ber Flucht. Bompejanische Bandmalerei. (Ant. di Ercol.)

biese Runft. Sie hat ihr Seitenstud in ber Rhopographie bes Antiphilos (S. 308). Bon biesem ruhrte auch bie Erfindung ber Grylli ber. Die althergebrachten tierkopfigen Gotterfragen bes Millandes brachten ihn auf die Berwendung von Menschen mit Tierkopfen in parodistischen Szenen; fo treten Uneias mit feinem Bater Anchises und fein Sohn Ustanios in Gestalt agpptischer hunbsköpfiger Affen (Kynoskephaloi) auf (Fig. 659). Den Grylli verwandt ist die Verwendung der Bygmäen (eines Daumlingvolkes, bas am Nil hausen sollte, vgl. Fig. 316), zu allerlei Darftellungen, 3. B. bes falomonischen Urteils (Fig. 660), bas ben alexandrinischen Juden natürlich bekannt war. Bier liegen bie Unfange eines agpptisch=griechischen Spnfretismus in ber bilbenben Runft vor, ber sich spater weiter entwideln sollte (Fig. 879 f.).



660. Das falomonische Urteil. Ponipejanisches Bandgemalbe. (Phot. Sommer.)

Das Gegenbild jum Realismus, aus gleicher Freude am Rleinen hervorgegangen (vgl. Fig. 620), bilbet bas ibullifche Genre, wie es in ber Poefie zumeift Theofrit vertrat. Seinem "Beraklistos" entspricht ber kleine Berakles als Schlangenwurger (Fig. 661), bem homerischen Symnos ber kleine hermes im großen Leintuch, ber ben Rinderdiebstahl ableugnet. Nach Alexandrien gehört anscheinend auch der berühmte tanzende Sathr aus Rompeji (Fig. 662). Der Beift bes Ibnus lebt ebenfalls in ber bebeutenbften ber uns erhaltenen Schöpfungen alexandrinifcher Blaftit, ber öfter wiederholten Nilgruppe (Fig. 663), beren Original in hartem 75,1 ägyptischem Basalt gearbeitet war. Sechzehn muntere Kinder (Bertreter ber sechzehn Ellen, um bie ber Strom alljährlich anschwillt) spielen mit Krofobil und Schneumon ober benuten ben Leib bes alten "Baters Nil" als Tummelplat ihrer Luft; fie umtreifen ben Alten, klettern an ihm empor, fteben auf seinen Beinen, sigen auf seinen Schultern, bis fie ben Rrang in seinem Saar und bie Früchte seines Fullhorns erreichen, ohne bag er fich in seiner behaglichen Rube stören ließe. In dieser Weise hatte das altere Kunftlergeschlecht den machtigen segenspendenden Flußgott nicht bargestellt. Es klingt jest ein neuer Ton an; bas Behagliche, Fröhliche, was dem Auge Freude bereitet, die Bhantasie nicht aus dem Gleichgewicht bringt und die Seele nicht tief erschüttert, spricht am meiften an. An der Basis der Statue schlägt der vornehm heitere Ton wieder ins Burleste um, indem jene zwerghaften Bygmaen ben Rampf mit ben gefahrlichen Tieren bes Stromes fomifch parobieren (vgl. Fig. 619); bier berricht ber Geift bes "Frofchmausefrieges".

Alexandrinischer Realismus macht sich auch im Porträt geltend (vgl. Fig. 645). Ein in Ryrene gefundener trefflicher Ergtopf, der fruber falfclich auf Seneca bezogene Ropf eines alexandrinischen Dichters (Kallimachos? Fig. 664), andere Bildniskopfe in bunklem Stein bemahren bie icarfe Beobachtung und energische Charafterifierung ber alexandrinischen Runftler.



661. Heratles als Schlangenwürger. Erz. Reapel. (Bafis neu.)



662. Tanzender Satyr. Aus Pompeji. Erzstatuette. Reapel.



663. Gruppe bes Ril. Marmor. Batitan:



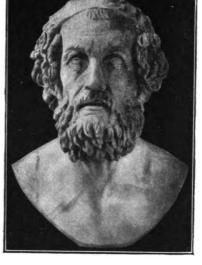

664. Sog. Seneca. Erztopf. Reapel.

665. Homerbufte. Sansfouci. (Brudmann.)

Man möchte auch den albanischen Torso des verwachsenen aber feinsinnigen Fabelerzählers Asop hierher verweisen, während in den Büsten des blinden begeisterten Sangers Homer 75,3 (Fig. 665) der Realismus sich in Poesie umwandelt. Alexandrinischen Einstuß bekundet auch das Relief des Archelaas von Priene mit der Apotheose Homers in seinem Heiligtum am 75,6



666. Daphne, in Lorbeer verwandelt. Marmor. (Brudmann.)

Fuße des Musenberges (Fig. 690); darauf weisen, mag auch das Relief in Aleinasien entstanden sein, die Gestalten Ptolemäos IV. Philopators und seiner Gemahlin Arsinoe, die den Dichter bekränzen. Wiederum sehlt es nicht am parodistischen Gegenstüd: der Maler Galaton verspottete grausam die Dichterlinge, die die Absälle Homers aufschlürsten. Die Einwirkung alegans drinischer Literaturstudien zeigt sich dis in die "homerischen Becher" der hellenistischen Beit, tönerne Nachbildungen silberner Becher mit mythologischen Bildern und Inschristen, ja bis in die römischen Bilderchroniken oder "ilischen Taseln", obsichon beide Denkmälerklassen nicht in Alexandrien selbst ausgeführt wurden.

Die starke Abhängigkeit der Kunst von der alexandrinischen Dichtung (Nikandros) tritt besonders beutlich in den der Plastik an sich wenig angemessenen Schilderungen von Verwandlungen zutage (Fig. 666). Andererseits erinnert die bei Zisteh im Delta gefundene Erzstatue des Apollon Mimaut an das Phrasengeklingel alexandrinischer Hymnen.

Die eigentlich schöpferische Zeit der alexandrinischen Kunst war das erste Jahrhundert, die Regierungszeit der drei ersten Ptolemäer. Unter Philopator erreichte der Homertultus seine Höhe; im Museion ließ er die Statue des Dichters inmitten seiner sieben angeblichen Geburtsstädte errichten. Der Toreut Upelles half den Homererklärern durch eine Nachbildung des Restorbechers. Bon Kunstgelehrten lebte Bolemon eine Zeitlang

in Alexandrien und Kallizeinos verfertigte bort einen Kunftlerkatalog. Aber im ganzen herrschte später eine kunstfremde Wissenschaft, bis Ptolemäos VIII. Physkon um 146 durch Verjagung der Künstler dem ganzen Kunstbetrieb ein Ende machte. Die Folgezeit bis zur Einverleibung Agyptens in das römische Reich (30) ist für die Kunst ohne Belang.



667. Graberformen in Betra. (Rach Brunnow-Domaszewsti.)

Sprien. Ahnlich wie die Ptolemaer in Agypten übernahmen die Seleukiden in Sprien ein Reich mit uralter Rultur und Runft; schloß es boch Mesopotamien und Berfien ein. Es ift eine ber empfindlichsten Luden in ber Geschichte ber hellenistischen Runft, bag bier literarifche wie monumentale Quellen gleichmäßig berfagen. Im Beften ber Monarchie, in bem norblichen Sprien und Aleinasien, wird griechische Runft vorgewaltet haben. So in der Baukunft. Das "fcone Antiochien" war eine helleniftische Mufterresibengftabt (S. 288); höfische Feste im naben Buftort Daphne wetteiferten mit benen in Alexandrien (G. 340 f.). Wenn Antiochos Epiphanes um 175 bas peifistratische Olympieion in Athen im großen Stile weiterzubauen unternahm, fo war baran höchstens ber bamals in Griechenland noch wenig angewandte korinthische Bauftil ungewöhnlich (Fig. 576). Auch bei bem von Stratonike um 290 erbauten Tempel ber Anaitis in Hierapolis waren die Kunstsormen gewiß griechisch, mochte auch die Anlage hier wie bei anderen Tempeln manche burch Rultusforderung und Landesbrauch bedingte Besonderheit aufweisen (S. 315). Das Eindringen griechischer Formen in beimische Bauweise machen bie Graber ber nabataischen hauptstadt Betra, halbweges zwischen bem Toten Meer und bem Arabischen Meerbusen, anschaulich (Fig. 667). Die alte Turmform ber flach aus ber Felswand herausgearbeiteten Grabfaffaben mit einfachem ober boppeltem Binnenkrang (ab) fcmudt fic zunächst mit einer griechischen Türumrahmung (b), während andere Gräber entweder nach nordfprifder Beise oben im Salbrund abichließen, ober eine etwas veranderte Turmform mit fcmerfälligem Treppenausbau (c) bem benachbarten Agypten bie Hohlkele entlehnt. Dann machft ber hellenistische Ginfluß, indem unter der Sohlkehle sich griechisches Gebalk einstellt und Bilafter mit einem berfummerten ionischen, auf Studausführung berechneten Rapitell bie Eden bes Grabes und die Pjosten der Tür einnehmen (d), bis endlich eine Art von verbildetem Trigluphon ben Fries bunt macht (e). Gine ahnliche Berbindung altheimischer Art mit hellenistischen Formen weisen die Grabfassaben und die freistehenden Felegraber bei Ferusalem auf (Fig. 668). Leiber find bie Refte ber Burg bes Syrtanos (um 180) bei Besbon (Arat-el-Emir) noch nicht genauer bekannt. Bon Ginzelheiten mogen Saulenbasen nach perfischer Beise (Fig. 178) erwähnt werben, daneben aber auch folche in Geftalt einer Blume, aus der der Saulenstamm emporwachst (man tann an Ugypten, Fig. 78a, ober an die belphische Atanthossäule, S. 247, er-



668. Sog. Grab des Absalom. Jerusalem. (Lübke.)



669. Ornament von einem jüdischen Sartophag. (Lüble.)



670. Tyche. Marmor. Batikan.



671. Herakles am hesperibenbaum. Erzstatuette aus Bybios. Brit. Museum. (Anc. Marbles.)

innern), phönikische Bolutenkapitelle (Fig. 151), Bekrönungen mit ägyptischer Hohlkehle ober affyrischem Zinnenkranz. Man sieht, wie verschiedene Elemente sich hier mischen. Wo die Ornamentik auf griechische Borbilder zurückgeht, hat sie, besonders beim pflanzlichen Ornament, einen provinziellen Beigeschmad angenommen (Fig. 669).

Roch weniger als von der Bautunft wissen wir von sprischer Stulptur. Eines der populärsten Bilbwerke war Euthchides' sitzende Stadtgöttin von Antiocheia (Fig. 549), der sich eine stehende "Tyche der Antiocheer", das beliebteste Bild der Glücks-74.4 göttin in späterer Zeit, an die Seite stellt (Fig. 670). In Daphne stand ein vergoldeter kitharspielender Apollon von Brhazis (S. 300), während auf den



672. Gruppe vom Grabmal Antiochos'I. von Kommagene auf dem Nemrud-Dagh. (Humann.)

Münzen ein auf bem Omphalos sitzender Apollon mit Pfeil und Bogen besonders häusig erscheint, daneben auch ein elegant an einen Dreifuß gelehnter Apoll. Im ganzen scheint es aber nach den Münzen, als ob die Götterbilder meist Kopien oder leise Umwandlungen älterer Statuen gewesen seien, teils archaischer, teils klassischer, wie der Parthenos oder des olympischen

Beus. Eine in Byblos gefundene Erzstatuette bes Herakles (Fig. 671), die auf Münzen von Tyros wiederkehrt, verdient um ihres prohigen und trohigen Auftretens willen Beachtung, weil sie hierin und im Standmotive völlig mit einer ehernen Statue übereinstimmt, in der man den sprischen Prätendenten und König Alexandros Balas (um 150) erkennen will.

Der Ginfluß hellenistischer Bildfunft auf ben fernen Often erhellt teils aus den Münzen bortiger Herrscher bis nach Baktrien (Fig. 647) und Indien (mahrend die Parther eigene Bege berfolgen), teils aus beutlichen Spuren in ber Runft bes Indusgebietes. Sier mischt fich Gin= heimisches mit Frembem, ähnlich wie bas neuer= bings in Kommagene zutage getreten ift. Dort errichtete ein Rleinfürft, König Untiochos I. Epiphanes (geft. um 34), ein Roloffalbenkmal. Auf bem 2000 m über ben Guphrat fich erhebenben Remrub=Dagh bei Samofata erbaute er sich eines ber umfangreichsten er= haltenen Grabmaler. Der Grabhügel hat 150 m im Durchmeffer; jeberseits liegt ein Altarplat. Im hintergrunde ber beiden Altar= plate prangt jedesmal die Reihe ber aus großen Bloden aufgemauerten thronenben Statuen

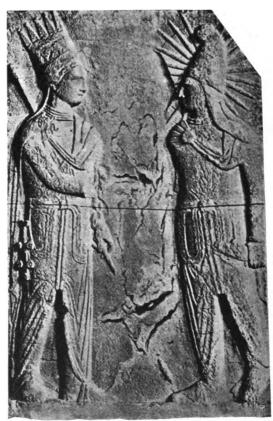

Bloden aufgemauerten tyronenden Statuen 673. Antiochos I. begrüßt den Sonnengott. bes Königs inmitten der Götter (Fig. 672); Kolossalrellef vom Nemrud-Dagh. (Humann-Buchstein.)

Springer, Runftgefdichte. I. 8. Aufl.

zu beiben Seiten stehen kolossale Reliefs ber boppelten Ahnenreihe, der persischen und der makedonischen, je mit Dareios und mit Alexander dem Großen beginnend, in verschiedener Tracht; oder wir erblicken Darstellungen von Begegnungen des Königs mit Göttern (Fig. 673). Die Gesamtanlage ist großartig, die Aussührung halbbarbarisch — das war das Ende der hellenistischen Hoskunst. Das Königreich Syrien selbst hatte schon 64 zu existieren ausgehört.

Läßt sich so hellenistischer Einsluß nach Often wenigstens in einzelnen Beispielen verfolgen, so versagen die Zeugnisse völlig, wenn es sich um Nachwirkungen der altorientalischen Kunft auf die zugewanderten Griechen handelt. Kennten wir Seleukeia am Tigris, die Babylon benachbarte große östliche Hauptstadt des Syrerreiches, so würden wir vielleicht deutlicher sehen. Denn es ist kaum benkbar, daß so bedeutende Kunstrichtungen, wie sie einst am Tigris und in



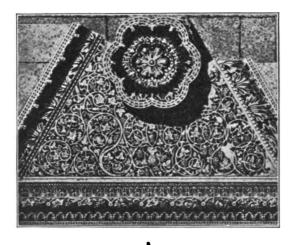

674. Bon ber Fassabe von Michatta. Berlin. (Brunnow.) in romifchen und bnantinischen Zeiten.

Berfien geherrscht hatten, spurlos verschollen fein follten. Benigftens in ber Architet= tur möchte man Überrefte babon erwarten. Die Frage ist aufgeworfen worden und ber= bient forgfältigste Erwägung, wie weit bie spätere Architektur bieser Gegenden, zumal aus der frühchriftlichen Zeit, Elemente einer folden orientalischen Baufunft bewahrt habe, welche einen Rückschluß auf die helle= nistische Zwischenzeit gestatten würden. Die= selbe Frage gilt auch ber mit ber Architektur engverbundenen Ornamentit. Diese be= herrschte einen Haupthandelsartikel Spriens, bie "affprischen" Teppiche mit ihren Blumen= muftern und phantaftischen Tieren, wie fie noch heute in ben perfischen Teppichen mit ihrem bunkeln Grunde weiterleben. Diefer Teppichcharakter hat sich z. B. in ber Orna= mentfaffabe von Michatta, einem Buftenichloß ghaffanischer Beduinen aus bem 4. bis 6. Sahr= hundert, mit ihrem wirfungsvollen Tiefen= bunkel, erhalten (Fig. 674). Ift uns hier etwa ein Nachglang jener verlorenen mesopotamisch= fprischen Runft erhalten? Man barf hoffen, daß einmal methodische Ausgrabungen in Mesopotamien auf diese für den Zusammen= hang orientalischer, hellenistischer und altchrift= licher Kunft überaus wichtigen Fragen sichrere Antwort geben werden als sie zurzeit mög= lich ift; vielleicht liegt hier eines ber wich= tigsten Rapitel ber Runftgeschichte noch unter ber Erbe geborgen, wichtig für eine vollere Renntnis ber helleniftischen Runft, aber noch wichtiger für die Frage nach ben Ur= sprüngen gewisser Erscheinungen ber Runft

Bergamon. Bon ben Staaten im Norben Rleinafiens wiffen wir in bezug auf bie Runft vom Bontos nichts, von Bithynien nichts Busammenhangenbes; Die Unlage ber Sauptftabt Nitaa (S. 287 f.), ber bithynische Runftler Dobalses (S. 335) und ber Ralchebonier Boethos (S. 337) murben icon fruher ermahnt. In bem neugegrundeten Ilion erbaute icon Lyfi= machos einen neuen Tempel Athenes, von bem fich einige Metopen, am beften eine mit bem auffahrenden Belios, erhalten haben. Go bleibt nur Pergamon, ber jungfte und fur langere Reit Kleinste Staat, ber sich aus ber in Stude Berschlagenen Weltmonarchie Alexanders ablöfte (283). Er befag an ber Dynaftie ber langlebigen Attaliben eine Reihe tuchtiger Berricher, bie fich von ben Atolemaern burch einen mehr burgerlichen Charafter, nach Art ber Florentiner Mebici, unterschieben und im Gegensatz gegen Alexandrien bie attischen Überlieferungen hochhielten; Attalos I. beschenkte Athen mit Gruppen (S. 357), Eumenes II. und Attalos II. mit großen Hallen unter ber Afropolis (Fig. 388) und am Markte (Fig. 596). Im Wetteifer mit ben Btolemaern begunftigten bie Attaliben bie gelehrten Stubien; ihre Bibliothet (Fig. 602) war weit und breit berühmt. Ferner sammelten die Könige mit kunfthistorischem Intereffe im Ginklang mit ben tunftgefchichtlichen Studien ihrer Gelehrten, deren Sauptvertreter Antigonos jugleich Runftler mar, altere Bilbwerke, felbst archaische von Bupalos und Onatas (S. 331). Es ift vielleicht nur ein Zufall ber Überlieferung, wenn einzelne Seiten ber Runft uns als besonders charakteristisch für Pergamon erscheinen.

Unter ben pergamenischen Götterbilbern erhalt lediglich Phyro= machos' Astlepios (2. Jahrhundert), ber für bas berühmte Astlepieion geschaffen marb, Lob; er wieberholte ein altes Motiv, mit einem etwas leeren Gesichtsausbrud (Fig. 675). Andere Statuen, bes Beus, ber Athene, eines Hermaphrobiten, haben bie bortigen Ausgrabungen zutage geförbert. Bon besonberer Schönheit ift ein 73,3.'4 weiblicher Ropf, der der Aphrodite von Melos nicht gang fernsteht. Auch eine Göttin (Hera?) von majestätischem Auftreten (Fig. 676) wird hierher gehören.

> Die aus allen Teilen Griechenlands in Bergamon zusammen= ftromenben Runftler fanden reiche Beschäftigung bei ben Ronigen Attalos I. und Eumenes II., die ihre Siege über die in Rlein= asien eingebrochenen wilben Galater burch ausgebehnte Kunst= 675. Astlepiostopf nach Phyroschöpfungen feierten. Rönig Attalos I. (241-197) ftiftete in ben zwanziger Jahren auf bem Tempelhofe ber Athene Polias



machos. Rom. (Röm. Mitt.)

in Bergamon (Fig. 613) eherne Statuen und Statuengruppen, die Szenen aus ben Kriegen gegen die Galater und seine übrigen Feinde, namentlich Antiochos Hierax von Sprien, schilberten. Die Ramen einzelner Runftler haben fich auf ben allein übrig gebliebenen Sockeln erhalten. Gin Chrenplat unter ihnen icheint Epigonos zu gebühren, neben bem von Blinius Antigonos, Phyromachos und Stratonikos genannt werden; letterer gehört jedoch vielleicht, Bhyromachos ficher erst einer späteren Zeit an. In welcher Beise bie einzelnen Bildwerke angeordnet waren, um ichlieflich einen einheitlichen Gindrud zu erweden, wissen wir nicht; wir muffen es schon als ein Glück preisen, daß uns vereinzelte plastische Schöpfungen, offenbar Arbeiten ber vergamenischen Schule, aus Kleinasiatischem Marmor von ben korafischen Inseln (Phurni) gefertigt, einen Einblick in die Auffassung und Rompositionsweise, die bei der Schöpfung bes großen Beihgeschenkes maltete, gemähren. Im sog. sterbenden Fechter bes kapitolinischen 703 Mufeums (Fig. 677) erbliden wir einen fterbenben, auf ben Schild niebergefunkenen Galater; als folden bezeichnen ihn bie Waffen, die gebogene Trompete, bas halsband, die im Ropfthpus,





676. Gewandstatue. Kapitol. (Brudmann.) 678. Galater und sein Belb. Marmor. Rom, Thermenmuseum. in Haar= und Barttracht, im Körperbaue beutlich ausgesprochene Rasse. Bewunderungswürdig sind die unverhüllte Wahrheit, die padende Krast der Schilderung, aber nicht minder die eble Gesinnung, die selbst dem besiegten Barbaren gerecht wird. Ist dieser Held Roland etwa der hochgepriesene "Trompeter" des Epigonos? Der gleichen Quelle entstammt die ludovissische, früher Arria und Pätus getauste Gruppe des Thermenmuseums in Rom (Fig. 678). Ein 70,4 galatischer Häuptling hat, um sich und sein Weib der schimpslichen Gesangenschaft zu entziehen, diese soeden getötet und stößt nun in wildem Trope sich selbst das kurze Schwert in die Brust. Auch hier tritt uns bei naturalistischen Formen das gleiche Pathos entgegen.



677. Sterbenber Galater (fog. fterbenber Fechter). Marmor. Rapitol. (Brudmann.)



679. Tote Amazone. Marmor. Reapel. (Brudmann)



680. Toter Gigant. Marmor. Neapel. (Brudmann.)

Aus bemselben Anlaß, in ähnlicher Form, stiftete König Attalos ein Weihgeschent auf die Akropolis zu Athen. Bier umfangreiche Gruppen von halblebensgroßen Statuen versherrlichten die siegreichen Kämpse der Götter gegen die Giganten, der Athener gegen die Amazonen und gegen die Perser, der Pergamener gegen die Galater. Mythische und historische Kämpse rücken dicht aneinander, die Könige von Pergamon erscheinen als die Bollender des von den Göttern begonnenen, von den Athenern fortgesetzten Kampses gegen barbarische Gewalten (vgl. S. 204. 217 f.). Bon diesem Weihgeschenke des Attalos haben sich gleichsalls allerlei Kopien



681. Ropf eines toten Berfers. Marmor. Bom Balatin. Rom, Thermenmuseum.



682. Kopf eines Pergameners. Marmor. Brit. Museum.

erhalten. So erblicken wir im Louvre einen jungen Galater, ber hart bebrängt auf das linke 70,5 Knie gesunken ist und dem Angreiser kampsmutig entgegenblickt, im Museum zu Benedig einen andern jugendschönen Galaterhäuptling, der zum Tode getroffen auf seinem Schilbe liegt. Andere Statuen getöteter Amazonen (Fig. 679), Giganten (Fig. 680), kämpsender und gefallener Perser 70,6 bewahren die Sammlungen in Neapel, in Benedig, im Louvre, im Batikan. Daß die gleichen oder ähnliche Gruppen auch in größerem Maßstad existierten, scheint ein herrlicher lebensgroßer Kopf eines toten Persers (Fig. 681) zu beweisen. Von den Siegern ist bisher keiner zum 70,2



683 Sipenber Faustlämpfer. Erz. Rom, Thermenmuseum

Vorschein gekommen; nur einzelne Köpfe (Fig. 682) werden mit Wahrscheinlichkeit hierher bezogen. Dagegen haben Ausgrabungen in Delos den ausgezeichneten Torso eines fallenden pergamenischen Kriegers ergeben, 70,7 das Überbleibsel einer Gruppe des Rikeratos, die bestimmt war einen Galatersieg des Prinzen Philetäros in den sechziger Jahren des 2. Jahrhunderts zu seiern. An solchen späteren Galatergruppen waren vermutlich auch Phyromachos und Stratonikos beteiligt (vgl. S. 355).

Der ausgesprochen ethnologische Bug in ben alteren pergamenischen Schöpfungen ift auch bem mefferschleifenben Stythen zu Florenz eigen, ber aus bem gleichen Marmor 69,7 von Phurni wie jene Galatergruppen gearbeitet ift. Er bilbete einen Teil einer Marinas= gruppe, von ber ber hängende Marinas noch in mehreren Exemplaren erhalten ift. Rach Pergamon scheint auch ber 1884 in Rom gesundene sitende Faustkampfer (Fig. 683) zu weisen, der mit unerbittlicher Bahrheit einen Selben ber Palaftra wiebergibt und felbst die Verftummelungen an Nafe, Mund, Ohren. Armen zu betonen nicht vergift. Die Auffassung ift weit realistischer als in bem olympischen Erzkopfe (Fig. 546); man sieht mit Staunen, welche Klaffe von Leuten bie

Verherrlichung durch eine virtuos entwidelte Kunft in Anspruch nahm. Ferner darf der sog. barberinische Faun in München, ein Sathr, der nach reichlichem Trunk einen schweren 69,5 Schlaf schläft und ungezwungen alle Glieder streckt, ein griechisches Originalwerk, wegen seiner meisterhaften Naturwahrheit in diesen Zusammenhang versetzt werden.

Während Attalos I. durch glückliche Kämpse und sein Bündnis mit Rom das pergamenische Königreich besestigte, gelang es seinem Sohne Eumenes II. (197—159) infolge seiner Teilnahme am Kampse Roms gegen die Sprer und an der Entscheidungsschlacht bei Wagnesia (190) sein Reich über den größten Teil des vorderen Kleinasiens auszudehnen und Pergamon zu einer Großstadt auszugestalten (Fig. 613, Nebenkärtchen), der auch der Park (Nikephorion) nicht sehlte. Diesem Entwickelungsstadium gehört der Riesenaltar (34,60 × 37,70 m) auf der

Burg von Pergamon an, den Eumenes etwa um 180 v. Chr. als Gesamtdenkmal seiner Siege über Nabis, Antiochos, Prusias und die Galater errichtete (Fig. 613 f.). Die davon wiedersgewonnenen Reste bilden einen Hauptschmud des Berliner Museums. Prachtalkäre waren nichts Neues (S. 270. 343), aber hier war doch etwas Ungewöhnliches geleistet. An dem Untersdau, in den die zur Plattsorm führende breite Treppe einschneidet (Fig. 684), zog sich ein 130 m langer Fries, die Gigantomachie darstellend, hin; ein kleinerer Fries mit der auf



684. Ede bes pergamenischen Altars. Berlin, Bergamonmuseum.

72,2.3 Pergamon bezüglichen Telephossage, in maßvoll malerischem Stile gehalten, umzog den Mittelsraum der Plattform, auf dem der große Altar stand. Daß man zur Verherrlichung eines historischen, kaum vergangenen Ereignisses ausschließlich auf eine mythologische Szene zurückging, den Sieg über die Barbaren wiederum, wie in der attalischen Gruppe, in dem vordisdlichen Siege der Götter über die Giganten seierte, erinnert ebenso an die Runstsitte des perikleischen Zeitalters (S. 204), wie an hössische Wendungen der gleichzeitigen Poesie. Dabei aber führt uns die Gigantomachie in eine neue, ungeahnte Welt. Es sind nicht nur Schilderungen voll wuchtiger Kraft, packender Raturwahrheit und leidenschaftlich dramatischen Ausdruckes, sondern es strömt eine überquellende, rauschende Lebensstülle auf uns ein. Überraschend wirkt in dieser Spätzeit die saft unbegrenzte erfinderische Begabung, die einen disher unerhörten Kreis götts

licher Wefen nicht blog aus bem Olymp, sonbern auch aus bem Areise ber Geftirne, aus bem Dunkel ber Unterwelt, aus ben Tiefen bes Weeres ausbietet und ebenso aus ben balb rein mensch= licen, balb ichlangenfüßigen, bald geflügelten, bald lowenfopfigen (Fig. 685) Gigantenfiguren fpricht. Bis zum Phantastischen hat sich bie Erfindung gesteigert. Wie kühn ist die Bilbung der drei= köpfigen Hekate, die, von den Höllenhunden unterftütt, mit ihren drei Armpaaren Angriff und Abwehr gleichzeitig übt! Großartig ift Zeus' fiegreiche Macht bargeftellt, wie er mit Blit 71.3 und Agis brei Giganten zu Boben schmettert. Bon erhabener Schönheit ist ber bogenichießenbe Apollon (Fig. 685), schwungvoll der Bug des Helios (Fig. 686). In der Schilberung der Giganten erscheint die rohe elementare Naturkraft mit raffinierter Schärfe ausgeprägt; es fehlen aber andererseits auch nicht, wie 3. B. in der Athenegruppe (Fig. 687), einfach menschliche 71,2 ruhrenbe Buge. Tiefer ftummer Schmerg brudt fich bier fowohl in bem Ropfe bes von einer Schlange umwundenen Giganten Alkhoneus, wie in der aus dem Erdboden auftauchenden Geftalt ber llagenden Erbgottin, ber Mutter ber Giganten, aus. Die Gigantomachie hat zuerft unfer früher recht ungunftiges Urteil über ben Bert ber Runft in ber Diabochenzeit abanbern belfen. Es scheint, als ob bie furchtbare Gefahr, die ber hellenischen Bilbung burch die Ginbruche ber Barbaren, bas Borspiel ber Bolfermanberung, brobte, bie Lebensgeifter ber Griechen gewaltig



Leon und Aiher. Apollon. 685. Bom pergamenischen Gigantenaltar. Berlin.



686. Belioggruppe von bem pergamenischen Gigantenaltar. Berlin.

Digitized by Google

-····

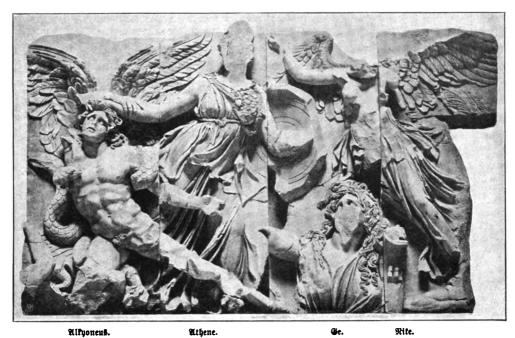

687. Athenegruppe bom pergamenischen Gigantenaltar. Berlin.

angesacht, ihre schöpserische Kraft neu geweckt und die Phantasie zu mächtigem Ausschwunge geshoben hätte. Dabei würde man aber dem Werk unrecht tun, wollte man den phidiasschen Maßstad zur Beurteilung anlegen. Aus der klassischen Zeit ist inzwischen eine Barockzeit ges 71,4.5 worden. Dem entspricht auch die neue Kunstsprache, das starke Pathos der Köpse, die meistens derb kräftige Behandlung des Nackten, das essekvolle Rauschen der tief ausgehöhlten Gewänder, das rastlose Ineinandergreisen immer neuer Gewaltsamkeiten, der völlige Verzicht auf einen ruhigen Hintergrund. Der Fries ist ebenso weit entsernt das Höchste der griechischen Kunst zu bezeichnen, wie der Laokoon, mit dem er vielsache Berührungspunkte dietet; aber als bloße Dekorationsarbeit abschähig behandelt zu werden verdient er ebensowenig, wie etwa Rubens' Bilderzyklus aus dem Leben Marias von Medici. Wer der Ersinder war, wissen wir nicht; von den ausssührenden Künstlern nennen die Inschriftbruchstücke Dionystades, Menekrates, Orestes u. a. Daß der Fries nicht ohne Nachwirkung blieb, beweisen unter anderem Reliefs bruchstücke vom Athenetempel in Kriene; auch Sathrn im Gigantenkamps erscheinen wie ein Sathrspiel zu jener Göttertragödie.

Eumenes umgab auch ben Tempelhof ber Athene mit einer boppelftödigen Säulenhalle 71,1 (Fig. 613 f.). Die hier angebrachten Geländerreliefs mit aufgeschütteten Waffen (Fig. 688), für die der Scheiterhaufen Hephäftions (S. 289) das Borbild geliefert hatte, haben bis zur Basis der Trajanssäule, die mit bescheidenem landschaftlichen Hintergrund ausgestattete Szenensfolge des Telephosfrieses ebenso wie die Galatergruppen dis auf die römischen Sarkophage nachgewirkt. Die künstlerische Fürsorge der pergamenischen Könige beschränkte sich aber nicht auf die Hauptstadt. Ein kolossaler Altar in der hellespontischen Stadt Parion, von Hermoskreon erbaut, übertraf wenigstens an Größe (180 m im Gevierte) den pergamenischen. Ein Tempel der Königinmutter Apollonis in ihrer Geburtsstadt Kyzikos ward durch die Säulensreließ (S. 311) berühmt, die die Mutterliebe verherrlichten und zum erstenmal römische Gesstalten, Romulus und Remus, in den griechischen Bilderkreis einführten. In Pessinus ward

bie Göttermutter von Attalos I. durch marmorne Prachtbauten bafür entschädigt, daß fie 205 ihren heiligen Stein an Rom hatte abtreten muffen. So warf die Bererbung des pergamenischen Reiches an Rom ihre Schatten voraus.

Im Gegensate zu der ftattlichen öffentlichen Baukunst war der pergamenische Königs= palast (Fig. 593) einsach und begnügte sich mit farbigem Stuckbewurf statt kostbaren Warmors (S. 318); ein Balaft in Tralles war aus Luftziegeln erbaut. Dabei entbehrten aber die Balafte nicht bes Schmudes funftvoller Mofaitfugboben (G. 333), und auch bie höfischen Rleinkunfte, Gemmenschnitt und Toreutik, blühten. Boethos von Kalchedon und Stratonikos von Kyzikos (S. 355) waren auf diesem Gebiete mit Ruhm tätig. Es scheint, daß Bergamon hierfür wie für Beberei und Teppichftiderei einen Mittelpunkt bilbete; golbburchwirkte "attalische" Gewebe erwarben fich in Rom hohes Unsehen. Auch bas irbene Geschirr von Bergamon war gesucht.



688. Bon ber Bruftung bes oberen Stodwerts ber Bafilita in Bergamon. Berlin.

Dit bem Erloschen ber attalischen Dynastie (133) erlischt auch bie besondere pergamenische Runft. Unter ben übrigen jum pergamenischen Reiche gehörigen Örtlichkeiten tritt Ephefos hervor, bas einige Runftler aufzuweisen hat. Gine gewiffe Berwandtichaft mit ben pergamenischen Rampfgruppen tehrt in bem fog. borghefischen Fechter wieder, bem Berte bes Agafias bon 72.4 Ephesos. Ein Krieger in weit vorgestreckter Stellung beckt fich mit bem Schilbe gegen einen (unfichtbaren) Reiter, um im nächften Augenblide selbst zum Angriffe vorzugehen. Trot ber heftigen Bewegung ber Geftalt und ber Aufregung, die fich im Ropfe kundgibt, erbliden wir in der Statue boch zumeist nur eine Schauftellung der allerdings großen anatomischen Rennt= niffe bes Meifters.

Rhodos und das Maandergebiet. Das subweftliche Rleinasien bilbet wie staatlich, so auch in ber Runft ein vom pergamenischen Reiche merklich unterschiebenes Gebiet. In ber Bautunft herricht, wie wir faben, hermogenes (S. 311. 313). In ber Blaftit gibt allem Anschein nach Rhodos ben Ton an; wenigstens fügt sich was wir aus ben Städten am Maandros (Briene, Magnefia, Antiocheia) tennen gelernt haben, einigermagen bem Bilbe beffen ein, mas mir über Rhodos boren.

Rhodos hatte schon durch Lysipps Helios, sodann zur Zeit seines neuen Ausschwunges, nach der glücklich überstandenen einjährigen Belagerung durch Demetrios (304), durch Chares, den Schöpfer des berühmten Rolosses (S. 299), mit Sikyon in Verbindung gestanden. Mehr als hundert Kolossalftatuen in Rhodos, darunter fünf von Bryazis (S. 300), drückten die Macht und den Stolz des Staates aus, der als Haupt einer mächtigen Hansa emporblühte. Das große Erdbeben von 227 (?) besesstigte nur die Handelsstellung von Rhodos. Zwei Jahrhunderte hindurch (250—50) ward dort ganz in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Brauche der Spätzeit eine eifrige Fabrikation von Porträtstatuen betrieben, an der zahlreiche Künstler aus Rhodos und seinem Festlande, aber auch aus größerer Ferne, teilnahmen. So bildete Rhodos den Brennpunkt sur weite Strecken; Timocharis von Eleuthernä arbeitete z. B. außer sur Rhodos und die Nachbarinseln auch für Sidon, andere für Besteller in Kilikien, Kreta, Chios,



689. Aphrodite von Melos. Louvre.



691. Polyhymnia (Ropf erganzt). Berlin.

ja fogar in Olynthos. Aus älterer Zeit ift nichts erhalten. Dafür konnen bie älteren Bilbwerke aus Magnesia eintreten, namentlich bie bom großen Altar bes Artemision. Bahrend bie Amazonenkampfe am Friese bieses Tempels so unbebeutenb find, als ob sie römische Sarkophage vorbereiten wollten, zeigen bie birtuos behandelten Götter bes Altares eine großere Anlage; völlig berschieben bon bem rauschenben Schwunge pergamenischer Gewänder bilben bie Gewänder wenige breite Falten, benen kleinere Motive beigemischt find. Größere . Figuren find regel= mäßig aus mehreren Bloden jusammengeset, mit befonders angeftudten ober eingesetten Fliden; alles nicht Sichtbare ift bernachlässigt. All bieses gilt auch von dem hervorragendsten Uberbleibsel dieser Kunststuse, der Aphrodite von Welos (Fig. 689), die allem Anschein nach ein 73,1.2 Künstler aus Antiocheia am Mäandros, Alexandros, im 2. Jahrhundert geschaffen hat. Seit der Auffindung der Statue (1820) in einer Nische (Exebra) auf der Insel Melos ift der Tatbestand in einzelnen Bunkten, besonders hinsichtlich der Zugehörigkeit des Basisskückes mit dem Künftler= namen, verdunkelt geblieben und dadurch die Auffassung und chronologische Bestimmung erschwert worden. Die Frage wird dadurch noch weiter verwickelt, daß wir das vorliegende Exemplar und die Originalschöpfung, die ficherlich bem 4. Jahrhundert angehörte (S. 269), zu unterscheiben haben. In letterer faßte die Göttin wahrscheinlich mit beiben Händen den Schild des Ares; so tannte ber Dichter Apollonios von Rhodos bas Werk. In ber melischen Statue bagegen ftand allem Anscheine nach neben bem linken Beine ber Göttin eine jugendliche Herme und ihre Linke hielt einen Apfel (Melon), das rebende Bappen ber Insel. Dies war freilich eine



690. Apotheose Homers. Marmorrelief von Archelaos von Priene. Brit. Museum.

arge Schlimmbefferung bes ur= sprünglichen Motivs, mit ber nur Schönheit bes Erhaltenen einigermaßen berföhnen fann. Denn noch aus ber Umarbeitung leuchtet die ftolze Erhabenheit der Göttin herrlich hervor; die Wiedergabe des schwellenden Fleisches im nachten Oberkörper, der Ausbrud hoheit= voller Unnahbarkeit in Ropf und Blid ift bollendet. Auf die all= gemeine Berwandtschaft mit einem pergamenischen Frauenkopf warb schon oben (S. 355) hingewiesen. 73,3,4 Dieser ift weicher in ben Formen, barin einem geschmeibigen Diony= 73,6 fos aus bem benachbarten Tralles vergleichbar, bem ein großartigerer Genoffe in dem Neapler Torso 73.5 besselben sigenden **Gottes** Seite steht.

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts genoß Philiskos aus Rhodos als Marmorbildner hohen Ruf. Eine Aphrodite, ein Apoll mit Schwester und Nutter und den neun Musen wurden

später in Rom bewundert. Wir vermögen uns wenigftens die Musen noch aus einer Basis von Halikarnass und aus bem Relief mit ber 75.6 "Apotheofe Homers" (Fig. 690) vorzuftellen, bas Archelaos aus bem naben Priene gegen Enbe jenes Jahrhunderts für einen siegreichen Dichter schuf (S. 350). Die meisten ber bier auf bem Musenberg auf-75.5 tretenden Mufen kehren in Statuen wieder, von benen bie fog. Bolyhymnia in Berlin am bekannteften ift (Fig. 691). Gine etwas überfünftelte Faltenbilbung bei hoher Gurtung und eine Borliebe für burchscheinenbe Seibengewänder ift charatteriftisch, babei in ruhig ftebenben Figuren bas breite Auflagern des Gewandes um die Füße. Dieselben Motive beherrichen die gahlreichen kleinafiatischen Portratftatuen ber Spatzeit, die Grabreliefs aus Rleinafien (Fig. 692) und bon ben Inseln, Die Tonfiguren. Nadtes ift, in ftartem Gegensatz gegen bie fraftigen Formen ber pergamenischen Runft, leicht etwas verschwommen gebildet. biese "rhodische" Runft ihre eigene Formensprache; in den oft etwas ge= zierten Stellungen und ben überfunftelten Falten möchte man fie ber flostelreichen afiatischen Berebsamteit vergleichen. Die Manier halt sich noch burch bas 1. Jahrhundert ber römischen Herrschaft.



692. Grabrelief aus Smprna. Berlin.

Bu Beginn bes letten vorchriftlichen Jahrhunderts erlebte Rhodos, das wegen seiner Parteinahme für Perseus von den Römern stark benachteiligt worden war, einen letten Aufschwung und trat gewissermaßen das Erbe Pergamons an. Wissenschaft und Rhetorik blühten,

Manner wie Poseibonios, "ber lette bebeutenbe und felbständige Bertreter bes Bellenismus", Do-Ion, Hermagoras zogen Scharen von Schülern, auch aus Rom, nach Rhodos. Damals, vielleicht gar erft nach ber glücklichen Abmehr Mithradats (88), entstanden bie beiben gewaltigen Berte, bie als befonders bezeichnend für eine auf bas Roloffale und Bathetische zielende Richtung ber rhobischen Runft gelten und die an die älteren Bathosgruppen (S. 305 ff.) anknupften. Der fog. farnefifche 72,5 Stier (Fig. 693), bas Werk zweier Brüder Apollonios und Tauristos aus Tralles, schilbert auf Grund einer euripideischen Tragobie die Strafe, die Bethos und Amphion, die Cohne ber Antiope, an Dirte, ber Beinigerin ihrer Mutter, vollziehen. Schauplat bes Greigniffes auf bem Ritharon in Bootien wird burch



693. Der farnefische Stier, Koloffalgruppe. Reapel.

ben kleinen Berggott und einen Sund nebst anderen Tieren am Fuße bes Felsens angebeutet. Durch unrichtige Erganzung ift bie Feffelung Dirtes an ben Stier untlar geworben, aber bas Motiv worauf bie Birtung beruht, ber Gegenfat ber hilflosen, vergebens um Onabe flebenben Dirte gu ben erbarmungslosen Rachern ihrer gefrankten Mutter, ift beutlich zu erkennen. Offenbar war die Gruppe ursprünglich auf einen Standpunkt berechnet, wo Dirke vorn die Mitte einnimmt und hinter ihr ber Stier und bie beiben Junglinge fich aufbauen. Antiope, beren Anwesenheit freilich wohlmotiviert ift, ja gur Rechtfertigung ber graufen Sat als einer Bietatspflicht erwunscht erscheint, ift auf diese Beise unsichtbar; sie ift ein Zusatz antoninischer Zeit, als die erhaltene Kopie ber Originalgruppe für eine von allen Seiten sichtbare Aufstellung in den Caracallathermen gearbeitet warb. Das fehr elegante Gewand ber Dirte, bas an bie eben geschilberte Gewands behandlung aus dem Kreise des Philistos (S. 365) anknüpft, erinnert ftark an das der berühmten schlummernben Ariadne, die daber wohl dieser thodischen Kunstrichtung zuzuweisen ist. 74,1 Auch diese gehörte einft zu einer Gruppe, indem fie von Dionpsos mit seinem Gesolge umftanden ward. Eine ahnliche "gelofte" Gruppe bilbete ein schlafender Endymion mit Selene, bie bewundernd zu bem iconen Schläfer heranschleicht.

Das andere Hauptwerk dieser jüngeren rhobischen Schule, dessen Ursprung von manchen Forschern in die Zeit des Kaisers Titus versett, von anderen dem 3. oder 2. Jahrhundert v. Chr. zugeschrieben ward, hat erft neuerbings seinen festen Blat um die Witte bes 1. Jahrhunderts Es ift bie Laokoongruppe im Batikan (Fig. 694), ein Driginalwerk ber Rhobier 71,6 Hagefandros, Polyboros und Athanodoros, wahrscheinlich eines Baters und seiner beiben Sie wurde 1506 in Rom aufgefunden und übte, von Michelangelo hochgepriefen, auf

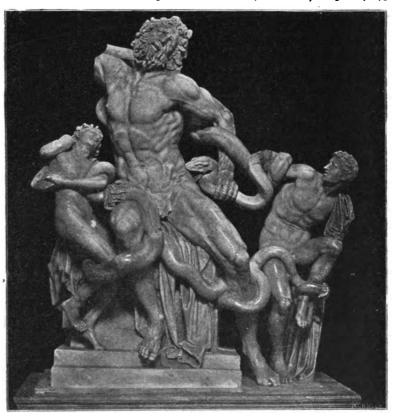

694. Die Laofoongruppe (ohne die Erganzungen Montorfolis). Batifan.

bie Renaissancekunst großen Einsluß. Zwei von Apoll gesandte Schlangen haben bessen Priester Laokoon und seine beiden jugendlichen Söhne umstrickt; schon haben sie den jüngeren Sohn mit tötlichem Bisse verletzt und wenden sich eben gegen den Bater, während der ältere Sohn wenigstens noch bemüht ist, sich aus der Umwindung zu befreien. Das stark Berechnete der reliesartigen Komposition, die scharfe Zeichnung jedes einzelnen Wuskels, die grelle und aussschließliche Betonung des körperlichen Leidens sind Mängel, die stark in die Augen sallen, so große Bewunderung auch die Verbindung der drei Gestalten mit den Schlangen zu einer gesichlossenen Gruppe und die Augestusse Steigerung des Ausbrucks verdienen. Der schwächste

Bunkt ift ber Mangel an sichtbarer innerer Motivierung bes gräßlichen Vorganges. Nur wer aus ber Dichtung das Bergeben kannte, für das ber burch nichts charakterisierte — Priester buken mußte, vermochte in bem Altar eine leise Andeutung ber Berichuldung zu erkennen; bem gewöhnlichen Be= schauer konnte auch bie virtuoseste Runftfertigfeit nicht über ben Ginbrud eines graufamen Geschides hinweg= helfen. Eigen bag bies Wert, bas bie felbstandige griechische Runft abschließt, lange Zeit als beren Gipfel, als "das Bunber ber Runft" erschienen ift. Erft burch die richtige hiftorische Gin= ordnung ist bas Werk aus bem Charakter seiner an Kämpfe und Greuel aller Art gewöhnten Zeit beffer ver= ständlich geworden und hat dadurch zugleich eine angemeffenere Burdigung gefunden. Übrigens fteht ber Laotoon fo wenig wie ber Stier allein. Der Ropf bes Baters hat sein ibyllisches Begenftud in bem Ropfe bes von Eros gequälten borghesischen Rentauren (Fig. 695), und biefer Rentaur hat



695. Borghefischer Rentaur. Loubre.

wieberum sein Seitenstück in einem jugenblichen Genossen, ber sich Eros' Reckereien williger gefallen läßt, in seinem Kopftypus aber bekannte Satyrköpse (Fig. 629) wieberholt. Sollten, wie es scheint, alle biese Bildungen ber rhobischen Kunst angehören, so bezeichnen sie vermutlich ein etwas früheres Stadium ihrer Entwickelung.

Mit so glanzenden Leistungen, über die es kein hinaus gibt, schließt die rhodische Kunst. Mit der Zerftörung der Stadt durch Cassius (43) hat auch die letzte griechische Kunststätte ihre Bedeutung eingebußt, mochten auch einzelne Künftler, wie die Sohne des hagesandros, noch weiter Borträtstatuen schaffen. Die neue Welthauptstadt Rom verschlingt alle griechische Kunst.





| 200000000000000000000000000000000000000                |
|--------------------------------------------------------|
| (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c |
| 0000000                                                |
| 700000000000000000000000000000000000000                |

696. Ornamente aus ber Sallstattfunft. (v. Saden.)

## C. Italien.

ie italische Halbinsel erstreckt sich von den Alpen bis an das ionische Meer, die vorgelagerte Insel Sicilien reicht gar bis nahe an Afrika. Ein hohes, trennendes Gebirge durchzieht die ganze Halbinsel, eine westliche Vorderseite von der östlichen Rückseite scheidend. So dietet die Natur Italiens die größten klimatischen Verschiedenheiten. Auch die Bewohner waren nicht eines Stammes: die Messapier im Südosten die Etruster in Mittelitalien, die Ligurer im Norden, die Gallier in der Poedene waren den anderen italischen Stämmen fremd; Sicilien hatte seine eigene Urbevölkerung. Demgemäß zeigen auch die ältesten Kulturerzeugnisse starte Unterschiede, z. B. in Sicilien, in Etrurien, oder in der Ebene nördlich vom Apennin; allein das Interesse, das sie bieten, ist mehr kulturshistorischer und ethnologischer als kunftgeschichtlicher Art. Im ganzen kann sich keines der italischen Bölker mit den Griechen an angeborener Kunstbegabung messen; die italische Kunstgeschichte bietet weniger eine innerlich zusammenhängende Entwickelung als eine Folge äußerer Anregungen und deren Verarbeitung.

## 1. Die Frühzeit im Norden und im Süden Italiens.

Oberitalien. Spuren ber Steinzeit, mit runden oder ovalen Hütten für die Lebenden, mit Höhlen oder Gruben für die Leichenbestatung, mit einsachen Geräten von Stein, Kupfer und Ton, sind über die ganze Halbinsel zerstreut. Die Bronzezeit tritt dagegen am deutlichsten in den Psahlbauten der den Po nördlich und südlich umgebenden Ebene hervor, die bald in Seen und Flüssen (palasitte) bald auf sestem Lande (terremare) angelegt waren (S. 5.7). Sie schließen sich zu Psahlbörsern zusammen, die wegen ihres rechtwinkligen und nach den Himmelsgegenden orientierten Straßennehes bemerkenswert sind, sonst aber in ihrer Anlage des Gestaltungstriebes entbehren; eine neuerdings bei Tarent zutage getretene Psahlbauanlage scheint jüngeren Ursprungs. Den runden Wohnhütten aus Holz und Erde entsprechen in gesonderten Rekropolen kleinere runde Gräber, die für die Asche der nunmehr verbrannten Leichen bestimmt waren. Das Hausgeräte wird reicher, die Ornamentik, die Dreiecksmotive bevorzugt, seiner. Sie ist immer eingerist, sei es in das gegossene Erzgerät, sei es in Ton.









698. Tönerner Afchenbehälter in Hauß= form, vom Albanergebirge. Berlin.

Im Laufe bes letten vorchriftlichen Jahrtausenbs tritt neben bas Erz für Werkzeuge und ahnliches Gerate bas Eisen, wenn auch bas Erz für bie Runftsormen bestimmend bleibt. Die alteste italische Runftart bieser Gisenzeit wird nach dem ersten Fundort Billanova bei Bologna benannt; Efte und bie euganeischen Berge schließen sich an. Jeboch erstreckt fich ihr Bereich weiter gegen Suben, über Etrurien, Latium, ja bis nach Campanien und bem nordlichen Apulien. Das Erz spielt noch die borwiegende Rolle, aber der Guß tritt zurud hinter bem Treiben. Erzbleche werben teils in Streifen geschnitten teils zu Gefägen gusammengenietet und mit geometrischen Muftern verziert; Budel und Budelreiben werben geftangt, plumpe Maanber, Hatenfreuze und andere lineare Muster eingerigt. Diese Rigtechnik wird auch auf Tongefäße übertragen, die meistens rußgeschwärzt find; die eingebrückten ober eingerissenen Linien pflegen bann mit weißer Farbe ausgefüllt zu werben. Gine eigentumliche Urnenart, von unten und von oben konisch geformt (Fig. 697), ift für Aschengefage besonders beliebt. Die Graber, in benen fich biese Gerate finden, find sog. Schachtgraber (tombe a pozzo). Auf bie Form ber bamals üblichen Saufer weisen Tonurnen bin, bie wieberum ben Bohnungen ber Lebenben nachgebilbet find (Fig. 698). Man weift diese Erscheinungen etwa bem 7. Jahr= hundert zu.

Diese Villanovakunst entwickelte sich allmählich in Abstusungen. Eine ber jüngeren Stusen sührt ihren Namen wiederum nach dem ersten Fundort, Marzabotto, am Austritt des Reno in die Poedene, oder nach der Nekropole der Certosa bei Bologna; auch eine jüngere Gruppe von Denkmälern aus Este gehört hierher. Die Technik ist noch die gleiche, nur daß das Stanzen und Treiben immer mehr die Ristechnik verdrängt; die Ornamente werden seiner und zierlicher, allmählich mehr durch sigürlichen Schmuck, Haustiere und Menschen, dereichert. Ein Haupterzeugnis sind Eimer (situle), zunächst gleichsam mit Stricken umwundene Zylinder (eiste a cordoni, Fig. 701), später von etwas eleganterer Form, mit mehreren sigürlichen Streisen in getriedenem Relief umgeben. In der Situla von Bologna (Fig. 699a) erinnern Arieger, Opser, Gelage, in drei Streisen angeordnet, an die Szenen des homerischen Schildes, aber die Gestalten sind ornamental erstarrt, die Tracht ist provinziell italisch; ein unterster Streisen von wirklichen und phantastischen Flügeltieren weist dagegen auf orientalisierende oder altgriechische Bordilder hin, die früh vom Osten her eingeführt sein werden.



699. Situlä aus Bologna (a) und Watsch (b. c). (Ranke.)

701. Geräte aus Hallstatt. (v. Saden.)

Schon ehe diese Kunfterzeugnisse in Italien zum Borschein kamen, waren wesentlich gleiche Refte ber fruhen Gifenzeit in ben Alpenlandern entbedt worden, zuerst in Hallftatt im Salzkammergut; daher der Name der Hallftattkultur. Über das ganze Alpengebiet im Rorden Italiens, ja noch weit darüber hinaus, von Burgund und bem Elfaß bis nach Mähren und Ungarn und nördlich bis über ben Main, erftredt fich biefe mitteleuropaische Rultur im Zusammenhange mit der oberitalischen. Überall finden wir ähnliche Tongefäße mit Rihmustern, biefelben bunnen Erzbleche, namentlich bon Gurteln, mit geometrischen Muftern geftanzt ober grabiert (Fig 696), Diefelben ornamentalen Tiergeftalten, gelegentlich orientalifierende Flugeltiere (Fig. 700), bieselben ftridumwundenen Eimer (Fig. 701), zulett auch biefelben Eimer mit Reliefftreifen. Ein solcher aus Batich in Krain (Fig. 699 b. c) ftellt einen Opferzug, ein Gaftmahl und Faustkämpfer, darunter gereihte Steinbode bar, wesentlich in derselben Art wie bie Situla aus Bologna; ähnliche Stücke find an der Brennerstraße (Matrei, Moriging) gefunden worden. Da bezeichnende Teile bes feltsamen Koftums, bas auf diefen Reliefs erscheint, im Alpengebiet auch bei ben Leichen jum Borfchein tommen, fo ift es nicht zweifelhaft, bag wir hier nicht italische Ginfuhrware bor uns haben, sonbern Beugniffe einer großen mitteleuropaischen Kultur, die bon ben Apenninen bis nach Thuringen verbreitet mar, welches Bolt (Fllyrier?) ober welche Bölker auch die Träger dieser auf einen gewissen äußeren Glanz gerichteten Kultur gewesen sein mögen. Wan nimmt an, daß diese "Hallstattzeit" mehrere Jahrhunderte umsaßt und ihren Höhepunkt etwa um die Mitte des letzten vorchristlichen Jahrtausends erreicht hat. Um diese Zeit machen sich in Italien im Pogebiet vers stärkte etrusksische Einslüsse geltend (S. 390); einzelne waren schon früher in schwächerem Maße ausgetreten.

Unteritalien. Der Süden bietet ein in vielen Stüden abweichendes Bild, das auf andere Einflüsse hinweist als die mitteleuropäischen im Norden. In Apulien haben sich, ähnlich wie auf der Insel Gozzo, in Sardinien und auf den Balearen, megalithische Denkmäler der jüngeren Steinzeit (S. 5) erhalten, die ein langes Nachleben führen. In Sardinien bilden die auffälligste Erscheinung die zahllosen, oft zu großen Ortschaften vereinigten Nuraghen (Fig. 702), massive runde Türme, ein-



702. Nuraghe bei Abbasanta. Sardinien. (Perrot-Chipiez.)

ftödig ober mehrstödig, die als feste Wohnungen bienten. Sie finden sich auch in Apulien als truddhu, auf den Balearen als talayots; noch heute dienen in Lakonien Türme als Häuser.

Etwa gegen Enbe bes zweiten vorchriftlichen Jahrtausenbs haben leichte Wellen ber ägäischen Rultur auch die Ruften Unteritaliens und Siciliens bespult. Daneben bestand eine einheimische mehr ober weniger robe Runftubung in verschiebenen Abftufungen; fie ift besonders in Sicilien genauer berfolgt worben. Zuerft bienten bier Sohlen als Wohnungen fur Lebenbe und Tote. Dann entwickelten fich allmählich, einerlei ob ber Tote begraben ober verbrannt wurde, runde Graber in Bacofenform, ben Wohnungen ber Lebenden nachgebilbet, ju Grabkammern, die bis zulett neben blogen Gruben befteben blieben (val. S. 879). Das Tongeschirr biefer Fruhzeit stand zunächst etwa auf ber Stufe bes alttrojanischen (S. 69); zuerft Riglinien, bann bunkelbraune Ornamente auf weißem ober rotlichem Ton, in beiben Stufen mit Borliebe für diagonale Muster. Allmählich (etwa im 8.—7. Jahrhundert) tritt die spätgeometrifche, an Protoforinthifches (G. 139) erinnernbe Ornamentit gurud hinter einer ftattlicheren und eleganteren Geftaltung ber Gefägformen, bie bie Ginwirfung von Metall verraten; während biefes im Norben ben Ton angibt, spielt im Suben ber Ton im gangen bie führenbe Rolle. Rulett nimmt wieberum bie Ornamentit einen neuen Aufschwung. Die Bierate finb meiftens gemalt; Maanber und Chachbrettmufter treten, wenn auch fparfam, auf, auch icon einfache Tiere (Enten). Diese Stufe berührt sich mit bem Billanovaftil, ohne boch ibentisch zu fein.

Gewiß kam ein großer Teil ber Einwirkungen über See. Die langgeftreckten Rüften boten sich kulturmächtigeren Rationen als dankbare Pläte für solche Einstüffe ober für Rieder-lassungen dar. Besonders der weite Busen von Tarent, sodann der Rüftensaum Siciliens, endlich die blühenden Ebenen Lucaniens und Campaniens luden dazu ein, während die hasensarme Oftküste und das stürmische adriatische Weer dieser Kulturströmung serner blieben. Allem Anscheine nach sind schon sehr früh ionische Seesahrer zur Stelle gewesen, neben denen dalb die Phönizier an den italischen Gestaden ihren Kunsthandel entsalteten; ansänglich wohl, wie in Griechenland, die Kausseute von Tyros und Sidon, später vermutlich die näheren Stammessenossen in Karthago. So blied Sardinien immer im wesentlichen phönizischen Einstüssen unterworfen.



703. Heimkehrende Krieger. Mus einer Grabmalerei in Baftum. (Mon. dell' Inst.)

Etwa mit dem 8. Jahrhundert begann die ununterbrochene griechische Besiedelung der Rüsten "Großgriechenlands" mit zahlreichen Kolonien, die rasch zu hoher Blüte gelangten (S. 125). Wir haben was der Westen an rein griechischen Leistungen aufzuweisen hat je an seiner Stelle dem Gange der griechischen Kunstentwicklung eingeordnet. In der älteren dorischen Baukunst spielt er eine hervorragende Rolle (S. 127 sf. 152. 172. 194); von der hochbedeutenden Stulptur Siciliens und Großgriechenlands besitzen wir leider nur sehr mangelhafte Kunde (S. 147. 196 f.); in der Malerei nehmen früh die chalkidischen Kolonien (S. 161), später Tarent mit Umgebung und Lucanien (S. 284 f.) ihren achtungswerten Platz ein. Neben den Werken der italischen Griechen verdienen aber auch solche Leistungen unsere Ausmerksamkeit, welche den griechischen Einsluß in mehr provinzieller Weise verarbeitet widerspiegeln. Dahin gehören einige Wandgemälbe aus lucanischen Gräbern, besonders aus Pästum. Sie sind alle in der älteren Weise auf weißem Grunde gemalt. Valb erblicken wir einen Leichentanz, bald 94,4 heimkehrende Krieger mit den landesüblichen Federn auf dem Helm und im kurzen Wams, von



704. Heimbringung eines Gefallenen. Bruchstüd aus einem Grabgemalbe in Paftum. (Geslin, Gaz. arch.)

einer Frau bewillsommnet (Fig. 703). Auch in diesen Lucanern lassen sich die griechtschen Borbilder leicht erkennen; zu großartiger Wirtung steigert sich troß einsachster Mittel die Darsstellung in den Überresten eines größeren Wandgemäldes, wo ein junger Reiter trauernd die Leiche seines Gesährten aus der Schlacht heimbringt (Fig. 704). Man glaubt etwas von polhsgnotischem Wesen zu verspüren.

Biel bebeutender für die Berbreitung griechischer Kunft war die nördliche Nachbarlandfcaft, bas "gludliche" Campanien, bon ber Besubgegend bis jum Liris (Garigliano). Der wichtigfte Buntt mar bie nordlichfte griechische Kolonie am tyrrenischen Meere, bas daltibifche Ryme (Cuma) mit seinem reichen Sinterlande. Es ift bezeichnend fur die fruhe Macht Rymes, baß fich an ber ganzen campanischen Rufte teine Spur phonizischer Einwirfung zeigt. Auch war Kyme 474 ber Schauplat bes Zusammenbruches ber etruskischen Macht unter Mitwirkung hierons von Sprakus. Es ftellt fich immer beutlicher heraus, dag von bier aus ein unmittel= barer ionischer Ginfluß auf gang Mittelitalien ausgegangen ift; manche Werke, Die gemeinhin für etrustifch gelten, find vielmehr ionische Arbeiten (G. 145. 178 ff.), die man wohl im gangen als thmaisch anzusprechen hat, wenn auch beispielsweise Massalia (Marseille), die alte Rolonie unternehmenber Jonier aus Pholaa, einen Nebenanspruch erheben fann (vgl. S. 393). Besonders ftand die Erzindustrie in Kyme in hoher Blüte; die angesehene etrustische Metallfabrifation erhielt von bier ihre Borbilber. Bielleicht maren es ebenfalls die fübitalischen Griechen die auch andere Kunsterzeugnisse nach Etrurien und Campanien vermittelten, z. B. ionische, korinthische und attische Tongefage, beren Stilweise wir bom 6. bis jum 4. Jahrbundert in etrustischen Bandmalereien nachwirtend erkennen; freilich können auch Etrusker biefe Gefäße im Austausch gegen ihre Metallwaren nach Etrurien eingeführt haben.

Seit ber Zeit des peloponnesischen Krieges, wo der bis dahin lebhafte attische Import aufhörte (S. 255), trat auch die Bedeutung Kymes mehr und mehr zurück vor dem Eindringen samnitischer Bergstämme in die campanische Sone, deren Mittelpunkt nunmehr das binnensländische Capua ward. Auch hier wie in Päftum bezeugen Grabmalereien den Ginsluß griechischer Borbilder auf eine provinzielle Kunst. Capua und das benachbarte Cales erhielten besondere Wichtigkeit für die Vermittelung campanischer Kunst mit Rom. Noch später gewann der alte Hafen Kymes, Puteoli am Golse von Bajä, eine erneute Bedeutung als Haupt einsuhrplatz sprischer und alexandrinischer Kunsterzeugnisse. So war die campanische Landschaft vor allen berusen griechische Kunstanregungen nach Mittelitalien und nach Kom zu tragen.

## 2. Etrurien und Catium.

Wit Rucksicht auf die Kunstentwickelung kann man füglich das ganze Mittelitalien von Terracina dis über den Arno hinaus, vom Meere dis an die Kette der Apenninen, zussammenfassen, obsichon hinsichtlich der Bevölkerung und der Geschichte starke Unterschiede herrschen. Während z. B. in Latium und bei den Nachdarstämmen kaum eine Spur griechischer bemalter Tonware sich zeigt, ist es merkwürdig, wie das scheindar so verschlossene Volk der Etrusker, bessen Ursprung sich noch immer in Dunkel hüllt, doch so leicht nach außen sich öffnete und mit der übrigen Welt in mannigsachste Berührung trat. Sie vor allen psiegten die Bezziehungen zur Fremde; sie kannten und liebten assyrische und ägyptische, durch Phönizier ihnen zugeführte Kunstgegenstände; sie lernten von Kleinasiaten, von Korinthiern, von den griechischen Kolonisten Unteritaliens einzelne Kunstweisen; auch die attische Kunst ward ihnen durch den Handel befreundet. Für unsere Betrachtung wird es sich empsehlen die etruskische Kunst nicht von der des übrigen Wittelitaliens zu trennen.



705. Stadtmauern von Norba (Norma) im Bolstergebirge.

Bautunft. Die unterste Schicht ber mittelitalischen Kunst, die älteste Baus und Detos rationsweise, beckt sich beinahe vollständig mit der ursprünglichen Kunstübung auf griechischem Boben und hat wahrscheinlich die gleichen Burzeln. Bir stoßen bei der Anlage von Stadtsmauern auf den sogenannten kyklopischen Baustil, die Schichtung großer unregelmäßiger Steinsblöde. Sowohl in Etrurien als auch ganz besonders in den Bergen der Bolsker (Fig. 705. 706) und Herniker die Stadtmauern mit ihren Toren so großartige Muster der versichiedenen Arten vom Polygonalbau dis zum Quaderbau, wie sie nur irgend auf griechischem Boden sich sinden. Nur muß man sich hüten diese Mauern sämtlich für uralt zu halten; die Mauern von Norba z. B. sind nicht älter als die römische Kolonie (491). Polygonals und



706. Die Porta Saracinesca in Signia (Segni) von innen. (Phot. Th. Chrhardt.)



708. Quellhaus zu Tusculum. (Canina.)

Quaberbau tommen an manchen Stellen gleichzeitig nebeneinander bor. Jener ift jedoch auf Latium und Sübetrurien beschränkt, während im nördlichen, griechischen Einflüssen nicht so unmittelbar ausgesetzen Etrurien die Horizontalschichtung, auch wohl der ganz regelmäßige Quaberbau herrscht.

Ferner seben wir ebenso wie in Griechenland (Fig. 203) innere Raume burch horizontal gelegte Steinreihen, die allmählich immer weiter vortragen, bededt. Das berühmteste Beispiel ift die hochaltertumliche kapitolinische Brunnenftube in Rom, bas Tullianum, in ihrem alteren unteren Teil (Fig. 707), das bekannteste bas noch beute offen baliegende Quellhaus unter ber Burgmauer von Tusculum mit seinen brei steinernen Baschtrögen (Fig. 708). Diesem System bes Einbecens tritt dann aber (wie im späteren Carcer über dem Tullianum) die wirkliche Steinwölbung zur Seite. Wir haben gefehen, daß icon die Agpeter des alten Reiches

(Fig. 39), die Babylonier (Fig. 107), die Affprer (Fig. 122) mit bem Spfteme bes Reilichnittbogens bekannt waren; auch in der west= lichften Ruftenlanbichaft Nord= griechenlands, Afarnanien, waren diese Bogen bei Toren ichon feit bem 5. Jahrhundert üblich (Fig. 612). Somit sind die Etruster nicht, wie oft gesagt wirb, bie Erfinder des Reilschnittes, aber fie haben ihn fruh, ficher ichon im 4. Jahrhundert, an ihren Toren angewandt; so z. B. in der römischen Rolonie Reu-Falerii



709. Borta Marzia in Berugia. (Durm.)

(S. Maria di Falleri, gegründet 387), in Bolterra, mit dem reichsten deforativen Schmuck 28,2 in Perugia (Fig., 709). Wenn aber die Römer in späteren Zeiten durch großartige Gewölbes bauten glänzten, so danken sie dieses nur zum Teil etruskischen und hellenistischen Borbildern, zumeist ihrem eigenen architektonischen Geschick.

Sehr früh zeigt sich in Italien eine feste, im Kultus begründete Regel für Orientierung und Anlage der menschlichen Ansiedelungen. Sie beherrschte schon die Pfahlbörfer in der Poebene (S. 368), sie bestimmt dann mit ihrem Cardo (NS.) und Decumanus (WD.) und dem daran sich anschließenden System rechtwinklig sich schneibender Straßen die Anlage der italischen Städte und Lager. Besonders deutlich liegt dies System noch heute in einer alten etruskischen Stadt dei Marzabotto unweit Bologna zutage.



711. Tempel ber Juno bei Falerii (Civita Caftellana).

Das gleiche Prinzip bestimmt bie Anlage bes etruskischen Tempels. Der Tempel ift bas irbische Abbild eines am himmel fest umgrenzten, von jenen zwei Linien burchtreuzten Rechtedes (tomplum), innerhalb bessen bie für ben italischen Kultus besonders wichtigen Beobachtungen ber Himmelszeichen vorgenommen wurden. Der Grundriß des Tempels ließ sich bis vor furzem nur aus Bitruvs Worten wiederherftellen (Fig. 710). Danach besaß der Tempel eine tiefe, auf sehr weitgestellten Saulen rubende Borhalle, die zu jenen Beobachtungen biente (vgl. bie fubitalischen Beispiele Fig. 248. 251). Die hintere Salfte bes Tempelraumes nahm bie gewöhnlich breigeteilte Cella (eine breitere Mittelkammer mit schmuleren Seiten= fammern, entsprechend bem üblichen Dreigötterfultus) ein. Die Schwelle ber mittleren Cella bilbete genau bie Mitte bes Gangen. Der hintere Abichlug erfolgte burch eine fefte Mauer, ohne offenen Opifthobom; hierin blieb also ber Tempel auf bem Standpunkte bes alten Megaron= baues (S. 107) stehen. Gine Erhöhung bes gangen Tempels (Bobium) mit vorberer Treppe war nicht notwendig (wie fie benn auch Bitrub beim italischen Tempel nicht erwähnt), scheint aber doch in Etrurien schon fruh üblich gewesen zu sein und fich von da nach Rom und Latium verbreitet zu haben; in Marzabotto (f. o.) genügte anscheinend ein bloges Podium mit Altar als Heiligtum. Neuerdings haben Ausgrabungen an verschiedenen Orten Tempelrefte zum Borfchein gebracht. Die vollentwickelte Form mit breifacher Cella und Seitenhallen, ohne Bobium, scheinen die allerdings sehr zerstörten Refte bes alten Tempel ber Juno Curitis bei Alt-Halerii (Civita Caftellana) barzubieten (Fig. 711). Hiermit ftimmt ziemlich genau ber Grundriß bes 509 v. Chr. vollendeten kapitolinischen Tempels in Rom, Juppiter, Juno und 23.6



713. Der etrusklische Tempel nach Bitrub. (Rach Borrmann und Bieganb.) (Giebel lints mit verschaltem, rechts mit offenem Geball; alles Schmudwert fortgelassen.)

23,5 Minerva gewidmet, überein, von bessen hohem Unterbau ein bedeutendes Stück noch im Garten des Palazzo Cassarelli sichtbar ist; hier wie anderswo sicherte ein Podium dem hochgelegenen Tempel die freie, beherrschende Lage. Bei kleineren Tempeln ward die nahezu quadratische Form aufgegeben, aber sowohl die freie Borhalle wie die Tür als Mittelpunkt beibehalten (Fig. 712); ein besonderer Schahraum lag östers hinter der Cella.

Auch im Aufbau und in der Glieberung zeigen sich mehrfache Unterschiede von dem 28,10 griechischen Tempel (Fig. 713). Das weit überhängende Giebelbach war steiler; das Gebälk bestand aus Holz, die Saulen waren demgemäß weiter gestellt. Die Saule klingt wohl an

Dorisches an, hat sogar manchen Zug altertümlich=borischer Bildung bewahrt, hat aber boch ihr eigenes Gepräge: bauchige Basis von verschiedener Form, glatter Schaft, rundlicher Schinos ohne Riemchen, schwere Deckplinthe (Fig. 714). Daß diese unschöne "tuskanische" Säule auch später in der römischen Kunst die borische Säule ganz beiseite drängte, lag ebenso sehr an der nationalen Gewohnheit und den schlanken Berhältnissen der Säule, wie an der damaligen Verkümmerung des dorischen Stils. Ein Triglyphenfries war nicht üblich; wo Triglyphen auftreten, sind sie eine bloße Ziersorm, häusig auch oben mit Tropsen versehen. Das Holzgebälk war wie in Sicilien (S. 130) mit demalten Tonplatten reich verkleidet; aus gleichem Stoss bestanden auch Firstund Stirnziegel (Fig. 715). Das weit vorspringende Dach machen Aschenschehälter anschaulich (Fig. 716).





714. Säule bon Bulci.



715. Etruskischer Stirnziegel. (Borrmann.)



716. Afchenkiste aus Stinkfalt. Aus Chiusi. Berlin.

Während in Griechenland der Tempel aus dem Wohnhause hervorgegangen war, stellte der italische Tempel das Abbild einer Himmelsregion dar, in der die Gottheit waltete, und hatte mit der menschlichen Behausung nichts zu tun. Das italische Haus war ursprünglich eine runde strohgedeckte Hütte (S. 368). So zeigte man noch später in Rom das "Haus des Romulus" und die "Hütte des Faustulus"; die Rundsorm lebte fort in den Rundtempeln, die besonders im Kultus der Besta und des Herfules üblich waren. Das spätere italische Haus aber hat sich aus dem einzelstehenden Bauernhause (Fig. 717) entwicklt. Dieses, dem altsächsischen Bauernhause nahe verwandt, hatte seinen Mittelpunkt in dem rauchgeschwärzten Atrium mit dem Herbe, das rings von Kammern, hinter dem Herbe von einigen größeren Wohnräumen umgeben war. Da ein hohes Strohbach das ganze Haus bedeckte, wie es uralte Aschnurnen (Fig. 698) nachbilden (atrium testudinatum, "in Schildkrötensorm"), so zogen Licht und Luft nur durch das große Eingangstor und durch seitliche Erweiterungen neben dem Herbe (Alä, "Flügel") ein. Die Beleuchtung durch die Alä blieb bei freistehenden Häusern (Fig. 718)



717. Altitalifches Bauernhaus.



718. Römisches Haus in Delos. (2.—1. Jahrh.) (Nach Convert.)



719. Sog. Haus bes Chirurgen, Bompeji. (Jüngere Teile fchraffiert.)

bisweilen selbst dann noch gewahrt, als bereits eine andere ergiebigere Lichtquelle eröffnet worden war. Bei städtischen Anlagen nämlich, wo die Häuser eng aneinander rückten, ward das Dach über dem Atrium mit einer vierectigen Öffnung (Compluvium) versehen (vgl. Fig. 716), gegen die sich das Dach nach allen vier Seiten neigte; der Regen ergoß sich in ein vertiestes Becken des Fußbodens (Impluvium). Dieses "etruskische Atrium" (atrium Tuscanicum) war stüßenlos (Fig. 719); zwei lange, durch Duerdalken (interpensiva) verbundene Balken trugen den Dachrand (vgl. Fig. 760). Diese Art das Atrium durch ein Oberlicht mit Licht und Lust zu versehen bürgerte sich bald so ein, daß sie auch bei freistehenden Häusern Anwendung fand, obschon dort der Regen nach außen abgeleitet werden konnte (atrium displuviatum, vgl. Fig. 720). Der Herd verschwand früh aus dem Atrium, und der bahinter gelegene Raum öffnete sich als vornehmster Wohnraum (Tablinum). Diese einsache Form bewahrte das italische Haus, bis

etwa im zweiten Jahrhundert griechischer Ginfluß eine Umformung und Erweiterung bewirkte (S. 399 f.).

An das Haus schließen sich die Gräber an. Zu den schon früher bekannten Totenstätten Corneto (Tarquinii), Cerveteri (Căre), Bulci, Chiusi (Clusium), Castel d'Asso u. a. sind neuerdings noch die von Orvieto (Alt-Bolsinii, 265 v. Chr. zerstört) gekommen. Bielsach ist die Rekropole auf einem gesonderten Felsplateau der Stadt der Lebenden gegenüber angelegt. Der meistens zerstörte Oberbau hat dei größeren Gräbern, die alte Rundsorm eines Hügels (Tumulus) und erinnert an die in Kleinasien (S. 69 f.) und in dem Griechenland der Heroenzeit üblichen Hügelgräber; das berühmteste Beispiel bietet die Cucumella dei Bulci. Daneben sind auch steinerne Oberbauten verschiedener Form beliebt. Auf die alten Schachtgräber (tombe a pozzo S. 370) solgten etwa im 7. Jahrhundert die für Totenbestattung bestimmten Grubengräber

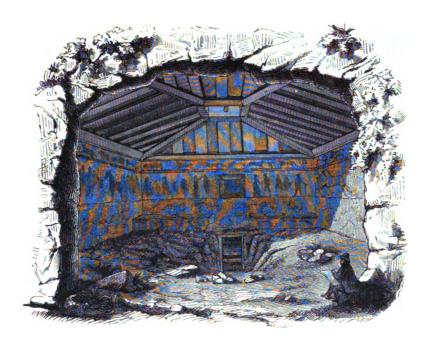

720. Grabkammer in Corneto, in Form eines atrium displuviatum.

(tombe a fossa), die besonders in Etrurien beliebt waren; neben ihnen treten dann aber etwa um 600 in den Fels gehauene Grabkammern (tombe a camera) auf, die disweilen mit förmlichen Felskassaden geschmädt sind. Die vieredigen, seltener runden Räume werden entweder in der älteren Weise durch überkragende Steine bedeckt (vgl. Fig. 708) oder sie zeigen 23,1 die Decke nach Art eines Atrium, bald stühenlos bald durch Pseiler gestüht; sie steigt meistens schräg an, oft durch eine Art von Sparrenwerk gegliedert (Fig. 720). Die Leichname lagen auf Bänken oder Betten, später auch in Alkoven, ausgestreckt; neben ihnen ward die Mitgist der Toten, Wassen, Erzgeräte, Tongesäße, bewahrt. Auch bettsörmige Sarkophage waren, wenn auch nicht allzu häusig, im Gebrauch (S. 388). Daneben treten später, als das Verbrennen allgemeiner Brauch geworden war, die kleineren Aschenurnen, kubische reliesgeschmückte Kasten (S. 390 s.). Besonders bedeutsam sind die Grabkammern durch die darin enthaltenen Wandsgemälbe.

Etrustische Wandmalerei. Nirgends können wir den Berlauf der antiken Malerei in einer so zusammenhängenden Reihe von Denkmälern verfolgen wie in den Gräbern Südsetruriens, das griechischen Einstüssen besonders zugänglich war; Agylla-Care und sein Hafensort Phyrgoi waren hierfür wichtig. Neben dem greisdaren und fortdauernden Einstüß griechischer Borbilder tritt hier auch die etrusklische, zum Realismus neigende Eigenart deutlich hervor. Eine Kunstweise, welche in so hohem Grade die inhaltlich reine Abschrift des Lebens in konvenstionelle Farben kleidet, muß in manchen Dingen ihre eigenen Wege gehen, dis zuletzt auch hier das Griechentum völlig überwiegt.



721. Wandmalerei aus dem Grabe Campana in Beji. (Nach Micali )



724. Kopf eines Sängers. Bandmalerei aus Corneto, grotta del citaredo. (Martha.)



722. Philoket am Altar und die Schlange. Bemalte Tonplatte aus Cerveteri. Louvre. (Mus. Napoléon III.)



723. Familienmahl. Teil einer Wandmalerei auß der grotta dei vasi dipinti in Corneto. (Mon. d. Inst.)

Eine erste Gruppe, etwa bem 6. Jahrhundert angehörig, verrät die Einwirkung altsgriechischer, vorzugsweise ionischer Muster; neben phantastischen Tieren erscheinen mythische Stosse, meist in seltsamer Entstellung. Den ältesten Wandmalereien in der Grotta Campana zu Beji (6. Jahrhundert), die rohe Zeichnung mit schreiend bunten Farben verbinden (Fig. 721), solgen Gräber in dem benachbarten Cerveteri (Cāre), deren Allereien nach alter Beise (Fig. 278 ff.) auf Tonplatten angebracht und so gegen die Feuchtigseit des Bodens haltbar gemacht waren. Die Farben sind die gewöhnlichen Tonsarben, die Formgebung ist schwer, die Gegenstände verraten meistens Misverständnis griechischer Borbilder (Fig. 722). Das jüngste Grab dieser Gruppe ist bie tomba dei tori in Corneto (Tarquinii) mit einer Darstellung des Troilosabenteuers.

In Corneto sinden wir dann die zweite, etwas jüngere (5. Jahrhundert), umfangreiche Gruppe von Wandmalereien, schon badurch unterschieden, daß sie sämtlich Szenen des täglichen Lebens (Gelage, Tänze, Spiele und Kämpfe, Jagd= und Fischsang, Leichenausstellung) wieders geben, in einem altertümlichen, bisweilen von echt toskanischem Berismus durchtränkten Stil, 98,1 in konventionellen Farben (Fig. 723). Besonders derbe Körper, hie und da auch die Brutalitäten etruskischer Gladiatorensitte, treten uns in dem sog. Grabe der Augurn entgegen.



725. Tänze. Bandmalerei aus bem Grabe Marzi bei Corneto. (Rach ben Mon. d. Inst.)



726. Tang, Buffet, Jagd. Bandmalerei aus bem Grabe Querciola bei Corneto. (Rach ben Mon. d. Inst.)



727. Rampffpiele und Zuschauer. Aus ber grotta delle bighe, Corneto. (Stadelberg.)



728. Habesgruppe und schmausende Ahnen. Aus einem Grabe Golini bei Orvieto. (Rach Conestabile)



729. Borratstammer und Anrichte. Aus bemfelben Grabe. (Rach Conestabile.)

Die britte Gruppe, in Corneto und bem binnenländischen Chiusi (Clusium) vertreten, erweist sich durch ihr Berhältnis zu den verschiedenen Entwicklungsstusen Basenstils (S. 173 ff. 207) als wesentlich dem 5. Jahrhundert angehörig. Die Gegenstände find im ganzen die gleichen, die Farben ebenfalls noch konventionell (z. B. blaue Pferde), aber die Ausdrucksmittel, namentlich in den Gesichtern, sind gesteigert (Fig. 724) und der Stil 98,2.8 macht den Übergang von etwas steiser Feierlichkeit (Fig. 725. 726) zur Freiheit der entwicklten Kunst durch (Fig. 727).

Die vierte Gruppe fteht unter bem Einflusse ber um bie Reit bes peloponnesischen Krieges aufkommenben griechischen Malweise und bürfte baber bem 4. Jahrhundert zuzu= weisen sein. Die Beichnung ift völlig frei geworden; mahrend bie Gemander noch lediglich zeichnerisch behandelt find, wird bei ben nadten mannlichen Körpern eine leichte Mobellierung angeftrebt (vgl. S. 234. 255). In ben Gegen= ftanben ift eine große Banbelung eingetreten: bas mythische Element verdrängt mehr und mehr bie früheren Schilberungen aus bem Rreise bes täglichen Lebens. Selbst wo bas Gelage noch ben Mittelpunkt bilbet, ift es in die Nebelregion ber Unterwelt verfett; ber Tote fährt bort ein, um an ber Ahnen= tafel Plat zu nehmen, an ber Habes und



780. Höllensput aus ber grotta dell' Orco, Corneto; ein Dämon bewacht Thefeus und Peirithoos. (Martha.)

93,6 Persephone den Vorsit führen (Fig. 728), während Küche und Keller der Unterwelt ausführlich geschildert werden (Fig. 729, Grab Golini in Orvieto-Bolsinii). Ein Grab in Corneto 93,5 zaubert den ganzen Spuk der höllischen Welt mit den üblichen Fredlern der griechischen Sage an die Wand, darunter auch die beliebte Schreckgestalt des etruskischen Charun (vgl.



731. Mastarna (Servius Tullius) befreit Calius Bibenna aus der Gesangenschaft. Aus dem Grade François bei Bulci. (Arch. Jahrb. nach Garucci.)



782. Achills Totenopfer für Batrotlos. Aus dem Grabe François bei Bulci. (Garrucci.)

Fig. 734) und seines Genossen Tuchulcha (Fig. 730), sowie die groteste Szene der Blendung Polyphems. Das Grab François in Bulci endlich versett nicht gerade in den Hades, ist aber reich an Greuelszenen, die der Waler merkwürdigerweise in strengem Parallelismus halb der griechischen Sage (Fig. 731), halb der etrustischen Überlieferung (Fig. 732) entnimmt. An malerischer Wirfung werden diese Wandmalereien weit übertroffen von der in Temperasarben vortrefslich ausgeführten Amazonenschlacht eines nur wenig jüngeren Alabastersarkophags aus Corneto (Fig. 733). Einen späten Ausklang dieser ganzen Wandmalerei bilden einige geringe Beispiele aus Corneto.

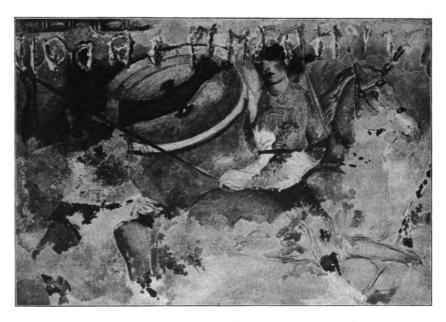

783. Amazonenkampf. Bon einem Alabastersartophag aus Corneto. Florenz. (Journ. Hell. Stud.)

Die geschilberte etruskische Wandmalerei ist stilistisch und zum großen Teil auch gegenständlich ganz von der griechischen Malerei abhängig und folgt deren Wandlungen. In Latium findet sich davon ebensowenig wie von griechischer bemalter Tonware. In Etrurien dagegen begegnen wir einer nicht geringen Zahl bemalter Tongesäße, auf denen die Etrusker die griechischen Borbilber in ihrer Art wiederzugeben versucht haben (Fig. 734).



784. Aivas (Achill? vgl. Fig. 782) tötet einen Gefangenen, daneben Charu. Etruskisches Basenbild aus Bulci. (Mon. d. Inst.)

Metallzeichnungen. Den Gemalben fteben als Berke zeichnenber Runft bie Metallzeichnungen am nächsten. Die glatten Flachen eines Erzgerates mit eingegrabenen Beichnungen (graffiti) ju ichmuden, mar eine ben Griechen wohlbefannte Runft, auf Ruftungen, Burficeiben, Spiegeln, Befägen seit alter Zeit genbt. Diese Technit ward auch in Mittelitalien aufgenommen und fand besonders auf ben Rudieiten eherner Sandspiegel und auf runden Buchsen fur Toilettengerät (Ciften) ihre Anwendung. Die Fabrikation dieser Erzwaren erstreckte sich über Sübetrurien bis nach Orvieto und Chiusi, andererseits über Latium, wo Palestrina (Präneste) besonders hervortritt. Das vornehmste Werk aber nennt als Entstehungsort Rom, die sog. Ficoronische Cifta (Fig. 735), etwa aus dem 3. Jahrhundert. Sie ist mit Szenen aus der Argo-90,3 nautenfage in einem fraftigen und überaus fein empfundenen Stile geschmudt (Fig. 436), eines ber hervorragendsten Werke griechischer Kompositions- und Zeichenkunft in italischer Ausführung. Novius Plautius, der fich auf ber Fußplatte ber gegoffenen Dedelgruppe bon rein etrustischem Stil als Berfertiger (med Romai fecid) nennt, ist entweber ber in Rom ansafige (wahricheinlich pranestinische) Fabritherr ober ber (vermutlich aus Campanien frammenbe) Berfertiger ber vielleicht etwas alteren Cifta, bie bann mittelitalischem Geschmad entsprechend burch bie fabritmäßig hergeftellten Fuge und Dedelgruppe entstellt warb. Bahrend bie Ciften anscheinend nur in Latium verfertigt wurden und einer vorübergehenden Mobe bes 3. Jahr= hunderts entsprangen, find Spiegel mit eingegrabenen Zeichnungen lange in Übung gewesen; sie reichen von den Zeiten noch gebundener Runft bis zur römischen Herrschaft (etwa 5. bis 2. Jahrhundert). Etrustifche und lateinische Inschriften geben auf ben Spiegeln nebeneinander ber: bak auch Griechen babei beschäftigt waren, zeigt bie Kunstlerinschrift eines Bibius Philippus auf einem geringen Spiegel. Neben Erzeugniffen von hoher Schonbeit (Fig. 736)

Springer, Runftgefcichte. I. 8. Aufl.



735. Ficoronische Cifta aus Präneste. Rom. (Martha.)



788. Die Sieben vor Theben. Etruskische Gemme. Berlin. (Martha.)



736. Die Heilung bes Telephos burch ben Rost von Achills Speer. Etrusklicher Spiegel. Berlin. (Gerharb).

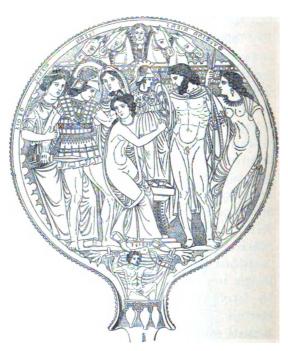

737. Menelaos bedroht helena. Etrustifcher Spiegel. Brit. Mufeum. (Gerhard.)

ober reicher Wirkung (Fig. 737) geht eine Masse geringwertiger Ware, schlüpfriger Darstellungen, kunftloser Kripeleien her. Häusige Misverständnisse beweisen auch hier wie bei ben Wandgemälden und Vasen, daß die Verfertiger die Bedeutung ihrer griechischen Vorlagen nicht immer verstanden.

Waren die Spiegel nur für den einheimischen Gebrauch bestimmt, so genoß das mannigsache Erzgerät der etruskischen Fabriken, zumeist ionischen Mustern nachgeahmt (vgl. S. 145), hohen Ruf; ein Meisterwerk ist ein in Monteleone gefundener Erzwagen mit reichem Reliefsschmuck. Diese Metallwaren fanden guten Absah nach Athen wie über die Alpen; Dreifüße, Kandelaber, Kessel, Wassen waren beliebte Handelsartikel im Verkehr mit den nordischen Völkern. Auch goldenes Geschmeibe, goldenes und silbernes Gerät wurden in Etrurien sabriziert.

Hier mag auch einer von den Etruskern viel geübten Fertigkeit gedacht werden, der Gemmenschneibekunft. Die äußere Form ift meistens die ägyptische des Scaradaus, die den Etruskern durch ägyptiscerende Gemmen in Faience aus phönizischen Fabriken vertraut gesworden war. Zumeift haben sie bei den vertiesten Bildern der unteren glatten Flächen griechische Vorbilder zugrunde gelegt, denen sie in den besten Exemplaren ziemlich nahe kommen, während die große Masse steis und durftig ist. Etruskische Beischriften melden oft die Namen der dargestellten Helden (Fig. 738).







739. Bucherogefäße.

Etruskische Plastik. Die Etrusker genossen ebenso wie wegen ihres Erzgerätes auch als Tonbildner einen hohen Ruf. Das älteste Erzeugnis dieser Technik sind die schwarzen Buccherovasen aus rauchdurchzogenem Ton (vgl. S. 369). Die älteste Art ist roh. Es solgen Nachahmungen altionischen Wetallgerätes, mit gestempelten Reliefs (Fig. 739a); sodann überwiegt ein plumperer Formensinn (b), der endlich wieder seineren Bordildern Plat macht (c). Diese Ware scheint hauptsächlich im binnenländischen Chiusi versertigt worden zu sein, dis sie anderen seineren Erzeugnissen der Töpferei Plat machte. Große Tonstatuen, deren Brennen bedeutendes technisches Geschick erfordert, schmückten die Tempel und deren Giebel, z. B. auch den des kapitolinischen Tempels in Rom, hier von Bulca aus Beji gesertigt. Ausgezeichnete Beispiele dieser Technik liegen in einigen Tonsarkophagen vor. Einer älteren Gruppe, die wir etwa um 500 v. Chr. ansehen mögen, gehören einige große bemalte Sarkophage aus Cerveteri an. Der eine, im Louvre (Fig. 740), zu dem sich neuerdings ein Seitenstück gesunden hat, zeigt in strengem Stil die beiden Ehegatten auf ihrem Lager, in den Oberkörpern nicht übel geraten, dagegen ohne allen Sinn sür Proportion und Zusammenhang des Körpers. Ein anderer (Fig. 741) wird im Britischen Museum ausbewahrt; der starke Realismus der



740. Bemalter Tonsarkophag aus Cerveteri. Louvre. (Mus. Napoléon III.)

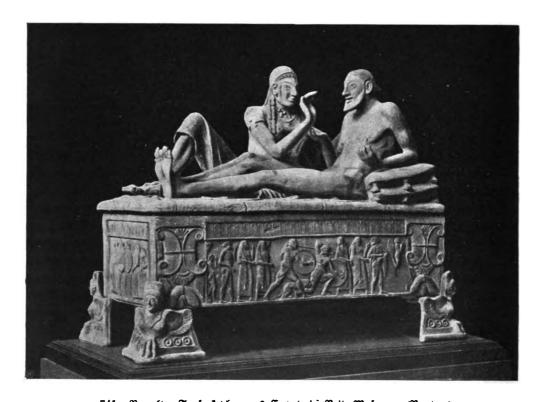

741. Bemalter Tonfartophag aus Cerveteri. Brit. Mufeum. (Newton.)

gelagerten Gruppe, durch die Farben noch stärker betont, bilbet einen eigentümlichen Gegensat gegen die streng stilisierten Reliess des Bettkastens. Dieselben sehlerhaften Proportionen kehren noch auf zwei um etwa drei Jahrhunderte jüngeren Tonsarkophagen aus Chiusi wieder, die sonst in Formen und Farben ganz das Gepräge hellenistischen Geschmackes tragen. In die Spätzeit gehören auch die könernen Giebelgruppen von Luni (bei Carrara) im Etruskischen Museum zu Florenz; sie gehen die Niobidensage an und zeigen einen freien, wirkungsvollen Stil.

Die Reließ an bem einen Sarkophag von Cerveteri (Fig. 741) sind stilistisch verwandt mit zahlreichen Steinreließ, die dem nördlichen und mittleren Etrurien eigentümlich sind und etwa dem 5. Jahrhundert angehören mögen. Die oben gerundeten Grabstelen aus Bolterra (Fig. 742), Fiesole (Fig. 743), Orvieto, mit ihren plumpen Formen und flachen Reließ, stehen den altionischen Erzreließ aus Perugia (Fig. 287) nahe. Jonische Einstüffe kehren auch in Chiusi wieder in einer etwas jüngeren Gruppe von sepulkralen Flachreließ, die



742. Krieger mit Speer und Schwert. Grabstele aus Bolterra. Bolterra.



748. Jüngling mit Speer und Uxt. Grabftele aus Fiefole. Florenz.



744. Opferfgene, Relief aus Chiufi. Stintftein. (Mon. d. Inst.)

auf runden und vieredigen Basen und Blöden von einheimischem Kalktein (Stinkstein) angebracht sind und alle, strenger oder milber, eine lotal gefärbte Altertümlichkeit zur Schau tragen. Den Gegenständen nach sind sie den gleichzeitigen Bandmalereien (S. 381) verwandt, indem auch sie hauptsächlich den ganzen Kreis des täglichen, öffentlichen, sestlichen Lebens umspannen (Fig. 744). Übrigens stehen diesen Reließ auch Sipbilder aus Chiusi zur Seite, die in ihren schweren Proportionen an die milesischen Statuen (Fig. 296) erinnern.

Etwa gegen 500, als im Süden Porsena Rom bedrohte, machten die Etrusker auch gegen Norden einen Borstoß durch den Apennin in das Poland. Ein Haupsit ihrer dortigen Macht war das am Ausgange des Kenopasses gelegene Bologna (Felsina), wo jett die etruskische Kultur die primitiveren einheimischen Zustände (S. 369 ff.) verdrängte. Das eigentümlichste Erzeugnis sind wiederum steinerne Grabstellen mit sehr slachen Keltess, die von den unbeholsensten Bersuchen bis zu Nachahmungen von Darstellungen im rotsigurigen Vasenstil fortschreiten, aber es durchweg mehr auf einen Gesamteindruck als auf seinere Einzelaussührung absehen. Wagensahrt, Abschied, Kampf sind auch hier die besiedtesten Gegenstände, doch mischen sich oft dämonische Wesen hinein (Fig. 745). Um 400, als die Kelten von Gallien aus in die Poebene vordrangen, ging dieser etruskische Vorposten verloren; ein Jahrhundert später war Etrurien selbst den Kömern untertan.

Dieser etruskischen Spätzeit, bem 3. und hauptsächlich bem 2. Jahrhundert, gehören außer einigen Graffiti (S. 385) und einigen Tonfiguren (S. 387) besonders die sog. Urnen, b. h. kleinere Aschenkisten an, die wiederum nur in Nord- und Mitteletrurien, nicht in dem früher latinissierten Südetrurien, üblich waren. Sie sind in Material, Form, Kunstart nach den Fundsorten berschieden, stimmen aber darin überein, daß die langgestreckten Deckelsiguren sich bei den kurzeren Kisten nunmehr in die "setten Etrusker" der Kömer, mit kurzen Leibern und dicken



745. Stele aus Bologna. (Zannoni.)

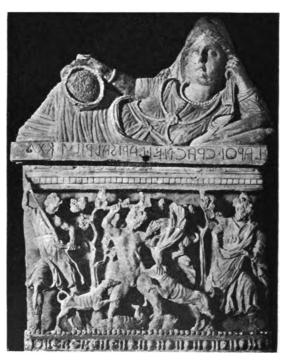

746. Attaon von seinen hunden zerrissen. Bemalte Alabasterurne aus Bolterra.

Köpfen, verwandelt haben. In Perugia zwingt der grobe Travertin zu mehr andeutender Aussührung, in Chiusi erinnert das Flachrelief noch an den alten lokalen Stil (S. 389), in Bolterra erlaubt der weiche Alabaster hohes Relief bei lebhaster Färdung. Neben den Darsstellungen des täglichen Lebens überwiegen hier wie in der späteren Malerei mythologische Szenen, mit mehr oder wentger Willür und Unverstand griechischen Vorlagen nachgebildet, die Vorläuser der späteren römischen Sarkophagreließ (Fig. 746). Diesen Urnen schließen sich ein paar große sübetruskische Alabastersarkophage aus Vulci an, deren flache Deckelreließ ausnahms-weise das Schepaar in herzlicher Umarmung zeigen.

Endlich sind aus der späteren Zeit noch einige etruskische Erzfiguren erhalten, so z. B. ein Anabe mit einer Gans aus Cortona, der sich den hellenistischen Genresiguren anreiht, und die lebensgroße, am trasimenischen See gesundene Statue des Aulus Metellus, in der Haltung eines Redners (Fig. 747), die schon durch den Namen des Dargestellten auf die Zeit der römischen Herrschaft hinweist. Die Gesichtszüge zeigen allerdings etwas von etruskischem Realismus.



747. Erzstatue bes Avles Metelis ("l'arringatore"). Bom trasimenischen See. Florenz.

## 3. Die Zeit der römischen Republik (510-30).

Die Kunftverhältnisse bes republikanischen Rom sind uns nur sehr mangelhaft bekannt. Der Berlust ber größten Teile bes livianischen Geschichtswerkes macht sich überall geltend. Fließen so die literarischen Quellen nur sehr spärlich und ohne Zusammenhang, so ragen auch die erhaltenen Kunstwerke nur wie einsame Ruinen aus dichter Schuttbede hervor. Es lassen sich daher nur einzelne Erscheinungen bezeichnen, wie sie uns zusällig noch erkennbar sind.

Bon der Bertreibung der Könige bis zur Unterwerfung Campaniens (510—338). Kom stand in der Baukunst seit der Königszeit ganz unter dem Einslusse der Etrusker, von denen die Kömer auch vieles in ihren religiösen Anschauungen und Kultgebräuchen übernommen hatten. So ist nicht bloß die Bautechnik etruskisch — das alte Tullianum (Fig. 707)
und der Emissar des Albanersees (nach 400) mit ihren Scheingewölben haben in Etrurien zahlreiche Genossen —, sondern die nahezu quadraten Tempelgrundrisse mit dem hinteren Abschluß und der großen Vorhalle bildeten auch in Kom die Regel. Der kapitolinische Tempel 28,6
von 509 mit seinem hohen Podium (S. 376) stand am Ansang einer Reihe städtischer Tempel 28,5
(z. B. des Apollo im Marsselde, 431) und wirkte auch aus Latium ein. Dieser "tuskanische"
Tempel hielt sich in Kom noch dis zum Ausgange des 3. Jahrhunderts; der Tempel der Spes
am Gemüsemarkt ward 212 geweiht. Manches freilich, was vielsach als alt und etruskisch angesehen worden ist, ist viel jünger; so die sog. Serviusmauer, deren erhaltene Reste in reinem 28,3
Duaderbau erst aus dem 2. Jahrhundert stammen, und die Einwölbung der Cloaca Maxima 23,4
in doppeltem Keilschnittbogen, die gar erst in den Beginn der Kaiserzeit zu gehören scheint.

Auch von Bilbwerken lieferte Etrurien viel. Die ältesten Tonstatuen des kapitolinischen Tempels stammten von dem Bejenter Bulca (S. 387). Weiter gab die Eroberung etruskischer Städte wie Bejis (396) Anlaß zur Übersiedelung etruskischer Götterbilder nach Rom; nach der Einnahme von Alt-Bolsinii (Orvieto, 265) sollen sogar nicht weniger als 2000 Erzstatuen nach Rom gebracht worden sein.

Andere Einwirkungen kamen von Süden, von griechischer Seite. In Conca, nicht weit vom alten Antium, ist ein Tempel zum Borschein gekommen, der etwa um 500 anzusesen ist und doch durch seinen länglichen Grundriß, allerseits von Stusen umgeben, deutlich griechischen Einsluß verrät. Man wird zunächst an Kyme denken (S. 372). Aus Kyme sollten die sichullinischen Bücher stammen; von dort hatten die Latiner, ohne Vermittelung der Etrusker, ihre Schrist erhalten; die Kymäer leisteten den Latinern 508 im Entscheidungskampse gegen die Etrusker bei Aricia Beistand, und bei Kyme erlitt 474 die etruskische Seemacht den entscheidenden Schlag. Kyme mag wohl auch die Statuen der Zwillinge mit der Wölfin (Fig. 340)



748. Bagenzug. Bemaltes Tonrelief bom Esquilin. Rom, Thermenmuseum.

für das Kapitol geliefert haben, wenn die Gruppe wirklich bald nach der Bertreibung der Könige aufgestellt ward. Das Bild der Diana in dem latinischen Bundestempel auf dem Abentin, das älteste Götterbild Roms, war dagegen die Kopie einer Statue in dem phokäischen Massalia (Warseille). Das äolische Elea (Belia) übertrug schon im Ansange der Republik nach Rom seinen Kultus der Demeter und des Dionysos (Eeres, Liber und Libera), denen 496 ein Tempel am Circus erbaut ward. Hier war alles griechisch, Kult, Sprache und Ausstattung des Tempels mit tönernen Statuen in den Giebeln und mit Gemälben oder vielmehr bemalten Tonreliefs im Tempel von zwei griechischen Künstlern Damophilos und Gorgasos; die Götterbilder selbst waren von Erz. Funde bemalter Tonreliefs auf dem Esquisin und in der latinischen Bundesstadt Beliträ (Belletri) bieten Beispiele einer ähnlichen Kunstüdung (Fig. 748).

Aus ben ersten beiben Rahrhunderten ift sonst wenig bekannt; nur zeigt sich, daß schon feit bem 5. Sahrhundert (2. Minucius 439) bie auch in Griechenland bamals immer mehr fich ausbreitende Sitte ber Ehrenftatuen aus Erz um fich griff. Sie wurden vielfach auf Saulen aufgestellt, eine Sitte, die schon seit bem 6. Jahrhundert in Griechenland (S. 167), spater 3. B. in Alexandrien und Bergamon berbreitet war. Den Standbilbern folgten Reiterftatuen (zuerft 338 für Manius und Camillus). Das berühmtefte Beispiel einer folchen Chrenftatue, wenn auch icon jenfeits ber Grenzen unserer Beriobe, mar bie mit Schiffsichnabeln geschmudte Saule (columna rostrata) mit bem Standbilbe bes Duilius barauf (Fig. 749), die ben ersten römischen Seefieg (260) verherrlichte. Rom teilte bie Borliebe für Bortratftatuen mit ber gangen griechischen Welt, fie fand aber bort eine besonbere Nahrung an bem ben Römern wie ben Etrustern eigenen, auf die Tostaner vererbten Sinn für icharfes Erfassen und treue Biebergabe ber Bilbnisguge. Diese Fabigfeit fprach fich besonders in ben machsernen Ahnenbilbern ber vornehmen Familien aus, bei benen es auf möglichft große Ahnlichkeit ankam. Die Sitte ift älter als Chfistratos' Erfindung Gipsformen vom lebenden Modell zu nehmen und banach Bachsmasten zu verfertigen (S. 298). Den wirklichen Portrats ichloffen fich fpater, gang wie in Griechenland (S. 350), auch erfundene an. So füllte sich im 3. Jahrhundert bas Rapitol all= mählich mit ben Statuen ber Könige und anderer Gestalten ber römischen Sage und Geschichte. Dahin läßt fich auch die eherne Wölfin mit den beiben Zwillingen rechnen, die 296 zwei Ogulnier auf dem Forum widmeten. Es war vermutlich der verbreitetste und berühmteste Thpus, in bem bie Bolfin, im Gegensate gegen bas altere Bilb (Fig. 340), ihren Ropf nach ihren Schutslingen umwendet (Fig. 750).



749. Münze mit ber Columna roftrata. (Seab.)





751. Minerva und Diosturen. Münze von capuanischer Prägung jüngerer Art (Roma, 318—268). (Heab.)



750. Die Wölfin mit ben Zwillingen. Dünze von capuanischer Brägung älterer Art (Romano, 338—818).





752. Münze von Cales. (Seab.)

Bon der Unterwerfung Campaniens bis zum hannibalischen Kriege (338—201). In ber zweiten Hälfte bes 4. Jahrhunderts trat Rom in ein erneutes Berhältnis zu Campanien, bessen jegige Hauptstadt Capua seit 338 römisches Bürgerrecht besaß; in ber Nahe ward 334 die Wilitärkolonie Cales gegründet (S. 373). Während Rom bisher seine Rupferbarren (ass rudo) ober sein rundes gegoffenes ober geprägtes Schwergeld (ass gravo) mit Benutung griechischer Borbilber felbft bergeftellt batte, marb jett Capua für mehrere Menschenalter, bis 268, die Brägestätte ber römischen Silbermunzen (Fig. 750 f.). Cales, das eine schöne griechische Prägung bewahrte (Fig. 752), war nebst dem übrigen Campanien auch die Seimat verschiedener feiner Topferwaren, 3. T. mit lateinischen Topfernamen, die bis nach bem fublichen Etrurien vertrieben murben. Benn ber Berfertiger ber Ficoronischen Cifta (Fig. 735) etwa aus Campanien ftammte (S. 385), so wäre bamit auch eine Anknüpfung für die in Latium betriebene Herstellung von Graffiti gegeben. Nach Unteritalien scheint ferner die Altarform des überaus ernsten und bornehmen Scipionensarkophages von grauem Peperin zu weisen (Fig. 753), bessen Inhaber L. Cornelius Scipio im Jahre 290 Censor gewesen war. Wit ber bölligen Unterwerfung Unteritaliens nach bem Kriege gegen Phrros (272) übte die neue Sauptstadt ebenso auf die kunftlerischen wie auf die dichterischen Kräfte Unteritaliens eine erhöhte Anziehungstraft. Sie bekam von dort mannigfache Anregung, bis fie allmählich durch ihre Roloniften auch ihrerfeits auf ben tunftgeubten Guben einwirkte.



758. Sartophag bes L. Cornelius Scipio Barbatus. Batikan, (Daumet.)

Die praktischste aller Künste, die Baukunst, sagte dem römischen Geist am meisten zu. Seit der eingreisenden Tätigkeit des Censors Appius Claudius (312) gehörten Landstraßen (Bia Appia), Brüdenbauten, Wasserleitungen (die unterirdische Aqua Appia) zu den häusigsten Ausgaben der Ingenieure und Architekten. Ein völliger Wandel trat im Tempelbau ein, vermutlich unter großgriechischem, etwa campanischem, Einsluß. Die quadraten etruskischen Grundrisse wichen den länglichen griechischen (vgl. Fig. 712), nur daß die geschlossene Küdwand als Abschluß zugleich für die Cella und die beiden Seitenhallen blieb und ebenso die durch den Kultuß gesorderte altitalische weite Vorhalle beibehalten ward. Das Podium, nunmehr mit einem lesbischen Kymation (Fig. 222 c) bekrönt, ward meistens bewahrt. Die Weite der Säulen, die aus dem alten Holzbau herrührte, machte der engeren griechischen Säulenstellung Plaß. Hat sich auch in der Hauptstadt selbst nichts dieser Art erhalten (von dem Tempel des epidaurischen Askulap

3. B., ber 291 auf ber Tiberinsel angesiebelt warb, ift nichts nachweisbar), so zeugen boch mehrere Tempelrefte in Latium, bas feit ber Auflösung bes latinischen Bunbes und ber Unterwerfung ber Bolster (um 338) völlig unter romischem Ginfluffe ftand, von biefen eingreifenben Anderungen.

Außer bon ber Bautunft erhalten wir aus bem 3. Jahrhundert auch einige burftige Runde bon ber Malerei. Un ihrer Spige fteht ju Anfang jener Beit ein vornehmer Mann, Sabius

Scharfe Zeichnung, gefällige Farbe, Mangel an störenden Nebendingen werden an ihm gerühmt, mas auf griechische Schulung ichließen läßt. Schlachten, bie ja auch in ber griechischen Malerei häufig bargestellt wurden (S. 260. 303), und Triumphe maren die beliebtesten Bormurfe; bismeilen murben auffällige Kriegsereigniffe ver= ewigt, so mehrfach während bes hannibalischen Rrieges (vgl. Fig. 754), z. B. die schmausenden Freigelaffenen und Freiwilligen in ben Stragen bes befreiten Benevent (214), ober ein Treffen mit speerbewaffneten Beifigern auf ben Pferben, wie sie sich 211 vor Capua bewährt hatten. Große Bilber, nach Art von Belarien, pflegten bie Triumphalftraße zu ichmuden. Gine praktische Berwendung fand die Malerei in einer Art von halb Bild halb Landkarte, aus der Bogel= perspettive genommen und mit Staffage, besonbers mit Rriegsereigniffen ausgestattet. Nur ber= einzelt werden daneben mythologische Bilber helle= niftischer Art genannt. Im gangen aber gewinnen wir aus ben vereinzelten Nachrichten und zerftreuten Reften ben Ginbrud, daß bie Belleni= fierung Roms im britten Jahrhunderte ftetige Fortschritte machte; von einem Einflug bes mittlerweile ganz erlahmten Etruriens ift feine 754. Kriegsfzenen, M. Fannius und D. Fabius. Rede mehr.



Esquilinische Bandmalerei, 2. Jahrhundert. (Girard.)

Bom hannibalischen Kriege bis Sulla (200-80). Mit bem britten Jahrhundert ichlägt ber Hellenisierungsprozeg ein rascheres Am beutlichften zeigt fich bas auf bem Gebiete ber Baukunft. Tempo an. während des hannibalischen Krieges bemerken wir hier einen Umschwung, ber auf oftgriechische Ginfluffe zuruchgeführt werben muß. Rom ftand bamals in freunbschaftlichen Beziehungen sowohl zu Bergamon wie zu Rhodos. In Rleinasien berrschte seit kurzem in ber Architektur bie nuchterne Richtung bes Bermogenes (G. 311). Diefen Bertreter ber letten Entwidelungsftufe ber ionischen Bautunft verehrten die Romer fortan als Gefetgeber in feiner Runft; ift boch noch in ber augusteischen Beit ber Architett Bitrub ber Bertreter feiner Lehre. Go finden wir benn bie kleinafiatifche Architektur querft in einigen ionischen Tempeln in Rom, beren altester, ber Tempel ber Mater Matuta (Fig. 755), von 212, zwei benachbarte am Gemusemarkt (Juno Sospita 194, Bietas 181) aus ben nachsten Jahrzehnten ftammten. Das in Rom bereits ganz eingebürgerte Bobium begegnete fich bier



755. Tempel ber Mater Matuta ("Fortuna virilis") in Rom, zur Kirche umgebaut.

mit der damaligen hellenistischen Gewohnheit (S. 315). Auch der Grundrig blieb derselbe wie bisher, nur bag bie große offene Borhalle und bamit auch bie zentrale Stellung ber Schwelle (S. 376) fortfiel; ein bezeichnenbes Beifpiel bietet ber jungft bei Gabii, unterhalb bes Albanergebirges, zum Vorschein gekommene Junotempel (Fig. 758). Aber bie Formbehandlung anderte fich gemäß der Lehre des Hermogenes: Die attische Bafis mit Plinthe, ein trodenes Rapitell,



(Bull. comun.)

an dem die Fascie als steifes Band und die Bolute möglichst freisförmig erscheint, darüber breigeteiltes Epiftyl und Fries, bilben die etwas starre Norm. Der Tempel ber Mater matuta begnügt sich bei 24,4 seiner Rleinheit, ebenso wie ein ahnlicher in Tivoli, mit Salbfaulen ringsum (Bseudoperipteros). — Auch die korinthische Bauweise hielt ihren Einzug in Rom mit bem Tempel ber Göttermutter auf dem Palatin (191), einem ftattlichen korinthischen Podium= tempel mit großer Treppenanlage. Uns bietet der Rundtempel 24,2 am Tiber (vielleicht ber Tempel bes Hertules am Ochsenmarkt) ein beutliches Beispiel; fein Material, pentelischer Marmor, und die Form seiner Kapitelle, die der vom athenischen Olympieion 756. Junotempel in Gabii. (Fig. 576) gleicht, bezeugen griechischen Urfprung. Der etwas jungere und reicher burchgebilbete Rundtempel in Tivoli hat bagegen 24,3

Es weist bie runberen, kohlartigen Blatterformen ein abweichendes Kapitell (Fig. 757). bes italischen Atanthus (acanthus mollis) auf anstatt ber steiseren, scharsgezackten bes griechischen (S. 121). Die Rundform beider Tempel ift der hellenistischen Baukunft geläufig (S. 315), fand aber in Rom um so leichter Eingang, als sie zugleich die Erinnerung an

die uralten Rundhütten der Gracoitaliter erwecte (S. 378). — Kaum hellenifiert zeigt fich ber borifche Stil, bas Stieffind ber helleniftischen Beit und besonders ber Richtung bes 24,8 Hermogenes, an bem Tempel in Cori im Bolskergebirge (Fig. 758), etwa aus ber sullanischen Beit. Die über= schlanken Saulen, die auf Bafen ruben, und bas Rapitell mit feinem glatten Bals find bon tustanischer Form. Das Epistyl ist winzig; drei kleine Triglpphen fteben über jedem Interkolumnium (vgl. S. 311). Die brei Interkolumnien tiefe Borhalle entspricht italischem Brauch.

> Hellenistische Sitte griff auch in ber Bestaltung ber Tempelhöfe um sich. Der alte kapitolinische Tempel erhielt nicht bloß nach 146 vergolbete Deden und einen Fußboden von Blatten= mofait, fonbern fein mit Statuen be= fetter Tempelhof ward 138 nach hellenistischer Beise mit Saulenhallen Dies galt auch von ber großen Unlage, bie Metellus aus feiner makebonischen Beute (146) im Marsfelbe (Campus) erbaute. Baumeifter Hermoboros aus Rypros leitete ben Bau bes großen Gaulen= hofes, beffen Mittelpunkt zwei Tempel, bes Juppiter (Peripteros auf einem Bobium) und ber Juno, bilbeten. Der hier entfaltete Luxus griechischen Marmors anstatt ber einheimischen Baumaterialien, Tuff, Beperin und Travertin, blieb allerdings zunächst noch ver= einzelt; ein anderes Beispiel hatte schon der Rundtempel am Tiber (S. 396) geboten.



757. Kapitell vom Rundtempel in Tivoli. (Ancelet.)



758. Tempel in Cora im Bolstergebirge. (Rov. arch.)

Beiter fanden in der Hauptstadt seit dem Beginn des 2. Jahrhunderts die hellenistischen Markthallen (Basiliken), für den Handelsverkehr und für die Rechtspslege bestimmt (S. 320), raschen Eingang. Die Basilica Aemilia (180) ist uns in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht bekannt; später stellte sie die Vereinigung eines großen geschlossenen fünfschiffigen Hauptsaales mit der zweistödigen Hallensorm gegen das Forum dar. Am Tiber ward ein Hasen angelegt, der in seinem griechischen Ramen Emporium den Hinweis auf seine Vorbilder enthielt; ein Fisch-

und Gemüsemarkt, ebenfalls mit dem griechischen Namen Macellum, mit Markthallen und einer Tholos (Fig. 604 f.), trat an die Stelle des alten einfachen Fischmarktes. Gewölbte Laubengänge, zum Teil doppelstödig, liefen längs einigen der nunmehr mit Lava gepflasterten Straßen. Tore und Bögen, von Statuen bekrönt, wie sie uns in hellenistischen Landschaftsbildern entgegentreten (S. 322 f.), wurden an Eingängen oder an den Straßen errichtet; auch Bögen als Träger von Statuen sowie rings mit Statuen geschmüdte Bögen, die Ansänge der später beliebten Ehrenbögen, kommen vor. Es läßt sich nicht mehr im einzelnen sagen, was von diesen Neuerungen etwa aus dem Often entlehnt war.

Nur sehr spärlich sind die Angaben über die Malerei während dieser Periode. Für lange Zeit der letzte freie römische Waler war der Dichter Pacuvius, aus Unteritalien gebürtig, in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts; er schmückte den Tempel des Herkules am Ochsenmarkt (S. 396) mit Wandmalereien. Im ganzen ward dies Handwerk den Griechen überlassen, wie beispielsweise dem einst in Alexandrien tätigen Landschaftsmaler Demetrios, dem athenischen Hauslehrer bei Ämilius Paullus Metrodoros, dem Asiaten M. Plautius Lykon, der sich in dem latinischen Landskädtchen Ardea betätigte und sich dessen in damals noch neuen lateinischen Hexametern rühmte. Die Bildnismalerei ward ebenfalls eifrig betrieben. Besonderen Ruhm erward sich gegen Ende unserer Periode in dieser auch sonst gern von Frauen geübten Kunst Jaia aus Rhzikos; sie malte rasch und war ebenso sehr wegen großer Temperabilder wie wegen enkaustischer Miniaturporträts auf Elsenbein geschätzt.

Während die römische Baukunst Regel und Richtung aus Kleinasien empfing und die Malerei gang in die Sande von Griechen geriet, erhielt bas Interesse ber Romer an ber Bilbtunft eine bebeutende Anregung durch die Masseneinfuhr griechischer Statuen und koftbaren Golb- und Silbergeschirres, die 212 nach ber Plunderung von Spratus burch Marcellus begann und junachft bis ju Amilius Baullus' Unterwerfung Makedoniens (167) in einer Reibe großer Triumphe über Tarent, Makedonien, Rleinasien, Speiros fast ununterbrochen fortgesett warb, um nach der Mitte bes Jahrhunderts in Metellus' makedonischem und Mummius' griechischem Triumph, endlich durch die attalische Erbschaft von 133 (S. 362) ihren Abschluß zu finden. Mehrere Tage pflegte die Schauftellung eroberten Kunftgutes im Triumphauge au bauern, und wenn man zuerft nach hunderten und Taufenden von Studen gablte, rechnete man balb nur noch nach Bagenladungen. In Paullus' und Mummius' Beute spielten auch Gemalbe eine Außer Athen und Agypten hatten faft alle bebeutenben Beimftatten und Sammelplate griechischer Runft ihre besten Schatze an Rom abliefern muffen; Dieses fand fich baber im Befitze nicht bloß gabllofer, sonbern auch ber vornehmften Schöpfungen bes griechischen Deigels und Binfels, und zwar in folder Fulle, daß tein Bedurfnis zu beren Bermehrung vorzuliegen fchien. Denn daß Metellus eine Gruppe attischer Bilbhauer nach Rom gezogen habe, ift weder bezeugt noch wahrscheinlich, da wir in der Folgezeit bis auf Sulla nichts von solchen Kunftlern in Rom hören; die Statuen, mit benen Metellus seine Hallenanlage (S. 397) schmudte, waren Beuteftude älterer und jüngerer griechischer Kunst. Dagegen fanden die griechischen Kunstwerke ein ebenso bankbares Bublikum in ben Kreisen ber Scipionen und unter ben übrigen Freunden griechischer Bilbung, wie geharnischten Biberspruch bei Cato und anderen Bertretern des alten ftarren Freilich war in jenen Zeiten, wo auch in der Poefie die griechischen Formen seit Ennius die alten römischen Berse gang verdrangten, für die bilbenden Runfte ber Sieg bes Griechentums von vornherein entschieden.

Das hellenistische Pompeji. Während wir in Rom fast ganz auf burftige Nachrichten und vereinzelte Reste angewiesen sind, da spätere Neubauten die Spuren der älteren Anlagen getilgt haben, gewinnen wir dank der Asche des Besuv einen deutlicheren Einblick in die

Hellenisierung einer italischen Stadt in Pompeji. Bis in bas 2. Jahrhundert war Pombeji (bal. S. 129) eine unscheinbare Lanbftadt. Ginftodige Saufer aus Ralkftein, mit einfachem Bewurf, bewahrten ben altitalischen Grundplan (Fig. 719); Säulen und Gemälbe waren noch unbekannt. Das anderte fich, seit bas benachbarte Buteoli in ber erften Salfte bes 2. Jahrhunderts an die Stelle von Cuma getreten und das Einfuhrtor für sprische und ägpptische Waren und Einflüsse geworden war (S. 373). Natürlich zeigte sich die Wirkung zunächst in Campanien selbst; wir können die Umbilbung Bompejis in eine hellenistische Stabt, die haupt= fächlich in ber Zeit von dem Untergange Karthagos bis zum Bundesgenoffenkrieg (146-80) vor sich ging, beutlich verfolgen. Tuff tritt jest an die Stelle bes Ralksteins und erlaubt feinere architektonische Ausgestaltung; Kalkmörtel, mit Buzzolanerbe gemischt, liefert ein unüber= treffliches Binbemittel. Die Ginführung ber Saule verandert raich bas gange Stadtbilb. Saulenhallen nach hellenistischer Sitte umgeben bie Plate, mahrend bie nunmehr zweistödigen Sauser 21,3 fich in Laben auf die Straffen öffnen. Theater und Baber (Fig. 608), Balaftra und Ephebeum (S. 324) zeugen für das Eindringen griechischer Lebensgewohnheiten; die sehr stattliche Basilika am Markte zeigt uns eine neue Geftaltung biefer öffentlichen Berkehrshalle (Fig. 597f.). Unter ben Tempeln trägt ber Apollotempel als peripterer Bobiumtempel, ohne hinteren Mauerabschluß, 24,6. 9 mit zweiftodigen Saulenhallen um ben hof, am beutlichften feinen helleniftischen Ursprung zur Schau (er entspricht gang bem romischen Juppitertempel bes Bermoboros, G. 397), wogegen 24,5. 7 ber am Ende biefer Beriobe begonnene Tempel ber kapitolinischen Götter am Forum zwar im einzelnen hellenistische Formen barbietet, aber im Grundplan fich mehr ber italischen Beise anschließt. Die Fistapelle weift, wie ber Sarapistult in Buteoli (Fig. 604) vernehmlich auf Alexandrien bin.

Die architektonische Formensprache bieser pompejanischen "Tuffperiode" steht nicht allein. Ein früheres, wenn auch im einzelnen abweichendes Beispiel bietet der jüngste Tempel im nahen Baftum (S. 311), aber auch Selinunt (Burgtempel B) und Afragas (Oratorium bes Phalaris) besitzen verwandte Bauten; auch der Rundtempel in Tivoli (S. 396) weist manche Überein= ftimmung auf. Die Formen find bon benen ber gleichzeitigen romifchen Architektur gang ber-Statt ber tustanischen behalt bie borifche Saule ihre griechische, wenn auch, wie überall, überschlanke und schwächlich gewordene Form (vgl. S. 309); sie wird besonders bei Hallen verwandt. Am feinsten tritt die ionische Saule auf, fast regelmäßig mit dem Diagonaltapitell (Fig. 574), bessen Boluten sich schwungvoll etwas neigen; in ben wenigen Fallen eines rein ionischen Rapitells zeigt die Bolfterseite ein reizvolles Motiv wie von zwei mit den Stengeln zusammengebundenen Kelchblumen. Rymatien nehmen gern ein lesbisches Brofil an (Fig. 222c). Der Saulenschaft wird oben mit einem glatten Halbftreifen beendigt, an bem die Ranale fich grablinig totlaufen (vgl. Fig. 757). Dies gilt auch von ben nicht eben haufigen torinthischen Saulen, beren Kapitelle eine größere und feine Freiheit entwideln. Überall tritt ein frischerer, griechisch empfindender Sinn hervor gegenüber bem trodenen kleinasiatisch römischen Kanon. Offenbar hat hier ein Land mit noch lebendigem griechischen Geist eingewirkt, aber welches es war, ift bunkel. Bon ber griechischen Architektur Agyptens wissen wir leiber fast nichts. Ob ber Beloponnes, an ben man gebacht hat, bamals noch fo viel tunftlerische Lebenstraft befaß, icheint zweifelhaft. Mit mehr Bahricheinlichkeit tann Sicilien in Betracht gezogen werben, von bem wir freilich in biefer Spatzeit nur wenig Runde haben, dies wenige icheint fich aber bem Charafter ber Tuffarchitektur anzupaffen.

Nicht minder einschneibend erweist sich der hellenistische Einfluß im Hausbau. Das alte tuskanische Atrium (Fig. 719, vgl. Fig. 760) erhält einen Nebenbuhler im "viersäuligen" Atrium (atrium tetrastylum), indem vier Säulen an den Eden des Impluvium die Stützen

ber Dede bilben und eine Erweiterung bes ganzen Raumes gestatten. Die gleiche Tendenz führte zur Umwandlung bes viersäuligen in ein vielsäuliges "korinthisches" Atrium (Fig. 718), das sich den Peristylen näherte. Dazu trat aber eine neue, durch das Tablinum vermittelte Abteilung des Hauses, die sich um ein griechisches Peristyl gruppierte und deren Räume durchweg griechische Namen trugen (Triclinien, Deci, Exedrä, Xystus, vgl. S. 316 s.). Ein Normalhaus dieses neuen hellenistischen Stiles ist das sog. Haus des Pansa, in der die ganze Anlage sich 22 streng in der Achse entwickelt, so daß sich ein malerischer Durchblick durch das ganze Haus 22 öffnet. Das glänzendste, sast palastartige Haus aber ist die sog. Casa del Fauno (Fig. 759).



759. Casa bel Fauno in Pompeji. 2. Jahrh. (Overbed.)

Sie bilbet mit ihren farbenfreudigen Banben, ihren ichonen Mosaitboben (Fig. 559. 621), ihren erlesenen Runftwerken (Fig. 662), ihrem Silbergerat und Golbichmud bas Mufter eines pornehmen Stadthaufes aus ber Beit ber Scipionen, alexandrinischen Luxus nachahmend, römischen vorbildend. Ein doppeltes Atrium, das altmodische tuskanische (27) für die Repräsentation, bas modernere tetraftyle (7) für die Familie bestimmt, öffnet sich, jenes burch bas Tablinum (33), in bas weite, quergelagerte Periftyl (36) mit 28 ionischen Säulen, die einen Triglyphenfries tragen (val. Zig. 572); einst erhob sich darüber eine obere Saulenhalle. Eine Exebra (37) mit bem Alexandermosait (Rig. 559) und einer Rilansicht, vier Speifeläle (Triclinien) fur bie vier Jahreszeiten (34. 35. 42. 44), ebenfalls mit iconen Mosaiken (Fig. 621) belegt, umgeben bas Beriftyl und eröffnen jum Teil die Aussicht auf einen großen Garten (Apftus, 39), ber von einer tiefen aber einfacheren borifchen halle umzogen wirb. Rleinere Saufer begnugten fich natürlich auch mit unregelmäßigerem Grundplan (Fig. 718). Die Ginftodigkeit ber Haufer 22,1 wich balb ber Zweiftodigfeit. Übrigens fteben biefe antiten Saufer in ichroffem Gegenfage gu bem nordischen Sause bes Mittelalters und ber späteren Jahrhunderte. Die Fassabe spielte bei ihnen gar teine Rolle, taum daß das Außere im oberen Stodwert durch Fenfter ober Erter belebt warb. Atrium und Periftyl bilbeten, wie noch heute vielfach im Suben und Often, ben Mittelpunkt bes hauses und von ben höfen mit ihrem Oberlicht empfingen bie anftogenden Räume Licht und Luft; im talteren Norben bewegt fich aller Bertehr in geschloffenen Bimmern. Der sehr geringe Gebrauch von Glassenstern, die für die Anordnung und Einrichtung des nordischen Bohnhauses von durchgreifender Bedeutung find, verwehrte die Möglichkeit große gefchloffene belle Raume, in benen bas gange Leben ber Familie fich abspielt, ju ichaffen, gebot vielmehr die Anlage kleinerer, halboffener Räume. Auch die Berschiedenheit des Baumaterials verbient Beachtung. Das pompejanische Saus ift ein Steinhaus, bas nordische geht auf ben Holzbau zurud. Demgemäß erscheint in diesem auch die innere Dekoration (Täfelung, Holzbeden, Holzmöbel) im Geifte ber Holzarchitettur gehalten, mahrend gerade bie altere Aus-

Digitized by Google

22.

em

9





Pompujanische Wanddenoration vierten Silis, (d'Ancie.)

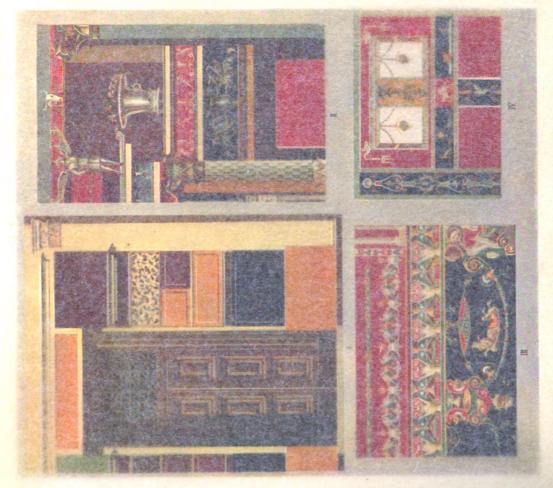

wegegunische Wanddekorationen ersten (I.), zweiten (II.) und drütten (III. IV.) Stills. (Mau und Zabn.)

tuenam. Erengeschichte I, 8. Auft.



The Court Rame in Beworft, 2. Jahrh. (Everbed.)

Bie troch mit dem bar in ab un Wind a, ibren ichonen Mofaitboben (Fig. 559, 621), ibreerlinenen begeine er bie (32), ihrem alleigerat und Golbidmud bas Dufter eines berichmen Etwick in binner bin ibit ber seitemben, alegandrinischen Lurus nachahmend, römische bie mit bei berte bar bie ganulie bottommt, offnet fich, jenes burch bas Tablinun 333. in war eine ber Beriftyl (36) mit 28 ionischen Chalen, Die einen Triglyphenfrie tregen von a. . . . . . ein't erhob fich barüber eine obere Gallenhalle. Gine Erebra (37) v. bom Bert Beite einer Alleng, Soll und einer Mitamide von Gegegeidle (Triclinien) fur bie vie Aber . 3. 34. 35. 42. 44), ebenfalls nat ihener Mefaiten (Fig. 621) belegt, umgeb ber 4 ... . ... Bereiten gam Teil bie Passeit auf einen großen Garten (Auftus, 39), ber eine bein ber einfameren bie bie im um umgogen wird. Aleinere Saufer beginn ! mid bei bei ber beite beteit bei beite beiten beie antiken Saufer in fchroffem Gegenfage Dente in the court of the Court of the - eine der späteren Jahrhunderte. Die Fassade spiele three as the second .4 Außere im oberen Stodwert burch Fenfter ob. .. Ber Ger Gegen und beiten, wie noch heute vielfach im Guben und Manne . " on folgen Morben bewegt uch aller Bertehr in geschioffenen bant von Bimenfein, bit fur die Anerdnung und Gine ! nord in bei bei bei barig einer Benteit beiten find, verwehrte bie Monfiel. grand in bei bereim ber bei ber bei ber Beben der Familie fich abipielt, gu bei planta of the contract of Samme Auch die Berichiedenheit bes 20 verdient Beud, fann. 3 ein m. . . . . . . . . . . . . . . . . Steinhans, bas nordifte ge-Holyvan garnd I . . . , erne eine in biefem auch bie innere Deforation (In. . beden, Breim . er eine gefrateftar gehalten, mahrend gerade bie

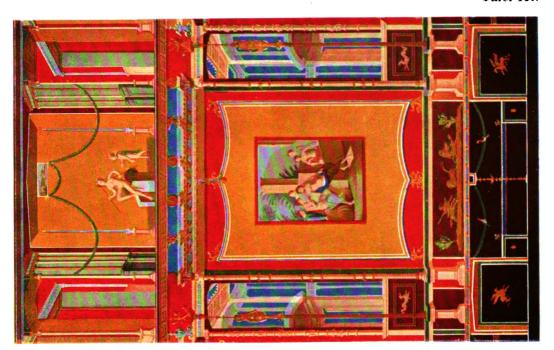



Springer, Kunstgeschichte I, 8. Hufl.

schmudung pompejanischer Häuser eine Nachahmung ber Steinkonftruktion zeigt. Die Wände wurden in der sog. Tuffperiode, ganz wie beispielsweise in Priene und Pergamon (S. 318), mit Reliesquadern von buntsarbig marmoriertem Stud überzogen, durch Reliespisaster gegliedert, oben mit einem Gesims abgeschlossen (Fig. 760. Tas. XI, 1). Die Farben der Quadern ahmten zuerst in wenigen Tönen wirklichen bunten Marmor nach, steigerten sich aber allmählich zu selbständigerer farbiger Wirkung. Wosaitsußböden bildeten die Ergänzung der farbigen Marmorwand, Wandgemälde waren noch nicht üblich. Diesen Dekorationsstil nennt man den ersten oder Inkrustationsstil. Reiche und geschmadvolle Möbel und Geräte von Erz vervollständigten die Ausstatung.



760. Tustanisches Atrium "ersten Stils". (Ludenbach.)

Die letzte Zeit der Republit (80—30). Das letzte halbe Jahrhundert der Republit zeigt in der Hauptstadt ein ganz verändertes Bild. Kom rüstet sich auch künftlerisch eine Weltstadt zu werden. Neue Baumaterialien kommen dabei zu Hise. Außer Quadern und Holz war in Rom schon länger eine Füllmasse aus Bruchsteinen und Kalkmörtel (opus caementicium) üblich, besonders beim Fundamentbau. Der Kalkmörtel, der während der Tuffperiode in Pompesi zur Jugendichtung angewandt ward, gewann eine neue Bedeutung, als man die disher bloß an der Sonne getrochneten Ziegel zu brennen, bald auch kunstvoll zu sormen lernte. Ferner traten die bisher hauptsächlich gebrauchten Steinarten Tuff und Peperin (lapis Albanus) mehr und mehr zurück hinter dem auch früher schon gelegentlich verwandten hellen Travertin (lapis Tidurtinus), der ebenso bequem zu bearbeiten wie zu seinerer Gestaltung und zu sestlicher Wirkung geeignet war.

Der Neubau des 83 abgebrannten kapitolinischen Tempels, zu dem Sulla die Marmorfäulen von dem athenischen Olympieion (S. 311) herüberholen und in dorische umwandeln ließ,
26,1 führte zu einer Umgestaltung des Kapitols. Am Tabularium tritt uns in Rom zuerst jene
25,1.2 auf griechischem Gebiete schon etwas früher nachweisliche Verbindung von Bogenbau mit
Springer, Kunsigeschichte. I. 8. Aus.

grabliniger Saulenarchitektur entgegen (S. 318), bie fortan bei größeren mehrftodigen Gebauden die Regel ward (Fig. 761). Die Saule ist nicht mehr die wirkliche Stupe des wagerecht auf ihr laftenden Gebalkes, sondern fie wird wie im Pseudoperipteros (Fig. 755), als Salbfaule ein Teil ber Wanb. So nimmt fie nebft bem zugehörigen Gebalt ihren Blat überall ein, wo eine Mauer Glieberungen juläßt und nach Schmud verlangt, gang besonders bei mehreren Stodwerten. Dann pflegen die unteren Salbfaulen im tustanischen, die bes oberen Stodwerkes im ionischen Stil errichtet zu werden; noch weiter folgt gelegentlich ber korinthische in Halbsäulen ober flachen Bilaftern. Es herrichte eine förmliche Rangfolge ber einzelnen Saulenordnungen nach bem Grabe ihrer leichteren, zierlicheren Form, ein Spftem, bas auch nach der Biederbelebung ber Antike im 16. Jahrhundert festgehalten ward. Bermutlich fand diese Bauweise auch im Theater des Bompejus (55), dem ersten und für längere Leit einzigen fteinernen Theater Roms, ihre Anwendung. Da weber Stichtappen noch Rreuggewolbe üblich waren, schnitten bie Bogen in die fentrechte Band der dahinter liegenden Gange ein (val. Fig. 193), während beren Tonnengewölbe höher lag (Fig. 762). Der Gewölbebau spielte sodann auch in ben gewaltigen bon Cafar begonnen Bauanlagen feine Rolle, Die fich teils auf bas Forum (Bafilica Julia und Curia Julia), teils auf bas Marsfeld (Capta Julia) erftreckten; 25,1 hätte Cafar langer gelebt, so wurbe er ber Neubegrunder Roms geworden fein. Daß neben den

Gewölbeformen auch ber bisher schon in Rom geübte griechische Stil nicht abstarb, zeigt außer bem kapitolinischen Tempel auch Casars Tempel ber Benus Genetrix, seiner Ahnmutter, auf bem neuen, von Hallen umschlossenen Forum Julium, ber Nachbildung griechischer Anlagen, bem Borbilbe ber späteren Kaisersora.



761. Bogenbau mit Säulenbeforation. (Shitem.) Bom Marcellustheater in Rom. (Lübke.)



762. Tonnengewölbe. (Qubte.)

Neben ben öffentlichen Bauten beginnt ber Privatluxus fich geltend zu machen. Benn Sullas Stieffohn DR. Scaurus bei einem nur zu borübergebenben Zweden errichteten Theater 360 Saulen und 3000 Erzstatuen verwandte und bie brei Stockwerke ber Buhne mit Marmor, Glas und vergolbeten Brettern bekleibete, fo erinnert bas an ben Lugus ber Diabochenhofe (S. 339f.). Aber auch bie Brivathäuser auf bem vornehmen Balatin und bem Calius schmudten fich mit Saulen bon ausländischem und auch schon bon italischem Marmor aus Luna (Carrara). Den letteren verwandte Mamurra, Cafars Gunftling, in feinem Balafte, beffen Banbe er guerft in Rom ganz mit bunten Marmorplatten belegte (vgl. S. 318). Aus ben Provinzen geraubte Kunftwerke, die bisher nur Tempeln und öffentlichen Gebäuden zugute gekommen waren, wurden ein Schmud ber Privatfaufer, wie ber Garten und Billen vor ben Toren Roms. Berühmt waren die Anlagen (monumenta) bes Asinius Polio, in benen neben vielen anderen Werken lebenber Runftler 3. B. die rhodische Stiergruppe (Fig. 693) ftand, ferner die Garten Quculls, Sallufts, Cafars. Ebenso bezeugten die Billen auf ben Albaner- und Sabinerbergen (Tusculum, Tibur) ober in Campanien bie Sehnsucht ber Hauptstädter nach einem kunftgeschmudten Landleben. Ein bescheidenes Dag von Kunftkenntnis (intellegere) begann zum guten Ton ber vornehmen Kreise zu geboren; ein blübender Runfthandel und Runftauktionen sorgten für den Bertrieb ber Gemalbe, Statuen, Silbergerate. Bieberum bient Bompeji uns bie funftlerifche Umgeftaltung ber häuslichen Ausstattung anschaulich zu machen.

Bompe ji war von Sulla nach dem Bundesgenoffenkriege (80) in eine römische Kolonie umgewandelt worden. Die römischen Beteranen bewirften balb eine vollständige Romanisierung der samnitischen Stadt. Die Straßen wurden wie in Rom mit Lava gepflastert und mit Schrittsteinen und Gangsteigen berfeben, die Wasserbersorgung geordnet. Gin bededtes Theater, hauptsächlich für musikalische Aufführungen bestimmt, entstand alsbald neben bem älteren großen; am Forum ward eine kleinere Baberanlage für römische Beburfniffe, baber ohne Balaftra, aber mit bem jest üblichen Luxus eingerichtet; ein noch fehr primitives Amphitheater, bas altefte bas wir tennen, diente der in Campanien alteinheimischen Sitte der Gladiatorenspiele und der Tierhehen. An bie Stelle des Tuffs traten als Hauptbaumaterial gebrannte Ziegel, aus benen auch Säulen aufgebaut wurden. Alles war auf Stuckbewurf berechnet. Eine völlige Anderung erfuhr die Dekoration ber Banbe. Statt ber mit bloß architektonischen Mitteln arbeitenben, für kleinere Raume allzu schweren und überdies wegen ber Sorgfalt ber Arbeit koftspieligen Reliefinkruftation (S. 401) warb junachft eine bloß gemalte Nachahmung ber Marmorinkruftation auf glatter Band eingeführt, aber fo, bag Sodel, Saulen ober Pfeiler, und Gefims perfpettivifch, als ob fie aus ber Band vorfprängen, gemalt murben (zweiter ober perfpektivifcher Architekturftil); an ben Saulen find gelegentlich Laubgewinde als ob fie frei schwebten aufgehängt. Auf diese Beise ward der enge Raum scheinbar erweitert. Demselben Zweck entspricht es, wenn gelegentlich in ben oberen Teilen ber Band ein Blid wie auf zurudliegende Raum= lichkeiten ober ben blauen Himmel eröffnet (vgl. S. 318) und wenn die Mitte der in Felder geteilten Wand in Form einer reichen, nischenartigen Fensterumrahmung gestaltet wird, burch die man wiederum ins Freie blidt.

An dieser Stelle sehen nun Wandgemälde ein, und balb kommt es dahin, daß die altmodisch werdende Inkrustation aus dem Inneren der Häuser mehr und mehr verdrängt wird und
sich an die äußeren Mauern flüchtet, wohin sie auch gehört. Im Inneren herrscht jest die Malerei
unumschränkt. Der der neuen Dekoration zugrunde liegende Gedanke, die ganze Wand raumerweiternd in landschaftliche Ausblicke zu verwandeln (es scheint, daß ein Maler Sextus Tadius
diese Art zuerst geschmackvoll ausbildete), ist am klarsten in der Folge von Odyssedisdern durchgeführt, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Bia Graziosa auf dem Esquisin



763. Obysseus' Läftrygonenabenteuer. Teil einer Band "zweiten Stils" aus Bia Graziosa in Rom. Batifanifche Bibliothet. (Bormann.)

jum Borichein tamen (Fig. 763). Sinter einer bunkelroten, perfpektivifch gemalten Pfeiler- 95,6 galerie zieht fich zusammenhangend eine abwechselungsreiche Landschaft bin, deren einzelne Abteilungen von homerischen Szenen in fortlaufenber Erzählung belebt werben. Ahnlich mogen bie Argonautenbilber in Agrippas "Argonautenhalle" angeordnet gewesen fein. In ber Billa ber Livia bei Brima Borta (Saxa Rubra) find fogar die gangen Banbe, ohne Pfeiler ober sonst eine architektonische Begrenzung, in bie Ansicht einer parkartigen Gartenanlage berwandelt. Mit großer Abwechselung ift dies Motiv an ben Banben einer Billa in Boscoreale bei Bompeji behandelt (Fig. 764). Balb erhaben fich vom Boben Bilafter, noch mit Boffen berfeben, balb ftehen auf einer Bruftung Saulen, Die gemeinsam mit jenen bas Gebalt zu tragen icheinen (benn alles ift blog perspektivische Malerei): dazwischen Ausblide auf Garten, auf ein Macellum (Fig. 605), auf eine fich aufturmende Gebäudegruppe (vgl. Fig. 606). Gelegentlich find vor folche Ausblide lebensgroße Figuren gemalt, um die Wirkung noch täuschenber zu machen! Aber neben biefen einfacheren Formen ber Wandeinteilung beherricht jest bie Wande gewöhnlich ein ähnliches Anordnungspringip, wie wir es icon im bellenistischen Diten tennen gelernt haben (G. 332). Un Die Stelle ber fteifen nachahmung bunter Marmorplatten treten gunachst einfarbige Bandflächen, die auch mohl ber perspektivischen Birkung zuliebe hellere und bunklere Farbstufen ausmeisen (Taf. XI, 2). Die Farben selbst werden lebhafter (grun, violett, hellrot, gelb), namentlich Zinnober beginnt fich geltend zu machen. Die perspektivisch gemalten Saulen, Die bie Wand in (meiftens brei) Felber teilen, werben mannigfaltiger geftaltet. Bon ben Felbern wird bas mittlere als hauptfelb hervorgehoben. Die Mittelnische bietet gewöhnlich burch bas Fenfter einen Ausblid in Die offene Gegend mit febr verschiedenartiger Staffage, genreartig ober muthologisch; bie Seitenflächen bieten Raum fur Ginzelgestalten ober umrahmte Bilber; 95,7-11 ber obere Bandteil wird bald als Bertiefung bes Zimmers bald als Durchblick in andere Raume ober ins Freie behandelt. Manche icone Proben biefes Stiles finden fich in Bompeji, das schönste Beispiel aber, durch reiche und geschmackvolle Gliederung der Wand wie durch glanzende Farben (meistens roter Grund) ausgezeichnet, bieten bie Banbe in bem palatinischen, von Tiberius' Bater erbauten fog. Saufe ber Livia in Rom (Fig. 765); ben Mittelabteilungen 96,1 biefer Banbe gehören, wiederum als Ausblide burch Fenfter behandelt, Die oben abgebilbeten Gemalbe ber Jo und ber Galateia an (Fig. 561. 616, vgl. Fig. 606). Andere Bilber, mit türartigen Rlapprahmen versehen, hangen scheinbar an den Banden oder stehen auf den Gefimfen. Auf bemfelben Bringip beruhen auch bie im einzelnen fehr verschieben geftalteten reichen Bandbeforationen bes fog. "Haufes in ber Farnefina", benen leichte, burchaus malerifche Studreliefs zur Seite fteben. Gine Neuheit bietet bier eine gang schwarze Wand mit leichten land-



764. Bemalte Banbe "zweiten Stills" aus einer Billa bei Boscoreale.



765. Bemalte Band "zweiten Stils" im hause ber Livia auf bem Palatin. (Mon. dell' Inst.)

schaftlichen Stizzen, die vielleicht alexandrinische mit Glas belegte Banbe nachahmt. Die Landfcaftsichilberung bilbet überhaupt zu großem Teile ben Reiz biefes Stiles. Der Ursprung ber gangen Dekorationsweise ift vermutlich in ber hellenistischen Runft bes Oftens zu suchen; manches scheint gradezu nach Alexandrien zu weisen, wo z. B. die scheinbar vor der Band aufgehängten Laubgehänge und die tabernakelartige Wandbekoration sich finden. Im allgemeinen verraten die eingefügten Gemalbe Borbilber aus ber Fruhzeit bes Bellenismus.

3n der Dekoration erschöpfte sich die damalige Malerei. Die Überführung von Gemälden des Timomachos nach Rom durch Cafar (S. 306) konnte wohl das Ansehen bieser Runft bei den Römern steigern, aber eine selbständige Malerei gab es taum noch; nur bei Triumphen wurden nach alter Beise bie Belbentaten ausgestellt, sonft noch Bortrats und Ropien angefertigt. Beffer ftand es mit ber Stulptur, beren Stellung gang beranbert er-Wie die römische Bilbung allmählich ganz auf Griechenland als ihr Muster hinblickte und in der An= eignung griechischer Anschauungen und Formen ihr höchstes Riel fand, so wurden nun auch griechische Bildhauer heran= gezogen, um die neuen Tempel, die öffentlichen Bebaube, bie privaten Anlagen mit Statuen zu schmuden. Der bem Namen nach römische Bilbhauer Coponius, der nach bem Jahre 61 vierzehn Statuen ber kleinafiatischen von Pompejus unterworfenen Nationen fcuf, bilbet eine vereinzelte Ausnahme. Ein Apollonios bilbete für ben 69 von Catulus vollendeten neuen kapitolinischen Tempel nach älterem Borbilbe ben Juppiter von Gold und Elfenbein ein oft kopiertes Bilb (Fig. 766), Arkesilaos unter



766. Der kapitolinische Jupiter. Erzstatuette. Paris. (Phot. Giraubon.)

anderem bie Benus Genetrig für Cafars Tempel (S. 302. Fig. 802), ein anderer bie Benus Bictrig. Der Grofigrieche Bafiteles, ein vielgereifter Mann, ber gelehrte Kenntniffe mit genauer Raturbeobachtung und forgfältiger Technit verband, arbeitete in Elfenbein, Silber, Erz und Marmor, ohne daß boch eines seiner Werke besonderen Ruhm erworben zu haben icheint, und war überdies in alter Beise Saupt einer Schule von mehreren Generationen. Freilich ift ein erhaltenes Bert feines Schulers Stephanos nichts als die mäßige Schulfopie einer altpeloponnefi= 79.6 fchen Junglingsftatue; eigentumlicher ift ein Bert von beffen Schuler D. Coffutius Denelaos, Die schöne ludovisische Gruppe ber "ftillen Bertrauten" (Fig. 767). Sie wird bald als Elektras Bieber- 79.9 erkennung ihres Bruders Orestes, balb auf andere mythische Begebenheiten gebeutet, stellt aber wahricheinlich nur nach bem Borbilbe griechischer Grabbenkmaler ben Abichieb einer trauernben Mutter von ihrem icheibenben Sohne bar. Sie zeichnet fich burch eine Bertiefung ber Empfindung und eine eble einsache Ruhe aus, die vielen gleichzeitigen Berken abgeht, boch icheint ber Zweifel über die Deutung zu beweisen, daß es bem Kunftler nicht vollftandig gelungen ift seinen Gebanten zu klarem Ausbrud zu bringen. Noch manche andere Berte werben ber Schule bes Bafiteles gugefchrieben, 3. B. bie Reapeler Gruppe von Oreftes und Clettra, in der jene "Stephanos- 79,7 figur" neu verwendet auftritt, eine ursprunglich reisarchaische, bann burch alexandrinische Sande 79.5 umgemobelte Statue eines nadten, fich ichmudenben Mabchens, ber tapitolinische junge Opferbiener (Camillus) von Erz und andere. Bei ben Erzstatuen werden die Augen jest meiftens nicht mehr, wie in griechischen Beiten burchweg, aus anderen Stoffen eingesett, sondern in Erz mitgegoffen.







768. Gefangene Barbarin. Florenz. (Brudmann.)

Ist in diesen und anderen Beispielen das Borbild älterer Kunstweisen erkennbar, so sehlt es auch nicht — gerade wie in der Poesie damals den Klassikern die "Modernen" (poetae novi) gegenübertraten — an Hinweisen auf Kunstwerke hellenistischer Art, z. B. Arkesilaos' Löwin mit spielenden Eroten, Tauriskos' Eroshermen. An pergamenischen Einsluß möchte man bei der ergreisenden Kolossalitatue einer gesangenen Barbarin oder eines eroberten Barbarenlandes (Fig. 768) denken, wenn damit wirklich, wie Münzen es nahe zu legen scheinen, das von Char unterjochte Gallien gemeint ist. Wie sich ältere griechische Muster mit dem Versuche römische Gegenstände darzuskellen verdinden, davon gibt der jetzt in zwei Teile zerrissene Altar ein Beispiel, der einst zu einem kurz vor der Schlacht von Actium von Gnäus Domitius Ahenobarbus erbauten Reptuntempel im Markselbe gehörte. An drei Seiten zog sich der Hochzeitszug Poseidons und Amphitrites hin, nach einem hellenistischen Vorbilde dargestellt (Fig. 769), an der vierten Seite das echt römische Suovetaurilienopser (Fig. 770). Bei allem Streben nach lebendiger Darstellung in der letzteren Szene ist es doch dürre römische Prosa, mit etwas Pose gemischt, die sich anmutiger hellenistischer Poesie gegenüberstellt.

79,2 Eine Stärke ber hellenistischen Kunft begegnete sich mit einer altitalischen Anlage (S. 393) in der Schöpfung lebendiger und charakteristischer Bildnisse. Im Bildnisse Ciceros (Fig. 772) 79,4 ist ein sorgsam abwägender, dabei schlauer Zug scharf ausgeprägt, Pompejus' Züge (Fig. 771) verraten eine gewisse Beschränktheit, das berühmte Bildnis des jungen Octavian im Museo 79,3 Chiaramonti eine sast unheimtiche Entschlossenheit. Leider besitzen wir von Casar kein gleichseitiges Vildnis. Von padender Gewalt ist der kapitolinische Erzstopf (Fig. 773), dessen finsteren Ernst man seit den Tagen der Renaissance auf L. Junius Brutus, den Vertreiber des Tarquinius und den unbestechlichen Richter seiner eigenen Söhne, zu deuten pflegt.





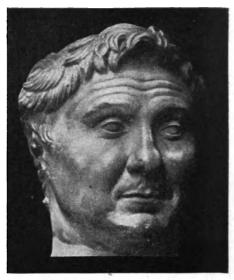

771. Pompejus. Marmor. Kopenhagen.



772. Cicero. Marmor. Batifan. (Bernoulli.)

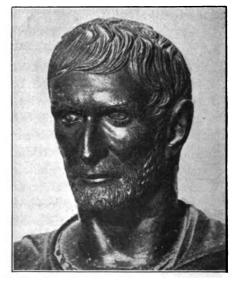

773. "L. Brutus". Erz. Kapitol.

## 4. Die augusteische Zeit (30 v. Chr.—14 n. Chr.).

Mit Augustus beginnt eine Zeit ber Auhe und geordneten Staatsverwaltung, die auch für die Aunst ihre reichen Früchte trägt. Der Kaiser und sein großer Staatsmann Agrippa stehen selbst an der Spize bedeutender Bauunternehmungen, die sich keineswegs auf die Hauptstadt beschränken. Läßt sich auch kein bildender Künstler nennen, der zu dem Kaiser in einem ähnslichen Verhältnisse gestanden hätte wie die augusteischen Dichter, so spiegeln sich doch die Richtungen eines Vergil Horaz Ovid auch in der gleichzeitigen Plastik wider und beweisen ebenso den Zusammenhang von Poesie und Kunst im kaiserlichen Rom (vgl. S. 309), wie den großen Einsluß des Herrschers, der seinen Geist dem gesamten geistigen Leben seines Zeitalters

so aufprägte, daß man auch von einer augusteischen Kunst sprechen kann. Selbst daß wenige, was noch von der Walerei übrig ist, trägt den gleichen Stempel gemessenen aristokratischen Wesens. Von besonderer Wichtigkeit für die Kunst war, daß gleich zu Ansang von Augustus' Regierung Ägypten römische Provinz ward (30) und alexandrinische Einslüsse damit offneren Eingang sanden.

Baulice Rengestaltung der Hauptftadt. Rom erfuhr unter Augustus' langer Regierung nach Cafars Borgang eine völlige Umgeftaltung, an der bie ftärkere Benutung bes einheimischen carra= rischen Marmors neben bem griechischen und bem Travertin ihren Anteil hatte; bekannt ist Augustus' Wort, daß er bas Rom, bas er als eine Ziegelftabt über= nommen habe, als eine Marmorftadt hinter= laffe. In bem einen Jahre 28, in bem Auguftus offiziell bie Staatsleitung übernahm, restaurierte er über 80 ältere Tempel; außerbem vollendete er nach und nach 20 von anderen, zumal von seinem Aboptivvater Cafar, begonnene Bauten und fügte 40 neue Tempel und öffentliche Bauwerke hinzu. Wenn auch viele biefer Tempel altrömischen Rulten bienten, fo konnten boch, wo es galt Roms bauliche Bestaltung den älteren Residenzen bes Drients ebenbürtig zu machen, bie architettonischen Formen nur griechische fein. Sehr bezeichnend für biefe zielbewußte Richtung ift es, daß Augustus in seinem schon 36 auf bem Palatin erbauten Saufe, mit bem bie



774. Bom Tempel bes Mars Ultor auf bem Forum Augustum.



775. Plan bes Forum Augustum mit dem Tempel Mars Ultor.

Reihe ber Raiserpalafte begann, soweit fich nach bem fpateren Umbau ichließen lagt, mit bem Plane bes italischen Hauses brach und fein Atrium, sondern ein griechisches Beriftylhaus (S. 316 f.) errichtete. Gbenfo weicht bas haus ber Livia (S. 404) von ber romischen Gewohn-Augustus' Haus ward balb durch den Tempel bes Apollo von Actium mit seinem hallenumgebenen Hof und durch die palatinische Bibliothek erganzt. Das Forum erhielt durch 25 ben Tempel Cafars mit ber Rebnerbuhne (Roftra) babor einen neuen bebeutsamen Schmud. Der alte Concordientempel unter bem Kapitol ward burch einen prachtigen Reubau erset, ben Tiberius 10 n. Chr. vollendete. Derfelbe unterzog auch ben alten Caftortempel am Forum einem Neubau (6 n. Chr.), jedoch gehören die erhaltenen Saulen (Fig. 841 f.) wahrscheinlich erft hadrianischer Zeit an (S. 447). Dem Forum Julium (S. 402) schloß sich das Forum Augustum mit bem großen Reichsmilitärtempel bes Mars Ultor (Fig. 775) an, 42 nach ber Schlacht von Philippi gelobt, vierzig Jahre fpater vollendet. In ber Apfis bes Tempels und ben halbrunden Ausbauten der umgebenden Saulenhallen spricht sich von neuem die Borliebe für Berbindung geraber und runder Linien (S. 315) aus. 3m Marsfelb, bas neuen Bauten ben weitesten Raum bot, entstanden mehrere prachtvolle Saulenhallen; Bompejus' Theater erhielt einen Genoffen in bem bes Marcellus (Fig. 761), bas für bie Renaiffancearchitektur ein fo einflußreiches Mufter abgab. Befonders aber war hier Agrippa als Bauherr tätig. Er baute 27 sein vielbewundertes Bantheon (einen Rundtempel, mahrscheinlich mit Beltbach), bas spater bis auf die Borhalle durch Brand zugrunde ging; er baute die Reptunsbafilika mit der um= gebenben "Argonautenhalle" (S. 404); er bollenbete Cafars großen Abstimmungsbau, bie Gapta Julia (S. 402); er schenkte 19 ber Stadt in seinen Thermen die erste öffentliche Baberanlage 30,8 in neuem Stil (in Bompeji ichon im 2. Jahrhundert). Dabei tonnte die ichon in sullanischer Beit von Sergius Drata gemachte Erfindung, die Fußboden zu unterhöhlen und durch Luft= heizung zu erwärmen, Anwendung finden; bald folgten auch hohle Wände, zulett hohle Decen-Natürlich waren die Bauaufgaben wesentlich die gleichen wie in den orientalischen Refibengen; weite Binnenraume, gleich bebeutend burch bie Mage und burch ben Glang ber Deforation, ausgebehnte und boch jusammenhangenbe Anlagen, bestimmt ben mannigfachsten Beburfniffen zu bienen, wie Baber, Gymnafien, hatten ja icon in ber alexandrinischen Beriobe bie Phantasie und den Berstand der Architekten beschäftigt. Daneben war es wahrscheinlich Agrippa, ber im Jahre 33 die Überwölbung ber Cloaca Maxima (S. 392) ins Werk fette.



776. Rapitell vom Tempel bes Mars Ultor. (Blavette.)

Bon ben Bauftilen hat ber forin= thische nahezu die Alleinherrschaft gewonnen. Die Basis bewahrt die von Hermogenes (S. 311) eingeführte attische Form mit untergeschobener Plinthe, meiftens glatt; öfters wird fie auf einen hohen Sockel gestellt, bamit ber Aufbau noch schlanker wirke. Das Rapitell nimmt, im Anschluß an das des Rundtempels am Tiber (S. 396), seine für die Raiserzeit typische Form an (Fig. 776). Das Gebalt 26,6 gewinnt eine reichere Gestalt (Fig. 774). Die Kymatien (Fig. 777) zeigen dabei leicht eine erstarrte und mißverstandene Umbildung der lesbischen Belle (Fig. 222 c). Der Fries bleibt meiftens glatt;



777. Rranggefims bom Concordiatempel.

an den Tempeln in Nimes und Pola ist er mit einem stattlichen Rankengewinde geschmuckt. Das obere Gebälk tritt an Überresten des Concordientempels (Fig. 777) in einer reichen Ausbildung auf, deren Stusensolge (Zahnschnitt, Konsolen als Träger des Geison, das durch aussteigende Rinnsblätter charakterisiert wird, Sima) für die Kaiserzeit typisch bleibt; bei allem Reichtum der Ornasmentik wird aber doch durch glatte Flächen und gute Verteilung der Accente Ruhe und Übersichtlichskeit gewahrt. Eine vielleicht nur prodinziale Seltsamkeit zeigt sich darin, daß bei zweistöckigen Säulenhallen nicht selten der Boden des zweiten Stockwerkes sehlt, das Ganze also nur eine



778. Sog. Nymphäum in Nimes.



779. Tempel in Rimes (Maison carrée).

vorgestellte Kulisse bilbet; so z. B. in den Markthallen und in dem Gebäude der Eumachia zu Pompeji. Bei Beledung der Wandslächen werden Nischen oder Teile der Wand gern abwechselnd mit gradlinigen und gerundeten Giebeln bekrönt (Fig. 778): ein Motiv, das die Renaissance wieder aufnahm; auch wird das Einteilungsprinzip der Wände zweiten Stils mit dem vorspringenden Mittelbau (Fig. 765) gelegentlich in wirkliche Architektur überstragen. Neben den öffentlichen Bauten wuchsen die Mietskafernen turmartig in die Höhe, so daß eine Maximalhöhe von 70 Fuß (21 m) bestimmt werden mußte. Die Feuersgesahr war so groß, daß beispielsweise das Augustussforum zum Schutz gegen das ansteigende Nachbarsquartier mit hohen Quadermauern umgeben ward (Fig. 774).

Bauten in Italien und den Probingen. Auch außerhalb Roms herrschte eine eifrige öffentliche Bautätigkeit. Bieler Orten in den Probingen entstanden Tempel bes Augustus und



780. Brude Agrippas bei Nimes (Pont du Gard).

Digitized by Google

26.5

der Roma, der Fortuna Augusta, oder andere mehr ober weniger sicher bem Kaiserkultus gewidmete Tempel, wie ber schöne korinthische Pseudoperipteros (maison carrée) in Nimes (Fig. 779) mit feiner tiefen Borhalle. Bielleicht gehört auch in bieje Zeit die wohl= erhaltene Faffabe eines Tempels (ber Diosturen?) in Uffifi - ebenfo wie bem römischen Casartempel (S. 410) war ihm eine erhöhte Bühne vorgelagert, von der zwei verdecte Treppen auf ben Plat hinabführten -, ferner Bero= bes' Neubau bes Tempels in Jerufalem. In Athen bekam ber Roma= tempel nur bie bescheibene Form einer Rundhalle ohne Cella, beren Gingel= heiten vom Erechtheion kopiert murben; fo ftanb er gleich einem Schilberhaufe vor der Oftfront des Parthenon (Fig. 388, 21)! Große Rugbauten murben burchgeführt. Bei Narni fteht noch heute der großartige Rest einer von



781. Ehrenbogen bes Augustus in Sufa.

Augustus über das tiese Tal des Nar geführten Brüde. Noch gewaltiger ist die Wasserleitung 27,3 Agrippas unweit Nimes, die in drei Bogenreihen übereinander den Gard überspannt (Fig. 780). Mit dem Bau von Landstraßen, zu dem Augustus auch reiche Senatoren heranzog, hing viels sach die Errichtung von Straßenbögen nach alter Weise (S. 398) zusammen, die nun aber, seit Octavian nach der Besiegung des Sextus Pompejus (36) einen solchen "Triumphogen" (der Name ist jung) erhalten hatte, als Ehrenbögen oder Siegesdenkmale eine besondere



782. Ehrenbogen ber Julier bei St. Remp (Glanum Livii). (Phot. B. Trenbelenburg.)



783. Ehrenbogen bes Tiberius in Orange.



784. Grabmal ber Cacilia Metella (Capo di bove). Rom, Bia Appia.

Bebeutung erhielten. Auf ber milvischen Brücke (Ponte molle) bei Rom stand ein Bogen mit der Statue Augusts darauf. Häufiger als in Kom selbst waren diese Bögen in den Provinzen, besonders früh in Gallien, und zwar hier in besonders reicher Durchbildung. Schon 27,2 in der ersten Kaiserzeit begegnen die drei Hauptsormen: ein einsaches Tor (Fig. 781), ein Tor 27,1.5 zwischen zwei breiteren Mauerstügeln (Fig. 782), ein Hauptsor mit zwei kleineren durch die Flügel sührenden Eingängen (Fig. 783). Der Torbogen besitzt immer seinen selbständigen Rahmen, die Mauerstügel werden gern durch Halbsäulen gegliedert. Das Ganze schließt mit einer Attika ab, die für eine Inschrift oder Keließ Raum bot, und war regelmäßig mit einer Statue oder statuarischen Gruppe bekrönt. Auch sonst doten die Flächen und Friese der Bögen Gelegenheit plastischen Schmuck anzubringen, der beispielsweise in dem Friese des Bogens don Susa einen gallisch-darbarischen Charakter trägt. Die einzelnen Elemente dieser Ehrendenkmäler sind schon älter (S. 322 f.), aber die Berwendung zugleich als pomphaster Torweg und als Basis für Ehrenstatuen scheint neu zu sein.

Gräber. Große Mannigfaltigfeit herrscht im Graberbau. Noch heute beherrscht bie Bia Appia bas im Mittelalter als Burg benutte und mit Binnen gefronte Grabmal ber Cacilia Metella, ber Schwiegertochter bes Triumbirn Craffus, ein turmartiger Rundbau auf vierediger Basis (Fig. 784). Augustus verwendete diese Form, die den altitalischen Rundgräbern (S. 368. 379) einen monumentalen Charafter verlieh, in etwas reicherer Beftalt für bas Maufoleum ber faiferlichen Familie, bas er inmitten eines Partes zwischen Tiber und Pincio, bon einem baumbepflanzten Sügel (bem alten Tumulus) gefront, er= richtete; auch fonft fehrt fie in Grabern biefer Beit wieber. Das geschmacklos mit Bactrogen verzierte Grab des Brotlieferanten M. Vergilius Eurhsaces vor Borta Maggiore (Fig. 785) mit einem unfein ausgeführten Friese, der die Geschichte des Brotes erzählt (man benkt unwillfürlich an Betrons Brogen 28,5 Trimalchio), und die ägyptisierende Cestius= phramibe zeigen ein Suchen nach neuen Formen. Die Ginwirfung Agpptens beweist



785. Grabmal bes Euryfaces.

auch die Aufstellung von Obelisten bei der Ara Pacis, im Circus, am Jistempel, vor dem Mausoleum Augusts. Im Gegensatz zu pomphaften Einzelgräbern wurden in Rom für Armere und Einzelstehende Massensäter eingerichtet, von der Ahnlichkeit mit Taubenschlägen Columbarien benannt; die Aschenurnen wurden in kleinen Nischen beigesetzt (Fig. 786). Auch diese Form, die vor Augustus nicht vorkommt, stammte aus Alexandrien, wo sie schon in der Ptolemäerzeit nachweislich ist. Eine erhebliche Mannigsaltigkeit von Grabsormen bietet auch die um diese Zeit sich reicher entwickelnde Gräberstraße in Pompezi: Grabaltäre, Grabtempel, halbrunde Bänke unter freiem Himmel oder in Nischen.

Andere Formen von Grabmalern treten in den Provinzen auf, fo in einem flein=

asiatischen Grabmal bei Mylasa in Karien, wo fich über einem Unterbau und einer offenen Pfeilerhalle noch eine Stufenpyramibe wie am Mausoleum erhob (S. 324). Bom Often beeinflußt ift bie gallische Brovincia (Brovence). Die in Sprien übliche Form eines Tetrapplon (Janusbogens) wieberholt fich mit baraufgesettem Obelisten bei einem Grabmal in Bienne, allerdings von unbeftimmter Zeit (Fig. 787); bas Tetrappson bilbet auch einen Beftanbteil bes überaus ftattlichen Denkmals der Julier (einem C. Julius und seiner Gattin von ihren drei 27,1 Söhnen errichtet) bei St. Remp (Glauum Livii) unweit Tarascon (Fig. 788), das ber Zeit Augusts angehört. Auf einem mit großen Reliefs geschmudten Sodel erhebt fich jenes Tetrapplon, bas mit einem offenen Runbtempel gefront mirb. Im Innern bes Tempelchens, beffen geichupptes Dach an bas Lyfitratesbentmal in Athen (Rig. 477) erinnert, find Die Statuen bes C. Julius und seiner Gattin aufgestellt. Die Schonheit bes Baues und bie Eigenart ber Reliefs (Fig. 789), die in ihrem vollig malerifchen Charafter, mit Abstufung verschiedener Bilbgrunde bom hautrelief bis gur Linienzeichnung, fich merklich bon italifder Beise unterscheiben, lagt an griechische Ginfluffe, etwa burch bas benachbarte Maffilia vermittelt (vgl. G. 463), Einen ähnlichen, nur viel kleineren und einfacheren Aufbau bietet bas Grab ber Istacibier in Bompeji.





786. Columbarium Cobini, Rom. (Baumeifter.)

Mit diesen in mehreren Stockwerken sich auftürmenden Gräbern sind Siegesdenkmale (Tropäen) sormverwandt, wie das des Augustus in den Seealpen oberhalb Wonaco (La Turbie, 6 v. Chr.). Auf hohem quadraten Sockel standen hier ein Kundbau, ein tuskanischer und ein ionischer Wonopteros übereinander; ein Zeltdach mit Tropäon auf dem Gipsel bidete den Abschluß. Wiederum hat der Osten das Vorbild geliesert (Fig. 589).

Stulptur. Wenn vor allem die Bautunst die Pracht und Großartigkeit der beginnenden Kaiserzeit widerspiegelt, so prägt sich in den bildenden Künsten mehr das Bedürsnis nach Ruhe nach dem aufgeregten Jahrhunderte der Bürgerkriege aus. Die hellenistische Kunst war zuletzt in den rhodischen Pathosgruppen (S. 365 ff.) an der Grenze erregter Plastik angelangt; so ruht diese Richtung eine Zeitlang aus und tritt wenigstens in der großen Skulptur in den Hintergrund. Statt dessen gibt, wie in der augusteischen Poesie, der Anschluß an die älteren klassischen Muster, die horazischen exemplaria Graeca, den Ton an. Die Träger dieses etwas gedankenarmen Klassisämus sind athenische Künstler, die man sich gewöhnt hat als Neuattiker zu bezeichnen. Sie mögen wohl schon in republikanischer Zeit, vielleicht durch Sullas Berwüstung Athens (86) zur Auswanderung veranlaßt, nach Kom übergesiedelt sein; ihre Haupt-



787. Grabbentmal in Bienne (l'aiguille).



788. Denkmal der Julier in St. Remy. (Phot. P. Trendelenburg.)



789. Schlachtszene. Bom Denkmal ber Julier in St. Remp.

Springer, Runftgefdichte. I. 8. Aufl.

tätigleit beginnt aber wohl erst unter Augustus. Sie setzen das Werk der Pasiteliker und ihrer Genossen (S. 406 f.) fort. Aber die schöpscrische Begabung dieser Attiker ist in enge Grenzen gebannt. Gern wenden sie den Blick nach rückwärts, indem sie aus älteren Berken sich die Anregungen holen. Sie wandeln die Borbilder leicht ab oder kopieren sie geradezu; Alcomenes' Redner im Louvre ist z. B. von einem Hermes des 5. Jahrhunderts entnommen. 79,8. 42.6 Ter jetzt beginnenden Kopierkunst, die bei mangelnder eigener Ersindungsgabe dem römischen Wassenberdrauch entgegenkam, verdanken wir zum großen Teil unsere Kenntnis der älteren griechischen Kunst. Antiochos kopiert die Parthenos, Apollonios, Archias Sohn, in zwei 78,6 Erzbüsten Polyklets Doryphoros und eine Amazone, M. Cossutius Cerdo einen Satyr desselben 78,4.5 Weisters; eines anderen Apollonios berühmter Torso vom Belvedere (Fig. 790) knüpst an 78,3



790. Beraffestorfo bom Belvebere. Batifan.

ein Infippisches Borbild an (f. S. 297). Auch eine fellumgürtete Statue, ber ein Ranephorentopf von Rriton und Nitolaos aufgesett ift, berrat ein 78,8 attisches Borbild des 5. Jahrhunderts (vgl. Fig. 387). In ähnlichem Berhältnis werben wohl bie Karnatiben bes Diogenes, die über ben Saulen von Agrippas Pantheon (S. 410) ftanden, zu ben Mabchen bom Erech= theion (Fig. 441) geftanden haben. Undere Arbeiten dieser Rünftlergruppe 3. B. Glytons farnefifcher Beratles 78,7 in Reapel, eine übertreibende Ropie nach Lysipp, vgl. Fig. 544) mögen erft etwas fpaterer Beit angehören. Mit wie wenig eigener Phantafie diefe Rünftler verfuhren, das bezeugt die ärmliche Charakteristik bes aus bem Nil (Fig. 663) abgeleiteten Tiberis im Louvre. Runftgeschichtliche Intereffen, wie fie icon am pergamenischen Hofe gepflegt wurden (S. 355), muffen bie fehlende Schöpferfraft erfegen, und man greift bis in entlegene Berioben

zurück: während Augustus seine Tempel im Innern mit Statuen ber besten Zeit ausstattete (3. B. Fig. 490), benutte er zu Akroterien gern nach altem Muster die archaischen Statuen 11,11 eines Bupalos (S. 155). Es kehren ja der Geschmack und die Geistesrichtung zuweilen, als wären sie erschöpft und übersätigt oder unzusrieden, zu altertümlichen Mustern zurück, ähnlich wie es auch in unseren Tagen geschah. Eine Probe dieses archaisierenden Stiles bietet die dreiseitige Basis in Dresden. Ein bunter Mischmasch archaistischer, klassischer und hellenistischer 78,1 Figuren, oft in unverstandener und unverständlicher Zusammenstellung, herrscht in den zahl= reichen Reliess und Prachtgeräten neuattischer und ähnlich gesinnter namenloser Dekorations= künstler (Salpion, Sosibios, Pontios). Ihnen reihen sich die für bescheidenere Mittel be= 78,2 stimmten sarbigen Tonreliess an, die bald metopen=, bald friesartig sich zum Schmuck von Biegelbauten oder zur Berkleidung hölzernen Gebälses (z. B. an den Compluvien der Atrien)





80,1.2



792. Löwin mit Jungen. Marmor. Wien. (Schreiber.)

eigneten, während für kostbarere Wandbekoration marmorne Reliesbilder nach hellenistischem Muster (S. 339) dienten. Prachtstücke solcher Reließ bietet ein Paar leichtgerundeter Platten aus italischem Marmor, das einst ein Brunnenhaus schmückte (Fig. 791 f.): ein Mutterschaf und eine Löwin in felsiger Umrahmung, deren Einzelheiten alle Stusen der Reliesbildung bis zu bloßer Linienzeichnung durchlausen und so einen völlig malerischen, ja illusionistischen Einzbruck hervorrusen. In diesen dekorativen Werken der Plastik konnte man so wenig wie in den technischen Mitteln der augusteischen Poesie auf die modernere Richtung verzichten. So sind denn auch die vielsach reichen und anmutigen Reließ, die fortan die marmornen Cippi, Aschen-



793. Grabcippus bes Amemptus. Louvre.

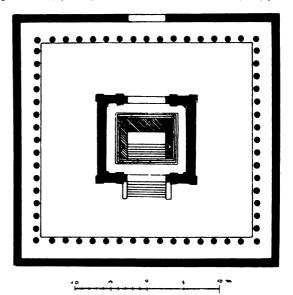

794. Die Ara Pacis. Grundriß. (Petersen.) 27\*



795. Die Ara Bacis von außen. (Rach Riemann und Durm )

behälter ober Grabaltare schmuden, von helleniftischem Geschmad abhängig, wenn auch selbständig behandelt; die augusteischen Beispiele find bescheiben und etwas fteif feierlich (Fig. 793). Die augufteische Reliesbehandlung hat sonst im ganzen einen ftark naturalistischen Charakter, indem es auf naturgetreue Biedergabe jeder Einzelheit abgesehen ift, jedoch jo, dag babei eine malerische Bortragsweise obwaltet. Auch dies war schon in der hellenistischen Zeit angebahnt, wird aber 95,2 jest bewußt und mit Beschick und Beschmack angestrebt.

Der von Augustus geforberte griechische Rlaffigismus erwies in ber Runft fo wenig Lebenskraft wie in der Poesie. Ein neues Existenzrecht erwarb er sich erft (man fühlt sich zu einem Bergleich mit Bergil veranlagt) in seiner Berbindung mit romischen Gegenftanben und Formen, die besonders in ben öffentlichen Dentmälern hervortrat. Das bornehmfte von ihnen ift ber Altar ber taiserlichen Friedensgöttin (ara Pacis Augustae), ben ber Senat im Jahre 13, als Auguftus nach langer Abwefenheit und nach Befriedung seiner Provingen Sprien,

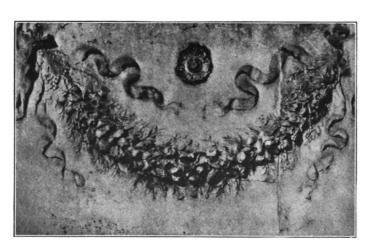

796. Krangehänge vom Inneren der Ura Bacis. (Beterfen.)



797. Rantenwert bom Außeren ber Ara Bacis. (Beterfen.)



Antonia Germa- Drujus. b. jüng. nicus.

Antonia d. ält.

2. Comitius Ahenobarbus.

798. Die Familie ber Octavia (?) aus bem Festzuge ber Ara Bacis. Florenz, Uffizien.

Hispanien und Gallien nach Rom zurückgekehrt war, gelobte und ber vier Jahre später eingeweiht ward. Ihn in seinen wesentlichen Zügen wiederherzustellen ist erst neuerdings eindringenden Forschungen gelungen. Der Altar lag an der flaminischen Straße (Corso, bei Pal. Fiano), vermutlich innerhalb einer von Säulenhallen umgebenen Area (Fig. 794, vgl. Fig. 607). Ein Mauergehäge, 11,6 m breit und 10,52 m tief, umgab den Altarhof (Fig. 795), dessen Hauptsschund im Inneren prachtvolle Kränze jenes naturalistischen Charakters bildeten (Fig. 796). Außen waren die Mauern in ihrem unteren Teil von ähnlich behandeltem reichen Kankenwerk übersponnen 80,5 (Fig. 797, vgl. Fig. 641); darüber zog sich ein Festzug hin, nach dem Muster des Parthenonfrieses auf der Rückseite beginnend, wo Stieropfer vorbereitet werden. An teilweise malerisch behandelten 80,4 Heiligtümern vorbei bewegte sich der Zug, darunter die ganze kaiserliche Familie (Fig. 798),



799. Suovetaurilien (Opfer von Schwein, Schaf und Stier). Marmor. Louvre.

auf beiben Langseiten nach ber westlichen Eingangsseite hin, ein ebenso treffenber Ausbruck römischer Gemessenheit und Würde, die sich sogar auf die Kinder erstreckt, wie es die Reiter des Parthenonsrieses für den freien Anstand des perikleischen Athen waren. Die dem Beschauer zunächst gehenden Hauptpersonen sind durch höheres Relief vor den geringeren Teilnehmern im hintergrunde hervorgehoben: ein schon in den Friesen des Mausoleums verwandtes Kunstmittel, das auch in den Reliefs des Julierdenkmals (Fig. 789) ausgenutzt ist. An der Eingangsseite

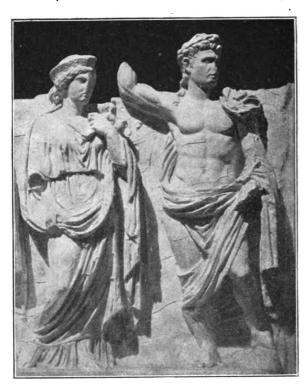

800. Livia als Benus Genetrig und Augustus als Mars. Bon einem Relief in S. Bitale, Ravenna. (Conze.)

thronte links Tellus, ber rechts ein malerisch behandeltes Sauopfer dargebracht ward (auf Fig. 795 nicht richtig). Auch barin fteht die Ara Pacis bem Barthenon jur Seite, daß, wie bort zuerst ber ein= heimische pentelische Marmor, fo hier zuerft der italische Marmor von Luna (Carrara) ju einem großen öffentlichen Stulpturmert Bermendung fand. Gin anderes Relief von ähnlich feierlicher Burbe ftellt bas große Staatsopfer ber Suovetaurilien dar, indem das Haus des Augustus durch die davor stehenden beiden Lorbeerbaume angebeutet wird (Fig. 799). Von anderen öffentlichen Denkmälern ift ein Relief in Ravenna bemerkenswert, das die Familie des Auguftus in halber Vergötterung bar= ftellt (Fig. 800). Bon bem großen Auguftus= altar in Lyon (12 n. Chr.) hören wir, daß er von den Statuen 60 gallischer Gaue umringt mar; wir mögen uns dabei ber gefangenen Barbarin in Florenz (Fig. 768) oder vielleicht eber ber Barbarenfiguren an den Bogen von St. Remy (Fig. 782) und Orange (Fig. 783) erinnern.

Auß engste sind dieser an Zeitgenössisches anknüpsenden Richtung die großenteils vortreff=
lichen Bildnisse verwandt, mit ihrem scharfen Sinne für individuelle Charakterisierung. Bei
hochgestellten Personen, namentlich der kaiserlichen Familie, sind "hellenisierende" oder "achilleische"
Statuen, nacht (Fig. 801) oder in griechischer Gewandung (Fig. 800), beliebt; sonst herrschen 81.7
die Toga in dem jest üblich werdenden voll ausklingenden Schwung gerundeter Falten (Fig. 798s.)
oder der Panzer vor. Zu den schönsten und authentischsten Porträtstatuen zählt die in einer
Villa der Livia, Augustus Gemahlin, bei Rom ausgesundene Statue des Augustus, im Jahre 13
aus gleichem Anlaß wie die Ara Pacis errichtet (Fig. 802). Über der Tunika trägt der Kaiser 80,3
einen Harnisch, dessen und in jeder Einzelheit beziehungsvoller Reliesschmuck an die
hössische Poesie des Horaz erinnert; den Feldherrnmantel hat er über den linken Arm geworsen,
auf dem die Lanze ruhte, die andere Hand ist zur Ansprache erhoben. An der Tracht haben
sich deutliche Spuren der Färbung (purpurrot, gelb, karmoissin) erhalten. Der kleine Amor zur
Seite der Statue erinnert an die Abstammung des Geschlechtes der Julier von Aneas und
Venus (vgl. Fig. 800). Unter den Frauenbildern sind besonders die nach hellenistischen Bor= 81,2.8
bildern gearbeiteten sigenden Frauen anziehend (Fig. 803); einer solchen ist die Büste der sog. 67,8.81,3



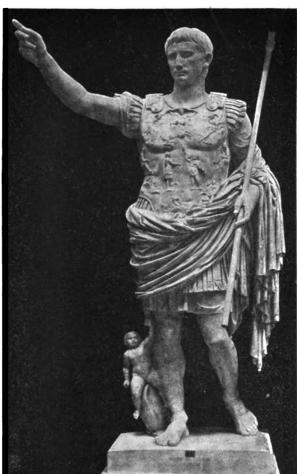

801. Agrippa Grimani. Benedig, Museo civico.



808. Sipende Römerin ("jüngere Ugrippina"). Reapel.

802. Auguftus von Prima Borta. Batifan.



804. Frauenstatue aus herculaneum. Dresben.



805. Augusteische Ongrgemme. Wien.

Rlytia entnommen, ein in einen Blätterkelch hineingesenkter schöner Kopf von edlem Ausdruck, 81,4 der wahrscheinlich die sittenreine Antonia, die Mutter des Germanicus und des Kaisers Claudius (vgl. Fig. 798), darstellt. Auch die "Juno Ludovisi" scheint das idealisierte Porträt einer kaiserlichen Frau zu sein. Die stehenden Frauenstatuen (Fig. 804) wiederholen meist praxitelische 81,5.6 und verwandte Gewandmotive (die römische Frauentracht war die gleiche wie die griechische); auch an sprechend wiedergegebenen Kindern sehlt es nicht.

Eine besonders prächtige Gestalt gewinnt die Bildniskunst, wie einst an den Diadochenhösen (S. 340.345), in den großen Prachtcammeen mit Darstellungen des Kaiserhauses. Ein Beispiel der Erhebung der Casaren in die Nähe der Götter liesert die große im Wiener Antikenkabinett bewahrte Onyggemme von erlesenster Feinheit (Fig. 805). Der greise Kaiser Augustus thront, mit Juppiters Adler zur Seite, neben der Göttin Roma, mit der er in den Prodinzen vielsach gemeinsamen Kultus genoß (S. 412 f.). Die Göttin der bewohnten Erde setztihm einen Kranz auf und ist von den Gottheiten des Weeres und der fruchttragenden Erde umgeben. Neben Roma steht Germanicus, während Tiberius dem Triumphwagen nach dem Sieg über die Pannonier (12 n. Chr.) entsteigt. Unten sind Soldaten beschäftigt ein Siegesbenkmal auszurichten, das gesangene Pannonier umgeben. Der Stein, mit seinen milchweißen



806. Hermes. Gemme bes Diosturibes.

Geftalten auf bunkelbraunem Grunde, ist ein Muster kühler, vornehmer Eleganz, etwa im Sinne napoleonischer Kunst. Bielleicht wird er mit Recht dem vorzüglichsten Gemmenschneider jener Zeit, dem Kleinasiaten Dioskurides, zugeschrieben, von dem wir noch einige treffliche Gemmen besitzen (Fig. 806); ein Augustuskops von ihm war berühmt. Überhaupt erlebte die Gemmenschneidekunst jetzt ihre letzte Glanzzeit in Dioskurides und seinen Söhnen, in Aspasios (Fig. 394), Solon, Felix, Gajus u. a., die teils trefsliche Porsträts schnitten, teils gleich den Bildhauern ältere Statuen (Fig. 806) und Keliesskopierten, dagegen nur selten eigene Ersindungen brachten. An die Stelle

ber vertieft geschnittenen Siegelsteine traten balb billige Glasslüsse (Basten) in den verschiedenen Farben wirklicher Ebelsteine hergestellt, die jedoch wegen ihrer leichten Erhipbarkeit nicht zum Siegeln, sondern nur zum Schmuck verwendbar waren. Die Glassadrikation stand überhaupt in hoher Blüte, teils bunte Millesiori (S. 345), teils Nachbildung von Cammeen, teils cammeen= artige Reliefs an Gesähen, wie der sog. Portlandbase oder einer pompejanischen Hydria.

Wit der Glyptik ging auch in Rom die Toreutik Hand in Hand. Meistens beschränkte sie sich, wie überhaupt die Kunst dieser Zeit, auf geschicke Wiedergabe oder Verarbeitung älterer Muster und leistete hierin sehr Bedeutendes und Geschmackvolles, wie die Silberfunde von Hildesheim, Boscoreale und Bernay beweisen (Fig. 638sf.). Natürlich gehörten die Vordilder saft aussichließlich der hellenistischen Kunst an, in der die Toreutik erst recht ausgeblüht war (S. 340 f.). Im Sinne dieser Kunst sinden wir dann auch vereinzelt römische Ereignisse der Zeitgeschichte dargestellt (Fig. 807); ein Silberteller schildert Germanicus als neuen Triptolemos in ägyptischer Umgebung. Einen bescheibenen Ersah für das kostbare Silber bot dem gewöhnslichen Manne das rote Tongeschirr von Arretium (Arezzo), die sogenannte terra sigillata, das seit der letzten Zeit der Republik versertigt und weithin vertrieben, in augusteischer Zeit den höchsten Grad geschmackvoller Form und ornamentaler Feinheit erreichte, um dann bald bei steigendem Luzus in Italien außer Mode zu kommen.



807. Augustus empfängt unterwürfige Barbaren (Germanen unter Drusus Führung?). Silberbecher aus Boscoreale. Paris, E. v. Rothschilb. (Mon. Piot.)

Malerei. Während die Plastik immer malerischer wird, beschränkt sich die Malerei immer mehr auf Dekoration. Der oben geschilderte perspektivische Architekturstil (S. 403) ist auch zu Augustus' Zeit in Rom der herrschende. Ihm zur Seite tritt aber ein dritter Stil, den wir disher nur aus Pompeji kennen. Man möchte ihn nichtsdestoweniger den augusteischen nennen; nicht bloß weil er zur Zeit dieses Kaisers auskommt und sich etwa ein halbes Jahrshundert hält, sondern er schließt sich in seinem Charakter ganz der augusteischen Kunstrichtung an. Im ganzen behält er die Wandeinteilung des zweiten Stils bei, auch die Übicula in der Mitte, die aber aus einer Nische mit Fenster zu einem bloßen Bilderrahmen wird, da sier wie überall der neue Stil auf jeden Schein von Raumerweiterung, auf Perspektive (mit geringen Inkonsequenzen) und Durchblicke verzichtet und die Wand wieder in ihr Recht als Abschluß des Raumes einsett. Die Säulen, dünne weiße, sein ornamentierte Schäste, werden zu bloßen Begrenzungen der Wandslächen. Alle Ornamente sind reine Flächenmuster, friess oder saumartig;

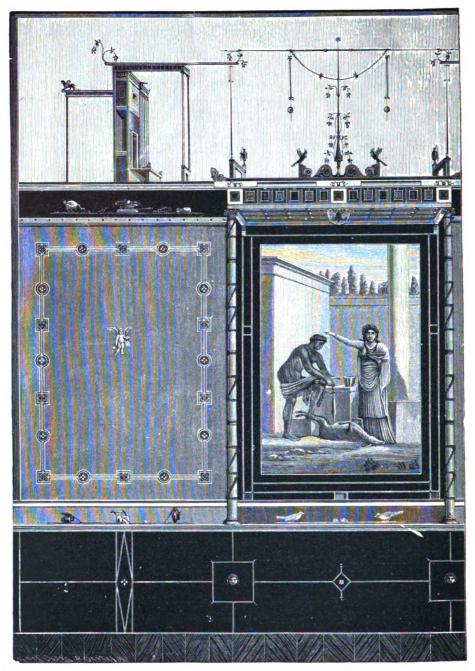

808. Bandbeforation britten Stils aus bem hause bes M. Spurius Mejor, Pompeji. (Nach Mau.)

sie zeigen einen eigentümlichen, sehr reichen, aber etwas steisen Stil (Taf. XI, 3. 4) und gemahnen oft an eingelegte Arbeit. Die Farben sind ernst gestimmt; Braun und Grün, Rot und Schwarz, auch Dunkelviolett, spielen neben seltnerem Gelb und Blau die bedeutendste Rolle, und indem der Sockel meistens schwarz, der oberste Wandstreisen weiß und sonst hell gefärbt wird (S. 318.404), ergibt sich eine natürliche Abstusiung (Fig. 808), ähnlich wie bei der mehrstöckigen Fassadengliederung (S. 402). Auf die Farbenwahl und Farbenstimmung wirkte die

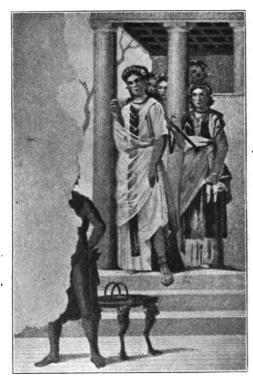

809. Jphigeneia in Taurien. Bandgemälbe aus dem hause des L. Cäcilius Jucundus, Kompeji. (Niccolini)



811. Bon einer pompejanischen Band britten Stils. (Semper.)

Beleuchtung ber Räume mitbestimmend ein: das vom Hose durch die Türöffnungen einströmende Licht tras die unteren Wandteile stärker als die oberen; demgemäß werden die Farben von unten nach oben heller. Der vornehme, etwas kühle Eindruck wird durch die überaus sorgfältige 82,1 Ausführung erhöht; es ist der treffende Ausdruck der augusteischen Umkehr des Geschmacks zum Klassizismus. Dem entsprechen die Bilder. Sie bieten selbst in der beibehaltenen Mittelnische nur noch selten Ausblicke ins Freie, sondern stellen einen eingerahmten Wandschmuck von seiner Ausführung dar, älteren Mustern der Malerei nachgebildet sowohl in der Wahl der Gegenstände, wie im Stil, in der Vorliebe für bekleidete Gestalten und ruhige Szenen, im Streben nach 97,2—6 gesättigtem Ausdruck (Fig. 809). Neben den größeren Bildern, die nicht leicht mehrmals vorstommen, treten auch viele kleinere Bildehen aus (Fig. 810). Daß dieser Stil keine völlig neue



810. Schwebenber Amor. Runbbildchen. (Niccolini.)

Erfindung der augusteischen Zeit ist, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen; manches scheint darauf hinzuweisen, daß auch hierfür der Ursprung in Alexandrien zu suchen ist (Fig. 811). Übrigens wissen wir noch nicht einmal mit Sicherheit, ob der Stil in Rom überhaupt geübt ward, ob er nicht vielleicht auf Campanien beschränkt war.

Wie dem nun auch sei, ein so extlusiver und zugleich tostbarer Stil konnte sich weber lange halten, noch allgemeine Berbreitung auch in geringeren Häusern finden. So geht denn neben ihm ein vierter Stil her, der unmittelbar an den zweiten Stil anknüpft und allem Anschein nach schon von Bitrub, dem Baumeister zur Zeit Augusts, gekannt und bekämpft warb;



812. Bandbeforation vierten Stils in Fresto und Stud aus den Stadianer Thermen in **Nompeji.** (Cerillo.)



813. Opfer der Iphigeneia. Pompejanisches Wandgemätde aus der Casa del poeta tragico. Reapel.

vielleicht bilbete er in Rom die unmittelbare Fortsetzung des zweiten Stils. Wieder handelt es fich, wie bei diesem (S. 403), um möglichste Erweiterung bes Raumes. Bu diesem Zwede wird nun aber ein phantaftisches Spiel mit bunnen, fünftlichen, unmöglichen Architekturformen getrieben, wie es icon ber Rleinafiate Apaturios in bellenistischer Zeit angebahnt hatte (S. 318), ein ftetes Durchbrechen ber Band burch perspektivische Durchblide (Fig. 812). Auf Durchsichten war ja die ganze Architektur des Hauses berechnet (S.  $4\overline{00}$ ); dieser Umstand mag auf die Borliebe für perspektivische Dekorationsmalerei Ginfluß geübt haben. Gine andere Ginwirkung tam von seiten der Buhne, deren szenische Herrichtung sich in manchen Wanddetorationen widerspiegelt. Sand in Sand mit ber Auflösung der architektonischen Gestaltung geht eine etwas propenhafte Borliebe für prunkende, oft schreiende Farben (Taf. XI, 5). Die von den Architekturspielen mit ihren luftigen Bogen und bunnen Friesen freigelassenen Wanbslächen erstrahlen in Binnober, Safran, Blau, Burpur, die Architekturglieder nicht mehr in Beig, sonbern in Goldgelb. Stud tritt erganzend zur Farbe hinzu. Allerlei Grabunterichiebe und Entwickelungsftufen laffen 98,1 fich unterscheiden, und im ganzen ist anzunehmen, daß die Dekorationen in der augusteischen Periode noch ein gewisses Maß beobachteten. Das gilt auch von den zahllosen Gemälden, die, groß und Kein, lose ober umrahmt, über die bunten Bande verftreut sind. Darunter sind 98,2.6 nicht wenige von ernfterer Art, guten Borbilbern entnommen (Fig. 813); ber lette Schritt auf 99,1-4.7 der eingeschlagenen Bahn blieb erft ber nächsten Zeit vorbehalten.

## 5. Don Ciberius bis Crajan (14—117).

Die augusteische Zeit bilbet einen Höhepunkt in der Entwicklung der römischen Kunst: sie bedeutet den vollständigen Sieg des Griechentums. Aber ebenso wie in der römischen Boesie erlosch das klassistische Element mit Augustus; das modern griechische blieb bestehen, die Ansähe nationaler Kunst harrten der Ausbildung. Die solgerechte Entwicklung dieser letzteren Seite und die nicht minder zielbewußte Beiterbildung einer griechisch-römischen Archietektur bilden den gemeinsamen Zug während des auf Augustus solgenden Jahrhunderts, so verschieden auch sonst die Claudier, die Flavier und endlich der Spanier Trajan auf ihre Zeit und ihre Kunst wirkten.

Die Claudier (14—68). Natürlich schloß sich die hösische Kunst zunächst an die hellenistisch-augusteische an. Aber der Bariser Sardonyx, auf dem Tiberius und Livia Germanicus in den Orient entlassen (17 n. Chr.), offenbart, obschon er nur wenige Jahre später als die Augustusgemme (Fig. 805) entstanden ist, dei weit größerer Farbenpracht der fünf Lagen einen viel derberen Stil; man glaubt eine römische Hand anstatt der griechischen zu verspüren. Auch andere Cammeen erreichen nur noch selten die alte Feinheit. Mit den Claudiern hörte überhaupt die Cammeentunst fast ganz auf, ebenso wie die Toreutit rasch versiel, so daß nur noch altes Silber geschätzt und bezahlt ward. Auch der vornehme augusteische Desorationssstil (S. 425) hat nicht mehr lange Bestand gehabt; ebenso wie in der Dichtsunst beginnt das "silberne Zeitalter". Das rasche Sinken des Geschmacks zeigt der plumpe Oberbau des Tiberiusbogens in Orange (Fig. 783); auch die Gräber dieser Zeit in Pompezi, meistens eine kubische Grabkammer mit altarförmigem Aussah, werden allmählich weniger geschmackvoll, ost barod und bei ärmslichen Mitteln überladen. Mehr griechischer Sinn herrschte natürlich in der nach dem Borbild der Lydoner Augustusara (S. 422) mit Stadtgottheiten geschmücken Basis einer sitzenden Tiberiusstatue, die zwöls kleinassatische Städte im Jahre 20 dem Kaiser wegen seiner Freis



Temnos. Kibyra. Phrina. Ephejos Apollonia. Hyrfania. 814. Puteolanische Basis. Marmor. Reapel. (Phot. Sommer.)

gebigkeit nach einem furchtbaren Erbbeben auf bem Forum Julium errichteten; eine Nachsbildung vom Jahre 30 mit vierzehn Städten stand in Puteoli und besindet sich jetzt im Neapler Museum (Fig. 816). Solche Kopien hauptstädtischer Denkmäler waren auch sonst in Provinzialstädten üblich.

Erheblicher waren die Leiftungen der ersten drei Claudier nach zwei anderen Seiten. Die unter Augustus entstandenen Ansase einer römisch-historischen Stulptur (S. 420 ff.) fanden eine erste Fortentwickelung. Die Schlachtdarstellungen und Waffenzusammenstellungen am Bogen den Orange (Fig. 783) verraten pergamenische Vorbilder in etwas provinzieller Nachahmung. Einen ganz anderen Stil weisen die Überbleibsel eines Bogens des Claudius



815. Bon ber claubischen Bafferleitung in ber römischen Campagna.

auf, ber ihm 52 im Markfelbe wegen ber Besiegung Britanniens (43) errichtet warb. Die Solbaten mit ihren Feldzeichen sind hier berartig zusammengebrangt, baß die Köpse in mehreren Reihen übereinander erscheinen: eine wenig gludliche Übersetzung der Ara Pacis ins Militarische. Die Beiterentwicklung dieser Kunft sollte erst später erfolgen.



816. Dede aus Reros Golbenem Saufe. (Francisco be Sollanda.)

Von Tempeln gehört vielleicht schon ber Zeit bes Claubius ber Tempel bes Augustus und ber Livia in Vienne an, eine verkleinerte und schlechter erhaltene Kopie der Maison carrée in Nimes (Fig. 779). Eine stärkere Seite ber claudischen Baukunst waren Nußbauten, wie Tiberius' Prätorianerlager bei Rom, serner die Anlage des Hafens von Ostia und der Tunnel zur Ableitung des Fucinerses, beide von Claudius ausgeführt. Noch heute zeugen die langen Bogenreihen der Wasserleitungen, die so wesentlich das Bild der römischen Campagna bestimmen (Fig. 815), von der Fürsorge der Kaiser für die Wasserversorgung der Hauptstadt; das mit 28,2 der claudischen Wasserleitung verbundene Stadttor (Porta Maggiore) sest den Rustikastil der Bogen angemessen fort. Caligulas Plan die kaiserliche Residenz auf dem Palatin durch eine

Bogenbrude mit dem kapitolinischen Sitze Juppiters zu verbinden blieb bagegen junausgeführt und deutete nur auf kommende Riefenplane voraus.

Der Träger biefer Blane mar Rero (54-68). Im Jahre 64 gerftorte ber neronische Brand faft bas ganze republitanische Rom außer Forum und Kapitol, und außerbem einen Teil bes Palatins. In bem Neubau nahm die erfte Stelle Neros Golbenes Saus ein, bas Bunberwert ber Architekten Seberus und Celer, bas mit seinen Anlagen und seinem Bart 50 Heltar umfaßte. Reste des Balastes, die unter den Thermen Trajans erhalten sind und meiftens fälschlich als Titusthermen bezeichnet werben, zeigen einen verhaltnismäßig gehaltenen Charakter ber malerischen Dekoration, sowohl in den umrahmten Bilbern wie in der Ornamentif, aus ber befanntlich bie Maler ber Renaissance Anregungen für ihre "Grottesten" entnommen haben. Die Tonnengewölbe ber Bange weisen eine angemessene ornamentale Gin= teilung mit paffend eingefügten Bilbern auf; reicher entwidelt fich ber Stil in ben leichtgewölbten Deden ber hauptraume, wo Studreliefs und Gemalbe bereinigt auftreten (Big. 816) oder wo aufgehängte Teppiche bie Farbenwirkung erhöben (Fig. 817). Der Maler war auffälligerweise ein Römer, Fabullus; auch noch ein paar andere Maler biefer Spatzeit tragen römische Ramen. Für die Bauten bieser Beit mar die Erfindung großer Fensterscheiben von Bichtigkeit, bie namentlich in ben immer großartiger werbenben Baberanlagen balb Berwendung fanden. Nero hatte im Markfelbe große Thermen gebaut, die nun nach griechischer Sitte (S. 324) wieder mit Balaftren berbunden wurden und fur Manner und Frauen gemeinsame



817. Stud einer Dede aus Neros Golbenem Saufe (Bonce.)



818. Band vierten Stils aus ber pompejanischen casa di Apolline. (Riccolini.)

Babeanlagen erhielten. Als ein Sinnbild bes neronischen Casarenwahnsinns ragte in der Tiefe unterhalb der Belia die ungefähr 35 m hohe Erzstatue des Kaisers empor, von Zenodoros in mangelhafter Gußausführung hergestellt.

Bum Bergleiche mit bem Golbenen Sause bietet sich noch einmal Pompeji dar. Im Jahre 63 richtete hier ein Erbbeben große Berwüstungen an, die einen umfangreichen Bieber-



819. Mars und Benus. Aus ber casa di Marte e Venere. (Phot. Sommer.)
Springer, Kunftgeschichte. I. 8. Aufl.



820. Aneas' Berwundung. Aus der cash di Sirico. (Phot. Sommer.)

aufbau und raich hergeftellte Detoration veranlagten. Fortan bis jum Untergange ber Stadt (79) ubte ber willfurliche aber effettvolle, in Farben und Formenspiel ichwelgenbe lette Detorationsftil (S. 427 ff.) unbedingte Alleinherrichaft. Er wird jum treuen Ausbrud ber aufgeregten und genufifuchtigen neronischen Reit; er ift es, ber uns Mobernen zumeift bor Augen ftebt, wenn wir von pompejanischen Banben sprechen (Fig. 818). Alles ift auf ben Effett berechnet; 100,1 sorgfältigere Malereien werben selten, bie meisten find flott, vielfach flüchtig gemalt. Richt 99,8 mehr auf Ginzelheiten tommt es an, sonbern auf bas Gesamtbild, bas mit feinen vielfachen Grunden, jahllosen bunnen, oft golbenen Stutzen, Perspettiven und Durchbliden ben Ginbrud eines unendlichen Raumes machen foll. Auch gemalte Borbange fpielen bier wie im Golbenen Hause eine Rolle. Für die Fabrikarbeit (bie fich auch in den mit der Schablone gemachten



821. Baderlaben. Mus ber casa del panattiere. (Niccolini.)

Studgliederungen zeigt) ift die häufige Benutung ber= selben Borlage in ben Bilbern bezeichnend. Im ganzen herrscht darin ein freier Ton, eine ungebundene spat= alexandrinische Stimmung, eine große Borliebe für 99,5.6 nackte Geftalten und Liebesszenen (Fig. 819). Die 100,2-5 Borbilber liefert noch immer die helleniftische Malerei; felten versucht ein römischer Gegenstand (Fig. 820 nach Bergils Aneis 12, 398 ff.) einen matten Betteifer bamit, ober bie Schilderung wirklichen Lebens führt zu plattem Realismus (Fig. 821). Indeffen trop aller 100,6 Mangel und Übertreibungen biefes letten Stils bleibt boch bie Gesamtwirfung ber pompejanischen Bandbekoration bebeutend: sie steht in Übereinstimmung mit ber umgebenben farbenfatten Natur. Gine Rudficht auf harmonische Farbenstimmung wird erft in ber letten Phase jenes prunksuchtigen Farbenrausches häufig vernachlässigt. Den Reiz eines pompejanischen Saufes biefer Beit, eines ber befferen und geschmadvolleren, stellt noch heute das möglichst in seinem alten Bestande belassene Haus der Bettier (Fig. 822) 100.1 mit feinem reichen Bilberschmud bor Augen.

Die Flavier (69—96). Die drei flavischen Kaiser treten in unserer Überlieferung hauptfächlich als große Bauberren auf. Die Berhältniffe felbst brangten sie bagu. Im Jahre 70 brannte ber kapitolinische Tempel ber sullanischen Zeit (S. 401) ab; zehn Jahre barauf verwuftete eine große Feuersbrunft, nicht viel geringer als die neronische, außer bem Rapitol bas Marsfeld mit ben Prachtbauten ber augufteischen Beit. Go mar bas alte Rom völlig vernichtet. Bas Nero begonnen, festen die Flavier fort, und es entstand ein neues, nach regelmößigem Blan angelegtes Rom mit breiten Strafen, burchlaufenben Sallen, reichen Bafferanlagen und prachtigen Gebauben. Bunachft galt es bas Golbene Saus, bas mit feinen weiten Anlagen ben Berkehr sperrte, zu beseitigen, was nur allmählich burchgeführt werben konnte. In ber Tiefe zwischen Balatin, Calius und Esquilin, die der neronische Balaft als See benutt hatte erhob fich Bespafians gewaltiger Bau, bas für 40-50 000 Bufchauer berechnete flavifche Amphi= theater (bas fog. Roloffeum), 80 von Titus eingeweiht (Fig. 823). Bas etwa hundert Sabre zuvor in Pompeji schuchtern begonnen worben war (S. 403), erhielt hier seine vollkommene Durchbilbung. Das Amphitheater hatte die für solche Anlagen übliche Form einer Ellipse. 29,6 Die Anordnung der inneren Räume war finnvoll für die Benutzung wie für die bequeme Zu= 29,7

100,2,3





822. Das Beriftyl im Saufe ber Bettier in Bompejt.



828. Das flavische Amphitheater (Roloffeum) in Rom.

ganglichkeit aller Blabe eingerichtet. Achtzig Arkaben führten im unterften Stodwerk in bie gewölbten Galerien, burch bie man in zwei innere, konzentrisch laufende Gange und zu ben Treppenfluchten gelangte. Die oberfte Sigreihe murbe von einer Saulenhalle eingeschloffen. Das Gebäube ift dadurch besonders bemerkenswert, daß, mahrend die beiden unterften Geschoffe nur Tonnengewölbe tennen, in ben boberen Teilen Rreuggewölbe auftreten, von Biegeln mit Gugwert hergestellt. Es scheint somit, daß biefe fur bie gange weitere Entwidelung bes Bewölbebaues überaus wichtige Renerung, bie bie Laft bes Gewölbes von ben Banben auf einzelne Stugen übertragt und eine viel freiere Geftaltung ber überwölbten Raume ermöglicht, gegen Enbe ber fiebziger Jahre erfunden marb. In ber Blieberung ber außeren Architeftur erscheint basselbe System wie am Theater bes Marcellus (Fig. 761) feftgehalten; bie Halbsaulen 29,5 folgen in borischer, ionischer und korinthischer Ordnung aufeinander, die Mauer bes oberften Stodwerkes wird burch forinthische Bilafter belebt. — Auch ein neues Forum erbaute Bespafian, bas Forum Bacis mit bem großen Friebenstempel, nach ber Eroberung Jerusalems errichtet. Demfelben Anlag verdankte ber Titusbogen auf ber Bobe ber Belia, beffen Reliefs wir 27,5 unten (S. 439) tennen lernen werben, feinen Ursprung. Titus felbst baute mabrent feiner turzen Regierung neben einem Teile bes neronischen Palastes am Abhange bes Esquilin seine Thermen, nur flein, aber die ersten in dieser Stadtgegend, zu denen eine große Treppe emporführte; hier fand das Kreuzgewölbe bereits ausgiebige Verwendung.



824. Flavischer Palast auf dem Palatin.

Am bebeutenbsten burch seine Bauten mar Domitian (81-96). Unter ihm ward ber kapitolinische Tempel jum viertenmal aufgebaut, in ber schlanken Form die wir burch Reliefs (Fig. 849) kennen lernen. Auf ihn geht sobann vorzugsweise ber flavische Raiferpalaft auf bem Balatin, fortan bas offizielle Balattum, jurud, als beffen Baumeifter Rabirius genannt wirb. Die Anordnung der Raume (Fig. 824) zeigt so wenig wie der auguftische Palaft (S. 409 f.) irgend eine Uhnlichkeit mit bem römischen Privat= haus; alles ist nach griechischer Beise um ein Peristyl herum in einer Folge großartiger Sale angeordnet und mit Rudficht auf ben kaiferlichen Dienft und hofhalt in großen Berhaltniffen entworfen. Ein "korinthischer" Saal (S. 317), ber unter Habrian eingewölbt ward, beiberfeits von einer Bafilita mit Apfis und einem Larenheiligtum umgeben, beginnt als Empfangssaal die Reihe; dann folgt bas große Berifipl mit Rebenraumen, jum Schluß ber wiederum mit einer Apfis verfebene Speisesaal, ber nach Art eines "thzikenischen" Saales (S. 317) beiderfeits die Aussicht auf blumengeschmudte Raume eröffnete. Gine großartige Billa bes Raisers im Albanergebirge bei

Caftel Gandolso folgte dem Vorbilde der neronischen Anlagen bei desse Palaste. Unterhalb des Palatins erneuerte Domitian den neuerdings wieder ausgebeckten Kolossaltempel des Augustus mit zugehöriger Bibliothek; auf dem Quirinal erdaute er einen glänzenden Grabtempel für das slavische Geschlecht, der die altgewohnte Rundsorm (S. 378) bewahrte; auf dem Esquilin errichtete er zu Ehren des doppelten Sieges von 89 über Germanen und Daker einen schmuck-vollen Brunnen, zu dem die sein durchgeführten "Trophäen des Marius" (jetzt an der Kapitolstreppe) gehörten; endlich begann er das erst von Nerva vollendete Durchgangs- oder Pallassorum zwischen dem Augustussorum und dem vespasianischen, von dessen Umfassungsmauer ein Kest mit vortretenden Säulen und gekröpstem Gebälk in den "Colonnacce" erhalten ist. Auch auf dem Marsselbe baute Domitian; er legte dort z. B. ein Stadium (Piazza Navona) und einen Minerventempel (S. Maria sopra Minerva) an.



825. Fries mit Opfergerat und Rranggesims vom Bejpafianstempel in Rom.

Bespasianstempel sind in Rom, in Brescia, in Pompeji erhalten. Das Gesims bes 29,1 ersten (Fig. 825), der 80 von Domitian erbaut ward, zeigt die für die flavische Baukunst bezeichnende Überladung mit zum Teil recht kleinlichen und stumpsen, den pompejanischen Stuckfriesen ähnlichen Ornamenten, die keinen leeren Plat dulden und dadurch die Betonung der Hauptglieder vernichten; ebenso ist es am Titusbogen, am Nervasorum und sonst. Die Überwucherung mit erstarrenden und zum Teil kleinlichen Ornamenten (z. B. die Vorliede für ge-

reihte aufrechte Rinnblatter) entspringt berselben Beschmadsrichtung wie die lette Phase pompejanischer Orna= mentik. Ein anderer Beleg bafür ift bas Romposit= 29,8 kapitell (Fig. 894), das in öffentlichen Bauten zuerst an dem unter Domitian vollendeten Titusbogen auftritt; ein ionisches Diagonalkapitell wird auf ein korinthisches Atanthustapitell gelegt, wobei zugunften reicherer Wirtung völlig auf organischen Zusammenhang verzichtet wird. — Der breite, brei Cellen umfassenbe Bespasianstempel in Bregcia hat eine bor ber mittleren Cella weiter bor= springenbe Borhalle, an beren Eden Pfeiler mit Salb= fäulen verbunden find (vgl. Fig. 654). Bei dem Tempelchen in Pompeji, das sich mit fehr engem Raume begnügen mußte, fällt das Bodium vorn buhnenartig ab und ift nur von hinten burch Treppen zugänglich, mahrend bei bem römischen Tempel aus Raumnot die oberften Stufen zwischen die Saulen verlegt find. Bon ber Bolbung machte bie flavische Architektur im Amphitheater, in ben



826. Grabcippus des P. Fundanius Belinus. Loubre.



827 a. Der Raifer auf bem Triumphwagen. Relief vom Titusbogen.



827 b. Die Beute aus bem Tempel in Jerusalem. Relief vom Titusbogen.

Thermen, im Balatium ausgiebigen Gebrauch, ber Ruppelbau scheint dagegen noch sparsam geübt zu sein. In Pompeji, wo Bolbung seit ber Tuffzeit im Gebrauch ift, tritt eine Ruppel erst gang zulest in den Bentralthermen auf; in den alteren Thermen (Rig. 608) hatte man sich über bem kleinen kalten Babe noch mit einem oben abgeschnittenen Regel beholfen. Eine lebhafte und fich frei bewegende Bautätigkeit ift ber flavischen Zeit eigen, aber baneben prunkendes Schwelgen in üppiger Ornamentik. Der gleiche Bug beherricht auch bie Grabcippen (Fig. 826), gelegentlich ins Übermaß gefteigert; jum Bergleiche bieten fich bie einfachen Formen der augusteischen Zeit (Fig. 793) bar.

Bur Beit ber Flavier werben uns die letten Namen römischer Maler genannt, Cornelius Binus und Attius Priscus, bie bei Bieber= herstellungsbauten Bespasians tätig waren; sonft galt biefe Runft für ausgeftorben. Dafür ist

gegangen. Die berühmten Reliefbilber bes Titusbogens, Die bie Kronung bes triumphierenben Raisers durch eine Biktoria (Fig. 827a) und die Einbringung ber eroberten Trophaen

Jerusalems, bes Tisches für die Schaubrobe und 82,5 bes siebenarmigen Leuchters, barftellen (Fig. 827b), bezeichnen gegenüber ber Ara Pacis (S. 423 f.) und gar bem Claubiusbogen (S. 431 f.) einen bebeutenben Fortschritt zu malerischer und formenschöner Ausbilbung bes hiftorischen Reliefs. In raschem Gange zieht die gedrängte Reihe der Träger an uns vorüber, gleichsam burch eine Luftschicht von bem flacheren hintergrunde getrennt: es ift ber täuschende Ginbrud ber Birklichkeit. Die Reliefs find um fo wertvoller, als bilbliche Denkmaler ber Flavierkunft felten find; ihrem Ausgange gehört ber anmutige Fries bom Rerbaforum (S. 436) an, ber bie weiblichen Arbeiten unter Anleitung und Schut Minervas schilbert. 3m Bilbnis macht die flavische Reit einen ftarken Schritt zu einem mit malerischen Mitteln arbeitenben Berismus. Er zeigt fich unverhüllt in einer Erzbufte bes pompejanischen Bankiers L. Cacilius Jucundus (Fig. 828), in ebelfter Form in ber einbrucksvollen Statue einer Bestalin aus bem Atrium ber Besta. bem Musterbild einer römischen Abtissin (Fig. 829). Berühmt war eine eherne Reiterstatue Domitians auf bem Forum. Nicht eben glücklich ift eine Neuerung in ber Buftenform. 3m Beginn ber Raifer=



828. Bufte bes L. Cacilius Jucundus. aus Pompeji. Bronze. Neapel.

malerischer Charafter, anknupfend an bie Anfange in augusteischer Beit, in die Skulptur über-

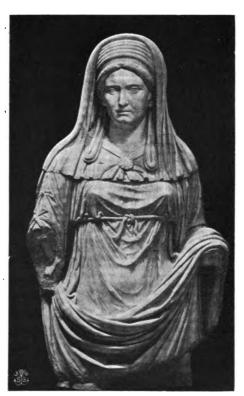

829. Beftalin. Rom, Thermenmufeum.

Digitized by Google

ટ્

82,1-3. 6. 7

zeit war an die Stelle der griechischen Herme ein abgeschrägtes Bruftftud getreten, um die Bufte auf einen leichteren Fuß stellen zu können; indem jest auch die Schultern hinzugezogen wurden, erhielt die Buste den Eindruck eines abgeschnittenen Körperteiles. Es war ein mißlicher Beg, auf dem man in trajanischer Zeit dis unter die Achsel hinabging, in der Folgezeit auch noch den Oberarm einbegriff: so ward aus der Buste ein gedrittelter oder halbierter Körper. Dem entsprach eine immer stofflicher werdende Behandlung des mit der Buste etwa verdundenen Gewandstücks.

Trajan (98—117). Die Kunft unter Trajan bezeichnet vielleicht mehr noch als die 88,1 augusteische einen Gipfel. Die Architektur zieht sozusagen die Summe aus allem Bisherigen, die Skulptur erreicht den Höhepunkt einer unter griechischer Pstege aus römischem Boden erwachsenen nationalen Kunft, und beibe Künfte gehen eine so enge Verbindung miteinander ein, wie es bisher noch kaum der Fall gewesen war.



880. Trajans Donaubrude mit Ufertaftellen. Relief bon ber Trajansfäule. (Cichorius.)

Bunächst sinden wir Trajan durch seine Takerkriege zu großen Ingenieurwerken veranlaßt. Im Jahre 100 legte er in dem Engpaß (Rasan) der Donau, oberhalb Orsoda die Kunstiftraße an, teils in den Felsen eingeschnitten, teils balkonartig vorgebaut, deren Spuren noch heute unser Staunen erregen. In Berbindung damit entstand in den nächsten Jahren am Eisernen Tor die große Donaubrücke, ein Werk Apollodors (Fig. 830). Zwanzig mächtige Steinpseiler trugen den hölzernen Oberdau der 1070 m langen Brücke, während die 105 von Lacer erbaute Brücke bei Alcantara das Tajobett mit gewaltigen steinernen Bögen überspannt. Auf der letzteren Brücke erhebt sich in der Mitte ein schmuckloser Bogen; ein ähnlicher, 115 errichtet, ebenfalls ohne Reließ, aber durch schlanke Verhältnisse ausgezeichnet, schmückt noch heute den Molo des Hasens von Ancona. Zu Trajans dakischen Monumenten gehört auch das 109 dem Mars Ultor errichtete große Tropäum in der Dobrudscha (Adamklissi), ein Rundbau, der mehr an die Grabmäler augusteischer Zeit (Fig. 784) als an Augusts Siegesdenkmal bei Wonaco (S. 416) erinnert. Der reiche Reliessschaust dieses Wonuments, von soldatischen

Steinmeten in ziemlich barbarischer Weise ausgeführt, macht boch schon bie Richtung trajanischer Kunst auf Mitwirken bes Bilbschmudes anschaulich.

Trajans bebeutenbste Bauten schmüdten die Hauptstadt. Hier stand ihm der Erbauer der Donaubrüde zur Seite, der geniale Apolloboros von Damaskos, in dem sich griechischer Schönheitssinn mit orientalischer Phantasie verband. Die von ihm erbauten Trajansthermen, 280×210 m groß, die zum Teil auf den Trümmern des Goldenen Hauses erbaut wurden, gaben



831. Grundriß bes Trajansforums.

bas erste Beispiel jener planvollen Baberanlage innerhalb einer weiten Palästra, die wir bald (S. 455) genau erkennen lernen werben. Aber das Meisterwerk Apollodors war das vielbewunderte Trajansforum (Fig. 831), um bessen willen ein das Kapitol mit dem Quirinal verbindender Sattel von sast 40 m Höhe abgetragen ward. Die Anlage übertrisst weit alle bisherigen Kaisersora, die den Thypus eines hallenumgebenen Tempelhoses beibehalten hatten; es scheint, als ob äghptische Tempelanlagen (vgl. Fig. 72) Apollodor vorgeschwebt hätten. Auch hier macht ein von Hallen und halbrunden zweistöckigen Anbauten umgebener Hof, 126 m im Quadrat, den Beginn; er stellt das eigentliche Forum dar, mit einem sechssäuligen Ehrendogen (117 errichtet) als Eingangstor vom Augustussforum her anstatt des Phlon; in der Mitte stand das Reiterbild des Kaisers. Dann solgte quergelegt wie der ägyptische Säulensaal die fünsschissischen artiger Erweiterung; zum Schluß, dem Allerheiligsten des ägyptischen Tempels entsprechend, die wahrscheinlich von Bibliothelsgebäuden eingesasse Trajanssäule (113 errichtet), deren mit 88,4 Wassenausschied mit seinem Säulenhose säulenhose fügte erst Habrian auf beengtem Raume hinzu.



832. Friesstud vom Trajansforum. Lateran.



833. Trajan opfert bem Hercules. Ronftantinsbogen

Der Großartigfeit des Baugangen entsprach bie Durchführung. Mannigfaltiges und zum Teil toft= bares Material war nicht gespart. Die Bauten verlieren, ficherlich unter Apolloboros' Einfluß, jene kleinliche und überladene Ornamentik ber flavischen Architektur (S. 437); die vielen Übergangsglieber schwinden, Rube und Rlarbeit treten an die Stelle, ein größerer, freierer Bug herricht in ber Brofilierung, besonbers bes Beison. Noch viel bebeutenber ist aber die enge Berbindung reichften Stulpturschmudes mit ber Architettur, wie die römische Runft sie seit der Ara Pacis Augusts nicht erblickt hatte. Bom Trajansforum ftammen pracht= volle ornamentale Friese, in benen reiches Rankenwerk fich mit Figur=

lichem verbindet (Fig 832). Ebendaher stammt die jetzt noch 15 m lange, mit den Kunstmitteln des Titusbogens wirkende, aber viel realistischere Dakerschlacht, die in vier Platten zerlegt am Ronftantins= bogen Blat gefunden hat; ebenfo die bort eingelaffenen vornehm iconen acht Rundreliefs mit friedlicheren Begebenheiten aus bem Leben bes Raifers (Fig. 833); endlich bie Statuen gefangener 83,2 Dater, die vor ber Attita aufgestellt find (Fig. 859). Hier und in ähnlichen Bilbern zeigt sich bas Gefchid ber Romer bie Bertreter frember Stamme lebenswahr ju fchilbern. Diese Barbaren ericheinen taum minber carafteriftisch als bie Galater ber pergamenischen Schule, nur find es



834. Daterhäuptling bom Trajansforum. Batifan. (Brudmann.)

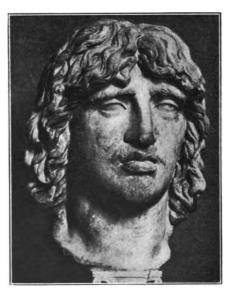

835. Barbarentopf (Suebe?) vom Trajansforum. Brit. Mufeum.

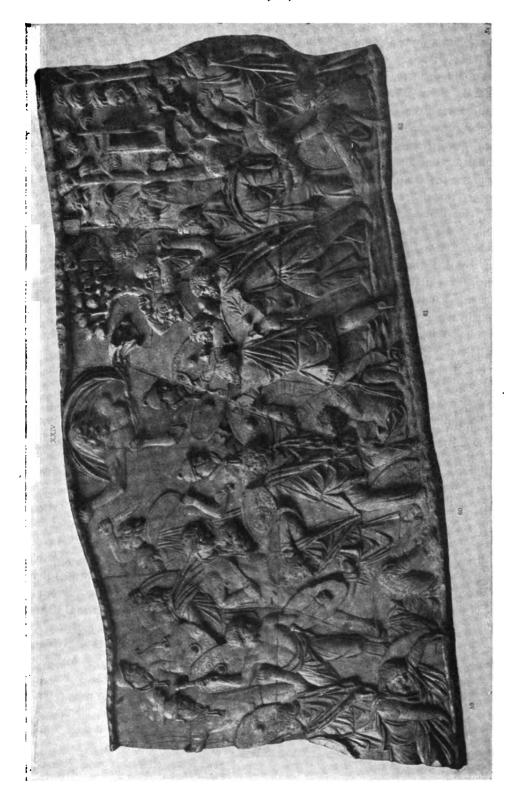

836. Daterschlacht bei Laga. Relief von der Erajansfäule. (Cichorius.)

mehr nationale Typen als Einzelindividuen (Fig. 834). Gelegentlich tritt uns freilich auch ein 83,3 foldes entgegen (Fig. 835). Gine Erinnerung an Trajans Bartherkrieg und Ginnahme von 84,6 Rtefiphon (115) scheinen bie beiben bekorativ gearbeiteten Fluggötter vom Kapitolsplag barguftellen, ber Nil und ber Tigris (später zum Tiberis umgeftaltet); ihr ursprünglicher Plat wirb vermutlich an einem Monumentalbrunnen (Rhmphaum) auf bem Esquilin gewesen fein.

In neuer Beife zeigt fich bie hiftorische Relieftunft in bem langen Reliefbanbe von barischem Marmor, das die Trajanssäule (113) von unten bis oben spiralförmig umzieht. Hier gewannen gewiffermaßen bie früheren Triumphalgemalbe (S. 395) eine bauerhaftere Gestalt. Die Schilberung unmittelbar gegenwärtiger Ereigniffe forberte eine größere Breite, ein genaueres Eingeben auf das Einzelne, einen reicheren Hintergrund, eine größere Zahl und andere Anorbnung ber handelnben Bersonen; fie sette fich in fortlaufende Ergahlung um. Go verknupfte sich bas historische Relief mit realistischer Darstellung. Deutlicher als anderswo tritt in ber Trajansfaule die Entfeffelung des Stiles von den alten plastischen Schranken, die Haufung ber Gruppen, die malerische Komposition dem Auge entgegen (Fig. 836, dgl. Fig. 831). hier wird in forgfaltig ausgeführtem flachen, einft bemalten Relief ber ganze Berlauf ber beiben batifchen Felbzuge bis ins einzelne genau, nicht felten mit bramatischer Gewalt und poetischer Empfindung bor unferen Augen aufgerollt, fo g. B. in der padenben Schlufigene, wo Decebalus im Balbe umftellt und jum Selbstmord getrieben wird und wo dann Luna auf die weitere Berfolgung herabscheint: man glaubt die plaftische Übertragung eines Gemalbes bor fich ju haben. Dft fühlt man fich mehr an ben Griechen Apolloboros als an römische Runft erinnert. Es scheint, bag bie pergamenische Runft bier wie an ungefähr gleichzeitigen Sartophagen (Fig. 862)



887. Grabtempel. Relief vom Grabe ber Saterier bei Centocelle, Lateran.

nachgewirkt hat, auch barin, baß bie Darftellung auch gegen bie Feinde und thre Erfolge gerecht bleibt. Die Wirfung wird freilich baburch verringert, baß die Reliefbilber in ihrer dreiund= zwanzigfachen Umschlingung der Riesen= fäule fich schwer verfolgen laffen, alfo boch nur als Dekoration verwendet erscheinen. Einfacher zeigt fich biefer Stil in ben Reliefs ber Marmor= ichranten, die einft die Rednerbuhne auf bem Forum ichmudten; Stiftungen und Magnahmen Trajans werben bier, indem die leicht angebeuteten Ortlichkeiten des Forums den Sintergrund bilben, leben. big geschilbert. Daß bes Reliefschmuckes aber auch zu viel werben konnte, zeigt ber 114 errichtete Trajansbogen in Benevent. So finnig ausgewählt unb tüchtig ausgeführt auch bie 26 Reliefs, barunter 14 große, mit ihren gebrang= ten Gruppen find, fo scheinen fie boch ben Bau felbft, ber nach bem Typus bes Titusbogens (vgl. Fig. 782) aus= 27,5 geführt ift, ju erbruden. Die gleiche

Überfülle herrscht in dem Grabmal ber haterier vor Porta Maggiore. Straßenansichten mit ihren einzelnen Bauten, die Ausstellung ber Leiche auf bem Parabebette, der Bau bes ameistödigen tempelförmigen und mit Stulpturen überladenen Grabmals, beffen Inneres oben über bem Dache gezeigt wird (Fig. 835), bas alles war in Reliefs geschilbert. Dazu kamen Buften von Göttern und Menschen in der gleichen lebensvollen Behandlung, die überhaupt ben 88.8 Bilbniffen ber flavifch-trajanischen Beit eigentumlich ift (S. 439); enblich Ornamentstreifen, bie uns Ranken, Zweige, Blumen in einem illufionistischen, nur auf ben malerischen Einbruck abzielenden Stile schilbern. In buftigfter Beise tritt uns diese auf malerisch tauschende Birtung gerichtete Runft in bem großen Relief entgegen, bas Roms Abler im Siegeskranze barftellt (Fig. 838).



888. Römischer Abler. Marmorrelief in ber Borhalle ber Kirche Santi Apostoli in Rom. (Bidhoff.)

## 6. Don Hadrian bis Konstantin (117-330).

Bon Augustus bis Trajan zeigt bie römische Kunst ein allmähliches Auswärtssteigen, das unter bem letteren Raiser, bei noch einmal fraftig erneuter Ginwirfung bes Griechentums, ju einer vollendeten Harmonie ber beiben allein noch in Betracht kommenden Runfte führt; bie Malerei war ja längst aus der Reihe der selbständigen Künste geschieden. Das ändert sich mit Habrian. Während die Architektur noch einen neuen gewaltigen Aufschwung nimmt, verkommt die Stulptur teils in akademifcher Trodenheit, teils in romifcher Ruchternheit. Der erfte Anlag bagu lag in bem zwiespaltigen Bejen bes bilettantischen, eklektischen Raifers; andere Umftande, die allgemeine Ermattung der Beit, die zersehenden Einflüsse die namentlich bom Often tamen, beförberten ben rafchen Berfall.

Sadrian (117-138). Sadrians Glangleiftungen liegen auf bem Gebiete ber Architektur. Noch ehe er ben Thron bestiegen, hatte er bas Werk begonnen, an bas sich sein höchster Ruhm knüpfen follte. Im Jahre 110 war das Pantheon Agrippas (S. 410) infolge eines Ge-30,8 witters niedergebrannt; es ward in den Jahren 115—126 von Hadrian jusammen mit den 80,5 benachbarten Thermen Agrippas in prächtigfter Beise erneuert (Fig. 839). Hatte bisher ber Kuppelbau in Rom nur eine recht bescheibene Rolle gespielt (S. 439), so tritt er hier mit einer in technischer wie in kunftlerischer Beziehung gleich vollendeten Rufterleiftung auf; zum erstenmal in ber Welt, so weit unsere Kunde reicht, ward ein großer Raum mit einer frei=

84,5



ichwebenden Ruppel von fol= cher Weite überwölbt. Das hadrianische Pantheon ift als Innenbau (außen war es bon Gebauben bicht um= lagert) die höchste Leistung römischer Runft, die noch der Phantafie ber Renaiffance= architekten als Ibeal vor= schwebte. Der machtige Gin= druck bes Baues beruht vor= zugsweise auf den Berhalt= niffen und ber Beleuchtung. Die Sohe ber halbtugelförmi= gen Ruppel über bem Boben ift ungefährgleich bem Durch=

messer des Rundbaues, auf dem sie unmittelbar ruht (rund 43 m). Sieben Nischen, im Grundriß abwechselnd halbrund und viereckig, gliebern die 6 m dicke Mauer. Ein Gebälf, das sich um den ganzen inneren Raum zieht, teilte ursprünglich die sechs seitlichen Nischen in eine untere und eine obere Hälfte (Fig. 840). Während es von je zwei Saulen von numidischem und phrygischem



840. Durchschnitt bes Pantheon, wiederhergestellt. (Rach Abler und Dell.)

Marmor (Giallo und Pavonazzetto) getragen wird, war der Kreisbogen darüber durch zwei Pfeiler (nicht Karhatiden) geteilt (eine unschöne, aber sortan sehr beliebte Anordnung) und versmutlich mit marmornem Gitterwerf geschlossen. Die Kuppelwölbung ist mit tiesen, perspektivisch gebildeten Kassetten (eigentlich dem Ornament einer geraden Balkeudede, das aber längst auf Tonnensgewölbe übertragen war, Fig. 827) geschmückt, wodurch zugleich die Masse der Wölbung gemindert wird. Das wunderbar einheitliche Licht strömt ausschließlich aus der 9 m weiten oberen Öffnung herein. Bunter Marmor erhöht die Pracht des Inneren. Die acht Wandslächen zwischen ben Hauptnischen wurden tabernakelartig mit Säulen von numidischem Marmor oder von Porsphyr, mit teils gerablinigen teils gerundeten Giebeln (vgl. S. 412), geschmückt; es ist das

841. Säulen vom Caftortempel. Rom.

alexandrinische, uns aus Pompeji (S. 412) bekannte Motiv. Der Rotunde ist eine tiese Borhalle von 16 glatten Granitsäulen mit steilem Giebel vorgelegt, ein etwas verkürztes Überbleidsel des ursprünglichen Baues des Agrippa; bekanntlich ist ein Teil der ehernen Gebältverkleidung dieser Borhalle barberinischer Barbarei zum Opfer gefallen und in unbrauchbare Kanonen umsgegossen worden. Der antike Kuppelbau, dessen Burzeln vermutlich im Orient zu suchen sind (S. 316), hat im hadrianischen Pantheon seine reichste und reinste Wirkung erzielt. Gern gibt man sich der Bermutung hin, darin eine Schöpfung des orientalischen Griechen Apollodoros von Damaskos zu erblicken, dessen gestreckte.

Das Pantheon ift nur ein Glied aus einer langen Reihe von Erneuerungsbauten, die Habrian, ohne sich selbst dabei zu nennen, aussührte. Bermutlich ist auch eine Erneuerung des von Tiberius wiederhergestellten Castortempels hadrianisch, dessen erhaltene drei Säulen (Fig. 841) ein schönes Wahrzeichen des Forums bilden. Der Tempel, auf hohem unterkellerten



842. Rapitell vom Caftortempel. (Uncelet.)

Podium emporragend, erhielt jest nicht bloß einen als Rednerbühne dienenden Borbau, entsprechend den Rostra des Casartempels (S. 410) und dem Borbau des Tempels in Assis. (S. 413), sondern die künstlichere und ornamentreichere Gestaltung des Kapitells (Fig. 842) läst darauf schließen, daß auch die Säulen, troß der einsachen Form des Gebälles, dem Reusbau angehören dürsten.

Während Habrian bei bem Tempel Trajans, mit bem er bessen Forum abschlöß (Fig. 833), bie herkömmliche Form beibehielt, brachte er etwas Neues in dem von ihm selbst entworsenen, von Apollodor scharf kritisierten, wahrscheinlich 128 eingeweihten Doppeltempel der Benus und Roma, dem ersten zehnsäuligen Tempel Roms. Die den Griechen so geläusigen Tempel mit so,8 ringsumlausender Säulenhalle (Peripteroi) waren in Rom recht selten, dreischissige Tellen unerhört. Jene Peripterossorm wählte Hadrian, und zur Bedeckung der weiten Innenräume benutzte er die Wöldung, indem wiederum wie deim Pantheon das Gewölde die Hälfte der Höhe einnahm. Auch hier sand das Gewölde seine Ergänzung in großen halbrunden Nischen. Unter einem Dache darg der mit vergoldetem Erz gedecke Tempel zwei mit solchen Apsiden aneinander stoßende, mit schweren kassetierten Tonnengewölden überdeckte Tellen (Fig. 843) und war in der prunkvollen Weise dieser Beit verziert, die starken Wände wiederum durch ab= 29,1.2



848. Tempel ber Benus und Roma. Teil bes Durchschnittes. (Anapp.)

wechselnd eckige und gerundete Nischen mit entsprechend verschiedenen Giebeln belebt. Auch Pronaos und Opisthodom waren gewöldt. Ein gewöldtes Innere ging hier also eine Scheinsehe mit dem Außeren eines griechischen Tempels ein, dessen horizontales Gebälk ohne alle Beziehung zu dem Innern stand. Immerhin war die Wirkung bedeutend. Es ist möglich, daß Hadrian die Anregung zu seiner Schöpfung außer vom Pantheon aus dem Osten, wo wir ähnliche Bauten sinden werden (S. 473), empsangen hat. Denn wie stark der vielgereiste Kaiser sich durch griechische, orientalische, ägyptische Bauten anregen ließ, das bezeugt auf das Eindringlichste seine berühmte Villa unterhald Tivoli, die seit 123 allmählich heranwuchs und sich mit Bauten aller Stilarten anfüllte. Auch hier beschäftigte die Baumeister unter anderem das Problem der Wöldung. Nicht bloß Tonnengewölbe mit Stichkappen treten hier auf, sondern in dem Hauptsaale des Palastes wurde beispielsweise eine Kuppel von  $17^{1}/_{2}$  m Durchmesser über einem Unterdau von kunstlich geschweistem Grundriß durch ein schweizes System von Strebepseilern und Entlastungsbögen in der Schwebe gehalten.

Um Enbe jeiner Regierung (136) erbaute Habrian ben Bons Aelius (bie Engelsbrude); er führte 30,2, ju feinem Maufoleum, bas bestimmt mar bas augustische Raisergrab und ben flavischen Grabtempel (S. 415. 436) zu erganzen. Es behielt im wesent= lichen ben alten Typus bes Rundbaues (Fig. 786) bei, gestaltete ihn aber architektonisch und burch reichen Stulpturenschmud neu aus (Fig. 844).



844. Das Maufoleum Sabrians ("Engelsburg"), wieberhergeftellt. (Sülfen.)

Den Kern aller bieser habrianischen Bauten bilbeten Ziegel und ein aus Bruchsteinen und Mörtel gemengtes Gußwert (S. 401). Die gebrannten Ziegel wurden aber auch zu Rohsbauten verwendet, indem teils verschiedene Färbung (gelb und rot) teils künstliche Formung der Ziegel dem einsachen Bau ein reicheres Aussehen gaben. Das bekannteste Beispiel ist ein zweistödiges Grab unweit des Grabes der Cäcilia Metella (sog. Deus Rediculus).

Habrians Bautätigkeit war nicht auf die Hauptstadt und ihre Umgebung beschränkt. Seine weiten Reisen ließen ihn vieler Orten seine Baulust betätigen. In Athen vollendete er 129 endlich das von den Peisistratiden begonnene, von Antiochos Spiphanes wieder aufgenommene, von Sulla geplünderte Olympieion (Fig. 576. S. 153. 311. 401), das er zum Mittelpunkte seiner Neustadt ("Habriansstadt") machte. Die Verbindung zwischen Alt- und Neuathen bildete das zweistöckige Hadrianstor, dessen Obergeschoß nur eine kulissenartige Scheinarchitektur darzelt. (Fig. 845). Vortretende Saulen mit gekröpftem Gebält, wie am Pallassorum (S. 436) und neben der Hauptnische des Pantheon (Fig. 842), beleben die Fassade des Vogens ebenso wie die Umfassungswand der sog. Stoa Hadrians in Athen; am stärksten springen sie in dem schönen hadrianischen Stadtore von Attaleia (Adalia, Fig. 846) vor. Diese bereits hellenistische Form (S. 311) ist überhäupt in der römischen Baukunst der Kaiserzeit sehr beliedt: sie bildete



845. habrianstor in Athen. (B. Graf.) Springer, Runftgefdichte. I. 8. Auft.



846. Stadttor in Abalia. (Riemann.)



847. Habrian weiht ben Tempel ber Benus und Roma ein. Thermenmuseum und Lateran.

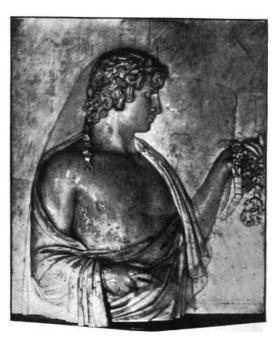

848. Antinoosrelief. Billa Albani.



849. Marcaurel opfert vor dem kapitolinischen Tempel. Konservatorenpalast.



850. Leichenparade, linke Hälfte. Relief von der Basis der Antoninssäule. Batikan, Giardino della Pigna.

einen einfachen Ersat für vollständige Säulenhallen. Bon Habrians sonstigen Bauten mögen bas Trajaneum in Pergamon (Fig. 613) und der Juppitertempel in Jerusalem, der an die Stelle des Jehovatempels trat, genannt sein, dazu die vielen Neubauten oder Umbauten von Städten, die auf seinen eigenen Namen oder den seines Lieblings Antinoos getauft wurden.

Sehr verschieden erscheint bas Bilb, wenn wir habrians Berhaltnis gur Stulptur betrachten. Bier erhaltene große Reliefs bieten fich als Fortsehung trajanischer Runft bar, zumeift bas Bruchftud eines großen Friefes, bas fich auf bie Ginweihung bes Tempels ber Benus und Roma (128) bezieht (Fig. 847). Hier wandelt die Stulptur noch völlig auf trajanischen Bahnen. Anders fteht es mit zwei jungeren Reliefs vom ehemaligen "Arco di Bortogallo", jest im tapito= linischen Konservatorenpalaft (Apotheose einer Raiserin, vermutlich Sabrians Gemablin Sabina, geft. 136, und Habrian auf einer Rednerbühne). Ihr Stil ist merklich abweichend. Flügelgestalt ber Ewigkeit, die die Raiserin jum himmel emportragt, ift fehr fteif; man vergleiche sie nur mit der Aurora auf dem Banzer des Augustus (Fig. 804). Ramentlich zeigt fich in einigen Figuren jene fuble, glatte Formenbehandlung, die den gabllofen Bilbern von Habrians inzwischen (130) einem rätselhaften Tobe erlegenen Liebling Antinoos eigen sinb. Die dufteren und finnlichen Buge bes jungen Bithyniers, die am sprechendften in einem Bruntrelief aus Habrians Billa erscheinen (Fig. 848), sein lodiges Haar, starker Nacken, breite Brust, 84,4 alle biefe Eigentumlichkeiten tehren nicht bloß in ben zahllosen Bilbniffen und ben vielgestalten Bergötterungen, in benen ber Raifer Antinoos' Anbenten festhielt, überall wieber, sonbern baben geradezu wie ein neuer Ranon auf die nackten Gestalten der hadrianischen Kunft gewirkt und mit ihrer leeren Glatte verberblichen Ginfluß geubt. Daneben gingen auch fehr elegante Schöpfungen, namentlich raffinierte Gewandstatuen, her. Aber im ganzen hat Habrian, so groß auch feine Bebeutung fur die Architektur ift, auf die Skulptur bochft ungunftig eingewirkt. Statt eines konsequenten Fortschreitens auf bem von Trajan beschrittenen Wege realistischer Runft begunftigte ber kunftbilettierende Raifer eine akabemische Eleganz ber Ausführung und einen wirren Eflektizismus, dem jede Stilweise recht war. Agpptische, Klassische, hellenistische Bauten und Bildwerke fanden sich in der großen Tiburtiner Billa des weitgereiften Kaisers jufammen, eben burch ihr buntes Gemenge ben Untergang felbsticopferifcher Runft bekunbenb. Wenn hier noch archaische und archaistische Stulpturen fehlen, so finden fie fich bafur in anderen habrianischen Beispielen, wie ben sog. coregischen Reliefs, in benen Apollon von Nike eine Spende erhalt und bas habrianische Olympieion Athens im hintergrund erscheint. ftiliftische Durcheinander mußte besto berberblicher wirken, je mehr, wie die gleichzeitige Literatur zeigt, inhaltsleere Formenluft und eklektische Stilmischung ber gesamten Zeitrichtung ent= fprachen. Dag mit außerer Elegang eine innere Berrohung Sand in Sand geben tann, zeigt bie Ausfährung der Banger an Bangerstatuen, wenn man fie mit denen der fruberen Raiser= zeit (Fig. 801) vergleicht. Auch die jest aufkommenden "Oberarmbuften" (S. 440) find keine gludliche Reuerung. Mehr außerlich ift bie fortan plastische Biebergabe bes Auges an Marmorstatuen, wo bisher bloß malerische Angabe üblich gewesen war; noch äußerlicher bie burch habrian nach 400 Jahren wieder eingeführte Mobe bes Barttragens.

Bon Antoninus Pius bis Septimius Severus (138—211). Die Stulptur bieser Periode kann sich in der Tat von dem Schlage, den Hadrians Elektizismus ihr versett hat, nicht erholen. Die historischen Reliefs aus der Zeit Marcaurels, acht oblonge Reliefs am 85,4 Konstantinsbogen und drei im Konservatorenpalast (Fig. 849), schwanken zwischen hadrianischer Glätte und immer dürstiger, trockener werdendem Realismus, die dieser völlig die Oberhand gewinnt. Die illusionistische Kunst der Zeit des Titus und Trajan ist ganz geschwunden und hat prosaischer Deutlichkeit Plat gemacht. Beide Richtungen stehen nebeneinander an der Basis

Digitized by Google



851. Apotheofe Antonins und Faustinas. Borberseite ber Basis ber Antoninssäule. Batikan, Giardino bella Pigna.

ber von Marcaurel bem Antoninus Bius nach 161 gesetzen Ehrenstule im vatikanischen Giardino bella Pigna. Die Apotheose Antonins und Faustinas (Fig. 851) arbeitet mit hadrianischen Motiven und Kunstmitteln, die zweimal wiederholte Leichenparade (Fig. 850) leistet das Außerste an poesielosem Realismus. Auch an der Marcussäule (um 190) ist 85,5 das Borbild der Trajanssäule aller Poesie entkleidet, und bloß eine trockene Chronik der Kriege an der Donau mit einseitiger Betonung römischer Erfolge, in plumpem Relief sormelhast erzählt, ist zurückeblieben (Fig. 852); nur die verschiedenen Barbarentypen bewähren die alte Beobachtungsgabe. Noch ärger erstarrt sind die breiten Schilderungen des Partherkrieges am Bogen des afrikanischen Kaisers Septimius Severus (203). Rach dem Borgange des 81,1 Trajansbogens in Benevent, aber ohne dessen architektonische Gliederung, bedecken sie den ganzen Raum oberhalb der Seitentore in einem einzigen schlecht angeordneten Gesamtbilde;

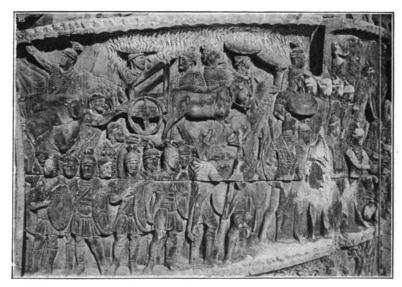

852. Das fog. Regenwunder von der Marcusjäule. Rom.

Digitized by Google

ebenso füllt die Inschrift die ganze schwere Attika. Ahnliche Geschmacklosigkeiten kehren in Bersbindung mit überladener Ornamentik an der von den Geldwechstern und Ochsenhandlern demsselben Kaiser 204 gesetzten Ehrenpforte im Belabrum wieder.

Der gleiche Geist einer gewissen Trockenheit herrscht auch in der ehernen Reiterstatue 85,7 Marc Aurels (Fig. 853), jedoch ist sie durch eblen Ernst und vornehme Ruhe eines großen Eindrucks sicher; daher sie, seit Michelangelo auf dem Kapitolsplat ausgestellt, der neueren 85,1 Kunst ein mächtiges Vordild geworden ist. Immer ist es das Bildnis, das der römischen 86,1 Plastik am besten gelingt. Eine prunkende Commodusbüste schildert treffend mit geleckter Eleganz die Eitelkeit des neuen Hercules. Daneben zeigen sich nur spärliche Ansähe römischer Ibealsschlangen. Die römischen Götter gaben freilich auch geringen Anhalt zu künstlerischer Ausdildung und hatten zumeist einen ländlichen, niedrigen Charakter (Laren, Silvanus, Faunus); Antoninus Pius Aussischung eines altionischen Thus in seiner heimischen Juno von Lanubtum mit Ziegensell, Schnabelschuhen und Speer ist so fremdartig und geschmacklos, wie der gesuchte Archaismus eines Fronto und der sonstigen damaligen Literatur.



853. Cherne Reiterstatue bes Raifers Marcus Aurelius.

Nicht allzuviel hören wir von der Bautätigkeit der Antonine in Rom. Der Tempel der Faustina am Forum (141) hat glatte Säulen von Cipollino und einen ärmlichen steisen Fries. Bermutlich ist von dem von Antoninus Pius um 145 geweihten Tempel Hadrians ein Rest an der Piazza di Pietra erhalten. Es war ein im Innern gewölbter Peripteros nach dem Borsbilde von Hadrians Benustempel, aber nur achtsäulig und auf hohem Podium, von derberem

Stil ber Architektur; hier tritt zuerft in Rom ber rundlich gebauchte Fries auf. Ginen befonderen Schmud verliehen bem Tempel Reliefbilber ber romifchen Brobingen, gefällige aber nicht eben bebeutende Geftalten. Sonft waren bie Antonine balb burch Safenbauten in Oftia, Tarracina, Buteoli, balb durch Unterstützungen jum Wiederaufbau durch Erbbeben zerstörter Stabte (Smyrna, Ros, Rhobos) in Anspruch genommen. In Griechenland fanden fich bauluftige Ein Senator Antoninus hulbigte bem epibaurifchen Astlepios (S. 256f.) burch jahlreiche Bauten, namentlich aber erwarb sich ber reiche Serobes Atticus großen Ruhm burch feine Bauwerte; bas Obeion, bas er ju Chren feiner verftorbenen Gattin Regilla um 160 in Athen erbaute (Fig. 388 n. 52), und die große etwas progenhafte Brunnenanlage, mit ber Regilla die olympische Altis bedachte (Fig. 352, E. 353), legen noch heute davon Zeugnis ab. In Rom selbst erwies sich Septimius Severus (193—211) wieder als eifrigen Bauherrn. Außer jahlreichen Wiederherstellungen alterer Gebaube errichtete er das erst von Sixtus V. gerftorte Septigonium, eine überaus großartige Brunnenfassabe nach bem Mufter kleinafiatifcher Rymphaen (Fig. 881), in brei allzu gleichformigen Saulenftodwerten fich aufbauend, bie brei große halbtreisförmige Rischen ober Exebren einfaßten. Diefer bloß beforative Frontbau biente als Abschluß ber appischen Strage und zugleich als Gingang zum großen Balafte bes Seberus, ber fich auf toloffalen Unterbauten an ber Subede bes Balatin erhob.



854. Deforation in Malerei und Stud in einer Grabkammer an der Bia Latina.

Die geringen Reste antiker Malerei aus dieser Zeit, vorzugsweise in Gräbern erhalten (z. B. bem Nasoniergrabe), vergegenwärtigen ebenso wie die Skulpturen den Prozes des Einstrocknens, bis zum Verslüchtigen zu farbigen Linearzeichnungen, wie in den gleichzeitigen Katastomben. Diese Malereien waren wiederum vielsach mit Studarbeit verbunden, die auch im malerischen Dekorationsstil neben und in engster Verbindung mit der Wandmalerei eine große Rolle spielt (Fig. 814). Beide Techniken vereint ober auch die Malerei allein mit ihrer 25,2.8

Digitized by Google

31,2

Glieberung in Medaillons und seinen linearen Berbindungsgliedern ergeben eine mustergültige Deckendekoration, die durch die künstlicheren Gewölbe, namentlich durch die vielsach in den Ecken aufsteigenden sphärischen Dreiecke, zu neuen Lösungen der Feldereinteilung geführt ward. Hält man den bald aus Stuck und Malerei kombinierten, bald bloß in Stuck gebildeten Gewölbesichmuck in einigen Grabkammern an der Bia Latina (Fig. 854) mit dem Dekorationssisssem der raphaelischen Zeit zusammen, so tritt die Abhängigkeit der Renaissance von der römischen Kunst deutlich zutage: ein Zeugnis, wie die antike Dekoration noch in ihrer letzten Phase Keimskasstelltergeschlecht zu befruchten.

Das dritte Jahrhundert (211—330). In dem unruhigen, zerrissenen Jahrhundert, das mit Caracalla beginnt, steht die Baukunst wieder ganz voran. Caracalla selbst erbaute auf dem hohen Rande des quirinalischen Hügels (Giardino Colonna) den durch eine große Treppenanlage zugänglichen Sarapistempel, dessen eine überaus ornamentreiche Giebelecke das ganze Wittelalter hindurch als frontispizio di Norono auf die Stadt herabschaute. Am deutslichsten zeigt sich aber die Großartigkeit der Bauten dieser Spätzeit in den Thermenanlagen,



855. Thermen des Caracalla zu Rom. Grundriß. AA Offene Saulenhofe, Palästeen. B Gewölbter Sauptsaal (Fig. 858). C Flachzewölbtes Babebaffin.' D Auppelsaal mit heißem Babe, zwischen blesem und dem Mittelsaale B das lauwarme Bab.

für die Apollodors Trajansthermen (S. 441) das Muster gegeben hatten: eine Berbindung von Bädern mit Käumen für Leibesübungen in wohlberechneter und klarer Absolge, das Hauptsgebäude, desse Anlage durch zwei sich rechtwinklig schneidende Achsen geregelt wird, von einem weiten Plaze nach Art eines Forums umgeben. So entstanden im Lause eines Jahrhunderts in verschiedenen Stadtteilen die vier großartigen Thermen Caracallas, Alexanders (an Stelle der neronischen), Diocletians und Konstantins, lauter marmorbekleidete Ziegelbauten, im Innern mit Gußwerk ausgefüllt. Als Beispiel mögen die um 212 errichteten Thermen des Caracalla 31,8—6 (Thormae Antoninianae) dienen (Fig. 855). Der Hauptbau erhob sich inmitten eines gartensartigen Raumes, der seinerseits von einer Säulenhalle umschlossen ward, und enthielt außer

prunkvoll ausgestatteten Kalt= und Warmbäbern noch zahlreiche Sale, die bald auf Pfeilern 31,6 bald auf Saulen ruhten und mit ungeheuren Tonnen= oder Kreuzgewölben (B) oder Kuppeln (D) gedeckt waren; die slachgewölbte Decke des großen Bassins (C) war, wie es scheint, an ehernen oder kupsernen Trägern ausgehängt: ein erster Vorläuser unserer modernen Eisenkonstruktionen.

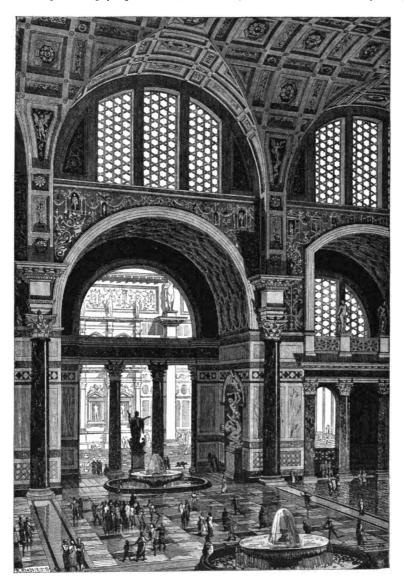

856. Mittelfaal (B) ber Caracallathermen mit Ausblid auf ben Schwimmfaal (C). (Rach Fr. Thierich.)

Eine sehr bebeutenbe, in der Renaissance von Brunellesco wiederausgenommene Neuerung tritt barin hervor, daß die Gewölbe der Decke wenigstens scheindar aus den vortretenden Säulen und ihrem verkröpften Gebälk emporsteigen, die Säule also in unmittelbare Verbindung mit der Wölbung tritt. Die restaurierte Ansicht eines Thermensaales (Fig. 856), die das anschaulich macht, gibt den bunten und reichen Eindruck der ganzen Anlage wieder. Denn neben der Groß= und Weiträumigkeit, die noch heute Bewunderung erregt, und den gewaltigen Wölbungen (die Kuppel D maß 35 m im Durchmesser) lag in der Anwendung buntsarbigen Warmors zur

Herstellung der Saulen sowie zum Belage der Wände, und reicher vergoldeter Bronze an den Decken ein Hauptreiz dieser römischen Prachtbauten der Kaiserzeit. Wesentlich trug auch der 74,5. 78,7 reiche Stulpturschmuck (farnesischer Stier Fig. 693, "Flora" und Herakles Farnese) zur Wirkung bei. Noch erheblich umfangreicher waren die Thermen des Diocletian auf dem Quirinal (305), von denen ein gewöldter, mit Granitsäulen geschmückter Raum durch Mickelangelo in die Kirche S. Maria degli Angeli umgewandelt worden ist. Die kleineren Alexanderthermen unweit des Pantheon und die ebenfalls kleineren Konstantinsthermen auf dem Quirinal sind im 16. Jahrhundert abgebrochen worden.

Auf die Basilika übertragen erscheint die ganze Bauweise in der von Maxentius begonnenen 32,5 koloffalen Ronftantinsbafilika (312). Die hergebrachte Form ber Bafilika hat hier einer 82,4 breischiffigen Anlage nach Art eines Thermensacles, die später für chriftliche Kirchen vorbilblich ward, Plat gemacht. Gin 25 m breites Mittelschiff, etwa 35 m hoch, beffen tuhnes Kreuzgewölbe auf acht monolithen Marmorfäulen zu ruhen schien, enbet mit einer Apsis; statt ber Seitenschiffe find je brei niebrigere, quergestellte, mit Tonnengewölben gebedte Rebenraume angeordnet. Hohe Seitenfenfter, nach Art ber Rifchen im Bantheon (Fig. 842) breigeteilt, ließen reichliches Licht zuströmen. Gine niedrigere Borhalle (Chalcidicum) nahm die Gingangsseite ein \$2,1. 2 (vgl. S. 320). Ein anderer Bau später Zeit, die sog. Minerva Medica, ein Brunnenhaus ober Nymphaum in ben licinischen Garten, zeigt beutlich bas Sinftreben auf ben Bentralbau. zehnedige Bau, innen bon großen halbrunden Rifchen umgeben, geht bei einer Spannweite bon 25 m bermittelft einer oberen Fensterwand in eine runde Auppel über; die Beleuchtung bes Rundbaues burch hobes Seitenlicht ift für Rom neu. Seine volle Ausbilbung, so bag bie Nischen unmittelbar ben Gegenbrud gegen bie Ruppel übernehmen, follte ber Bentralbau freilich erft in Konstantinopel erhalten; immerhin hat die Kunst des Wölbens seit Hadrian eine solche Höhe erreicht, daß ihre Leiftungen noch heute bie hochfte Bewunderung erregen.

Bon anderen Bauten mag nur als Beispiel die Billa Gordians III. (238—244) an der Bia Pränestina genannt sein, die unter anderm einen Palast, Thermen, drei Basiliken, eine Halle mit 200 Säulen von kostbaren Marmorarten umfaßte. Heute zeugt von ihr nur ein zweistöckiger Rundbau mit großem nischenreichen Kuppelsaal und mit einem viereckigen Borbau (Torre dei Schiavi): das Borbild des Pantheon ist klar.

Bu ber farbigen Ausstattung aller bieser Gebäube gehört auch bas Mosaik, bas geslegentlich schon an den Ruppeln, gewöhnlich auf den Fußböden erschien und allmählich so häusig ward, daß es die orientalischen Teppiche zu ersehen schien. Außer ornamentalen Mustern tritt auch viel sigürlicher Schmuck auf. Bon abschreckender Robeit der Zeichnung und des

Ausbrucks ift bas große, vielleicht erft bem 4. Jahrhundert angehörige Gladiatorenmosaik aus den Caracallasthermen (Fig. 857). Aber auch in diesen Metgergestalten zeigt sich noch der Sinn für Porträtzüge, der bis zuletzt die stärkste Seite der römisschen Kunst blieb und in den poliztischen Berhältnissen Nahrung sand. Das in seinem Bestande gelockerte römische Reich weckte die Tatkrast starker Persönlichkeiten, konnte auch nur durch solche ausrecht erhalten werden.





857. Aus bem Athletenmosait ber Caracallathermen. (Schreiber nach Secchi.)

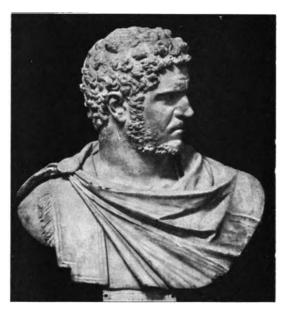

858. Caracallabufte. Reapel.

Dieje Selben ber verfallenden Raiferzeit zeigen so wechselvolle Charaftere, jeder einzelne ver= einigt in sich so feltsame, oft widersprechenbe Eigenschaften, daß nicht allein ber Pfpchologe gefesselt, sondern auch der Künstler in hohem Maß angeregt wird. Rein Wunder, daß die Phantasie der römischen Bilbner in folden Portrats feffelnbe Aufgaben erblicte und sie mit offenbarer Borliebe löfte. So verkörpern z. B. bie Bilbniffe Caracallas mit unheimlicher Gewalt die grundbofe Natur bes verbrecherischen Raisers (Fig. 858). Diese scharakteristik erhalt sich selbst 86,2-5 in einer Beit, wo die Technik ichon die Troden= heit ober die Roheiten des Berfalls zeigt.

Wenn die Thermen reine Innenbauten waren, beren innerer Bracht eine einfache außere Sulle wenig entsprach, jo fehlte es body auch nicht an reicheren Faffaden. Aus der Beit

bes Gallienus (265) ftammt die breiftödige Borta dei Borfari in Berona, unten mit zwei Bogen= 28,4 öffnungen, barüber eine Fensterreihe in reicher Umrahmung, endlich einfacher eingefaßte Bogen= fenfter: bas Ganze, obichon nur eine Ruliffe, burch wohlberechnete Abstufung ber Ausbrucksmittel anziehend. Malerischer Sinn spricht fich in bem Balaft aus, ben Diocletian nach seiner



859. Ronftantinsbogen in Rom.

Digitized by Google

86.6.9

Abbankung (305) in der Nähe seiner Heimatstadt Salona in Dalmatien errichtete. Er erinnert in seiner Anlage an ein Lager und wird durch zwei sich kreuzende Hauptstraßen in vier Duartiere geteilt. In der Mitte des linken hinteren Vierecks erhob sich ein achtseitiger Ruppelbau, von einer Säulenhalle umgeben, der sog. Juppitertempel (jest als Dom von Spalato benust). Die architektonischen Einzelheiten, z. B. die mit Bogen verbundenen Säulen einer 32,8 Blendgalerie an der Hafensonte, die sog. Porta aurea, weisen einerseits auf den Ausgang der antiken Kunst hin, wersen andererseits einen Schatten vorwärts auf die späteren christlichen Jahrhunderte, besonders auf die byzantinische Kunst, die diese und ähnliche Formen verewigte. Überhaupt ist Diocletians Palast vorbildlich für spätere Palastbauten geworden. In Rom steht eigentümlich an der Grenze der Zeiten der Triumphbogen Konstantins (Fig. 856, um 326). Mustergültig wie er in seiner Gesamtanlage, in seinen Verhältnissen und in der schönen Verteilung der Stulpturen ist, so zeigen doch eben diese, daß die bildnerische Krast versagt und barbarische Plünderung an die Stelle getreten ist: der hervorragendste Schmud ist von Bauten Trajans (S. 442) und der Antonine (S. 451) geraubt, und was in der Zeit Konstantins hinzugetan worden ist (Fig. 860), beweist nur den kläglichen Verfall der Kunst.



860. Rednerbühne am Forum. Relief am Konstantinsbogen aus Konstantins Beit.

Sarlophage. In Zeiten, wo die Blaftit fast nur Berfall ausweist, gewinnt eine Dentmalerklaffe Intereffe, beren Runftwert an fich nicht eben boch einzuschäten ift. Die Runft ber Raiserzeit wird burchgangig, wie bie griechische von Grabreliefe, von Sarkophagen begleitet, in benen die griechische Kunft ein eigentumliches Rachleben führt. Durch mancherlei Borftufen in Griechenland (Fig. 541), in Etrurien (Fig. 740 f. 746), in Rom (Fig. 753) vorbereitet, tommen bie reliefgeschmudten Marmorfarge, geforbert burch bie wieberaufgenommene Sitte bes Bestattens anstatt Berbrennens ber Leichen, im 1. Jahrhundert n. Chr. auf und entwickeln fich bei bem allgemeinen Buge jum Luxus balb jur herrichenben Dobe. Der 65,2 romische Sartophag ift nicht wie ber griechische (vgl. Fig. 515) mit Bilaftern ober halbsaulen und Giebelbach hausartig gestaltet, nicht für Aufstellung im Freien bestimmt, sondern er stellt eine Labe bar, die wie der etruskische Sarkophag in der Grabkammer beigesetzt werden soll. Anfänglich herrschten rein ornamentale Wotive, besonders Laubgehänge, aber etwa seit dem 2. Jahrhundert tritt bilblicher Schmuck ein. Bisweilen ruhen, wiederum wie in Etrurien, die Begrabenen im Abbild auf dem Sargkaften, häufiger genügen die meist im hohen Relief ausgeführten figürlichen Darstellungen, die den oblongen oder ovalen Sarkophag ringsum oder auf drei Seiten ober nur auf der Borderseite umziehen. Die Sarkophage wurden offenbar auf Borrat gearbeitet, und wie bie Ausführung gewöhnlich nur bie technisch geubte hand bes Steinmeten, nicht bie fein empfindende des Bilbhauers verrat, so ist auch die Komposition meistens nicht erst für das einzelne Wert erfunden, sondern entlehnt und nur äußerlich für den be-



libergabe ber verberblichen Brautgeschente. Rreusas Tob. Medeas Mordplan. Wedeas Flucht. 861. Wedeasarlophag. Berlin.

sonderen Gebrauch hergerichtet worden. Gemalbe, Reliefs in Erz und Marmor, sogar ftatuarifche Werke boten Borbilber; gelegentlich mogen bie Sarkophagarbeiter fich auch aus kleinen mythologischen Sammelwerken, Bilberchroniten, halb Text halb Bilb, wie fie in ben Schulen ber Grammatiker benutt wurden (S. 350), ober aus ahnlichen Borlagen bie Gegenftanbe ber Darftellung geholt haben. Der Inhalt feffelt ben Beschauer mehr als die funftlerische Form, Wie bei ben etruskischen Urnen (S. 390) sind es meistens mythologische Gegenstande (Fig. 861), 84.8 besonders tragische, an ben Tod erinnernde ober symbolischer Deutung fähige Mythen; bionpfische ober verwandte Schilberungen weisen auf die Freuden des Jenseits bin. Andere Darftellungen find bem täglichen Leben entnommen ober stellen geschichtliche Greignisse bar, abnlich wie bie gleichzeitigen historischen Reliefs; ein Galliersartophag (Rig. 862) arbeitet ganz mit pergamenischen Motiven. Die hauptmasse gehört bem 2. und 3. Jahrhundert an, gegen beffen Enbe auch fie in ber Unlebendigkeit ber Geftalten, ber Steifheit ber Gemandung, ben vielen fteben= bleibenden Spuren rober Bohrtechnit ben Berfall bes antiten Runfthandwerts verraten. In ber Wahl ber Gegenstände macht sich jett, der gleichzeitigen chriftlichen Runst entsprechend, eine Borliebe für symbolische Mythen geltend; Proserpinas Raub und Ruckehr aus der Unterwelt ift einer ber beliebteften Borwürfe. Die Bedeutung des Inhalts steigt, wenn die Schilberung



862. Gallierfartophag Ammendola. Rapitol.

Digitized by Google

auf die Lockerung des antiken Anschauungskreises und auf die Unruhe des religiösen Geistes hinweist, wie in dem kapitolinischen Prometheussarkophage, der das menschliche Leben in seinem Werden und Vergehen versinnbildlicht (Fig. 863). In der Mitte sitzt Prometheus als Wenschendildner; aus der Schmiede Vulkans hinter ihm wird er das Feuer stehlen. Ihm gegenüber steht Minerva, die dem fertig gewordenen Leibe die Seele (Psinche) in Schmetterlingsform verleiht. Weiter rechts entsührt der Seelengeleiter Werkur die menschlich gebildete Psinche dem Leichnam, an dessen Seite der Todesgenius mit gesenkter Fackel steht, die von Lessing der modernen Kunst wiedergeschenkte Gestalt. So nahe rücken Geburt und Tod. Einem verwandten Ideenkreis entstammen die häusigen Darstellungen Amors und Psinches, gewöhnlich im Anschluß an die hellesnistische Gruppe (Fig. 626). Keine Gruppe antiker Kunstwerke sührt so unmittelbar wie die Sarkophage in die christliche Kunst über, die zunächst mit der Formensprache, zum Teil auch mit den Figuren und der Auschauungsweise der heidnischen Sarkophage arbeitet.



868. Brometheusfartophag. Rapitol.

Provinzialtunft. Die Bebeutung der spätrömischen Kunst ist nicht in der Haupststadt beschlossen, sondern erstreckt sich über das ganze weite Reich. Augustus' Blick war, wie sein Regierungsbericht zeigt, noch wesentlich auf Rom und Italien gerichtet gewesen, und das folgende Jahrhundert hatte daran wenig geändert. Erst seit Trajans Befriedung des weiten Reiches erblühte eine Friedenszeit, die auch außerhalb Italiens eine lebhastere Kunstübung sich ent= wickeln ließ. Manches, wie z. B. die für die Römer unentbehrlichen Amphitheater, Theater, Bäder, sinden wir überall in gleicher Weise wieder. Hier sollen nur die Provinzen hervor= gehoben werden, die irgendwie ihre eigenen Wege gehen.

Die nördlichen Provinzen. Die Runft hatte eine sehr verschiedene Aufgabe, je nachdem sie alten Rulturboden oder kunftloses Barbarenland vorfand. Gine Mittelstellung nimmt

Gallien ein, wo ben Romern zwei gang verschiedene Rulturen, eine ionische und eine teltische, entgegentraten. Die etwa um 600 gegrundete photaische Rolonie Massalia (Marfeille) war fruh für bas fubliche Gallien ber Rulturmittelpunkt geworben und war ichon um 500 mit Rom in Berbinbung getreten (S. 393). Die Mungen Maffalias beherrichten bie Boebene und bas Alpenland; von Massalia verbreitete sich griechische Schrift rhoneauswärts bis in bie Beftfcmeig. Maffalia mar ber Stapelplat und Aussuhrhafen fur bas britannische Binn wie fur ben norbischen Bernftein und ftand baburch mit Nordgallien in fteter Beziehung, wobei bie naturliche Strage langit Abone und Saone ben Verkehr vermittelte. Maffalia ober Maffilia bewahrte, auch nachbem die Römer 121 v. Chr. im Lande der Allobroger (Dauphine) einen vorgeschobenen Posten besaßen, der sich balb (118) zur Brovincia erweiterte, seinen griechischen Charakter und behielt ihn auch, als seit Cäsars Groberung, besonbers seit Augustus' Reu= ordnung Galliens die ganze Provincia sich rasch romanisierte. Narbo (Narbonne), Nemausus (Nimes), Arelate (Arles), Araufio (Orange), Glanum Livit (St. Remy), Aqua Sertia (Aix), Bienna bezeugen noch heute burch ftattliche Bauwerke ben neuen Aufschwung (Fig. 780 ff. 784 f.). Lugubunum (Lyon) ward die Hauptstadt des neuen, erst durch Casar gewonnenen Galliens (vgl. S. 422); daneben tritt Augustodunum (Autun) stattlich hervor.



864. Baffen und Geräte ber La-Tene-Runft. (Nach Bouga und Rante.)

Im nörblichen Gallien herrschten andere Verhältnisse. Bei den Kelten bestand etwa seit der Mitte des Jahrtausends eine eigene Kunstüdung, die man nach der ersten bedeutenden Fundstätte am See von Neuchatel die La-Tdne-Runst zu nennen psiegt. Es ist die Kunst einer vollentwickelten Gisenzeit, an die Hallstattunst (S. 370) anknüpsend und, wohl nicht ohne ionische Ginstüsse von Massalia her, in verschiedenen Stusen entwickelt. Ihr Verbreitungssgebiet erstreckte sich über einen großen Teil Galliens und Britannien, von Helvetien den Rhein hinab, östlich dis nach Böhmen, südlich über Oberitalien. Wassen, die die Hauptmasse biesen, und beschiedenes Gerät weisen auf das kriegerische Keltenvolk als eigenklichen Träger dieser Kunst. Im Gegensaße zur Hallstätter Blechtechnik liebt sie gerundete Formen und kräftige Prosisierung und macht sich vorzüglich durch ihre in geschwungenen Linien entwickelte Ornamentik senntlich (Fig. 864). Die Motive sind wenig zahlreich, aber meist geschmackvoll; die Technik ist tüchtig. Diese gallische Kunst hatte einer völligen Hellenisierung Widerstand geleistet; es ist

tein geringes Beugnis für bie Rraft römischer Anlturarbeit, bag mit bem Borbringen ber Römer bie einheimische Runft rafch verschwindet und romifche Provinzialfunft an ihre Stelle tritt.

Dennoch zeigt die Runft in Gallien ihre ftarten Besonderheiten. Gine eigentumliche, von ber italischen verschiedene Runftweise kennen wir bereits in St. Remy und Drange (Fig. 782 f.); es liegt nabe fie mit ben griechischen Elementen in Massilia in Berbindung zu seten. Auch fonft begegnen wir in ben angrenzenden Gebieten Briechen und Drientalen; an ber mittleren Rhone waren viele Sprer anfässig. griechische Erzbildner Benoboros (S. 433) gog in neronischer Beit die eherne Roloffalftatue des "Mercurius Dumias" für das Nationalheiligtum ber Arverner auf dem Pup de Dome, wo noch heute die Reste eines großen Tempels von tunftlofer Bauart zutage liegen. Bon Maffilia aus verbreitete sich bas Chriftentum ichon fruh nordwärts über Lyon bis Trier: es ift biefelbe Strafe, langs ber wir die Bilber bes gallifchen Gottes Sucellus mit bem langen Schlägelzepter (Fig. 869) verfolgen tonnen. Der tunftlerische Ginfluß Massilias bis an ben Mittelrhein ift jüngft besonders beutlich in einer etwa 9 m hohen Juppitersäule zutage getreten, die in Maing jum Borschein gekommen ist (Fig. 864a). Sie ftammt aus ber Zeit Raifer Neros. Ein boppelter Sodel tragt eine aus fünf Trommeln zusammengesette Saule; alle sieben Glieber find mit Reliefs bebeckt, auf denen die Gotter von Massilia mit einigen romischen Rusaten erscheinen. über bem Rapitell ftand auf hober Bafis eine Juppiterstatue von anderthalbfacher Lebensgröße. Offenbar ift die Mainzer Saule bas Abbild eines Denkmals in Massilia. Auf bemselben Bege verbreitete bie subgallische Tonindustrie, die Rachfolgerin ber arretinischen (S. 425), ihre Erzeugnisse bis in das Rheinland. So ist es eine sehr mahrscheinliche Vermutung, daß biese uralte Straße bes Bernfteinhandels (S. 462) einen griechisch gefarbten Rulturftrom langs Rhone und Saone bis an die Mofel geleitet habe, ber auch die Runft bes belgischen Galliens beeinflußte. Im Moselgebiet, in Neumagen, 3gel (Fig. 865), Arlon, treten abnliche mehrftodige Grabturme auf wie in ber Provence (Fig. 784). Sie find gang und gar mit Reliefs bebeckt, die das Leben ber Bewohner mit allen Einzelheiten lebendig schilbern: bie Bereitung bes Tuches und beffen Transport auf Rarren ober Flößen, ben Schulunterricht (Fig. 866), die Bahlung von Pachten und Schulben, ben Transport bes Beines auf ber Mofel unter Lentung eines weinfröhlichen Steuermanns, und bergleichen Szenen mehr. Das alles wird in einem lebensvoll realistischen Stil geschilbert, ber mit sonstiger römischer Provinzialkunft wenig gemein hat und in einzelnen Studen geradezu an griechische Borbilber erinnert. Auch muthische Szenen, wie am Sgeler Monument, find fonft in Gallien und Ber= manien felten. Dieser Sonberftil, ber auf geringeren Grabsteinen wieberkehrt und fich auch ba, wo er inhaltlich mit italischen Darftellungen Bufammentrifft, beutlich von biefen unterscheibet, findet fich ausschließlich 864a. Juppiterfaule. langs ber genannten Straße von Marfeille bis nach Trier.



Mainz. (Mainzer Btichr.)

## C. Italien. 6. Bon Sabrian bis Ronftantin (117-380).



865. Denkmal ber Secundinier in Igel bei Trier. (2. Jahrh.)



866. Schulfzene aus Neumagen. Trier.



867. Gallisches Weihrelief an Cernunnos. Reims. (Gaz. archéol.)



870. Gigantenfäule von Merten. Rep.



868. Matronenrelief aus Röbingen. Mannheim. (Arch. Zeitung.)



869. Sucellus und Rantosvelta. Von einem Altar aus Saarburg. Res.

Daneben gibt es in Gallien auch eine andere, mehr dem gewöhnlichen römischen Stil entsprechende Beise. Die gallischen Nationalgötter bewahren felten ihre ursprüngliche Geftalt, wie z. B. ber Cernunnos auf einem Relief von Reims (Fig. 867), wo ber Gott mit bem Sirichgeweih zwischen ben wohlgestalten Gottern Apoll und Mercur nach Keltenart tauert und seinen Reichtum ausgießt. Ein breitöpfiger Gott tritt auf; Esus behalt sein gallisches Aussehen; ber Stier mit brei Kranichen barauf ift noch nicht gebeutet. Bielfach hat sich ber Kultus ber keltischen Mütter ober Matronen mit lokalen Spezialnamen erhalten; ihre Abbilber find selten fo gut wie auf bem Steine von Robingen bei Julich (Fig. 868). Meiftens haben bie Reltengötter romisches Gewand, gewöhnlich auch romische Namen angenommen. Dem Gotte mit bem Schlägel Sucellus (Fig. 869) hat Silvan, ber fitzenden Kferbegöttin Epona Befta, jenem drei= köpfigen Gotte vielleicht Janus als Borbild gebient. Der gallische Hauptgott (Esus?) ist zum Mercur geworden und wird gern durch den gallischen Hahn bezeichnet; sein gewöhnliches Attribut, ber Gelbbeutel, macht ihn zugleich als ben römischen Hanbelsgott kenntlich. Er erhalt aber eine gallische Göttin Rosmerta, Apoll eine Sirona, Silvanus-Sucellus eine Rantosvelta (Fig. 869), Dispater eine Herecura beigefellt; nur Juppiter bleibt ftets allein. Im britten Jahrhundert treten die schon von Casar genannten Keltengötter Mars und Hercules mehr in ben Borbergrund. Seit bem Enbe bes zweiten Jahrhunderts werben auch in bem gangen nörblichen Reltenlande bie fog. Gigantenfäulen üblich (Fig. 870). Auf einer Bafis mit vier Göttern ("Biergötterstein") steht meistens noch eine zweite kleinere Basis mit ben Göttern ber fieben Wochentage, beren Berehrung bamals um fich griff; barüber erhebt fich eine bobe Säule, bekrönt mit einer Gruppe, in der ein balb bärtiger balb unbärtiger Reiter über einen am Boben liegenden Giganten binfprengt. Der Reiter, gelegentlich mit bem Rabe bes gallischen Donnergottes ausgestattet, ist Juppiter=Taranis. Es ist klar, daß diese Denkmäler an ältere Werke wie die massaliotische Juppitersaule in Mainz (Fig. 864a) anknüpfen, mit deren Bilderkreise sie nabe Berührung haben. Mit ber Mitte bes britten Jahrhunderts schwinden bie Sigantenfaulen, gegen bas Enbe gerat bie ganze gallifch-römische Runft in Berfall.

3m britten Jahrhundert erlebte Trier, bas häufig Sig ber Raiser mar, seine Glanzzeit. Wie überall im römischen Reiche wurden bamals bie Stabte gegen bie brohender werbenden Barbaren ftarter 28,3 befestigt. Die Porta Nigra (Fig. 871) ift ein imposantes Werk aus ber zweiten Salfte bes britten Sahrhunderts, reicher durchgeführt als 28,5.6 die gleichzeitigen Tore ber Haupt= ftadt, wobei die unterlaffene lette Bearbeitung, ebenso wie bei ber römi= 28,2 schen Borta Maggiore (S. 431), die Rraft und ben Trop des Einbrucks noch erhöht. Ein ftattlicher Raifer= palaft, Thermen, ein Amphitheater und andere Bauten entstanden in ber Stadt. Ringsumber murben Villen angelegt, bald Birtschafts=

Springer, Runftgefdichte. L. 8. Muff.



871. Die Porta Nigra in Trier, Außenseite.

20



876. Der Trajansbogen in Timgab. (Gfell.)

tanische Pompeji" ftolz überragt. Der Ehrenbogen hat hier eine überaus reiche, fast barocke Ausbildung erhalten. Die frei vortretenden Säulen mit ihrem gekröpften Gebälk (vgl. Fig. 845 f.) werden in den größeren der etwa siedzig Bogen Afrikas viel verwandt; ein Tetrapylon (Janus-bogen) aus der Zeit Caracallas findet sich in Theveste (Tebessa) und in Tripolis. Unter den Tempeln bewahrt das Kapitol (Haupttempel) von Thugga (Dugga), aus Steinsachwerk errichtet, einigermaßen die hergebrachten Formen, allerdings mit plumpem Fries und Giedel; selksame und nicht eben glückliche Neuerungen bringt dagegen der gut erhaltene Tempel von Tebessa (Fig. 877). Ein prostyler Podiumtempel korinthischer Ordnung hat das Epistyl ganz mit schwerfälligen Reließ bedeckt, metopenartig über den Säulen angebrachten Stierschädeln und dazwischen Ablern mit Schlangen; den Abschluß macht eine Attika mit Tropäen, Füllhörnern, Kranzgewinden, die auf ein Balmdach oder eher ein slaches Dach schließen zu lassen scherchte. Eine barocke Anlage bietet auch der Üsculaptempel in Lambäsis aus Marcus' Zeit; der dorische Stil der viersäuligen Vorhalle und die borrominisch geschwungene Treppe innerhalb eines halberunden Vorplazes sind gleich ungewöhnlich.



877. Der Tempel in Tebeffa. (Gfell.)

In Timgab ift eine Stadtanlage, in bem nahen Lambafis ein Lager überfichtlich wieber Amphitheater, Theater, Baber, Nymphaen, bagu Bafferleitungen, Bifternen, Bruden geben ein bolles Bilb afrikanischer Bauten. Der Grundzug ift eine nuchterne Beichrantung auf einfachen Quaberbau, mit wenig Ziergliebern, baber bie Wirtung leicht etwas tabl wird, mehr auf der Masse als auf den Einzelheiten beruht. Wo Ornamente auftreten, berraten sie meistens einen ziemlich plumpen Geschmad. Unter den Gräbern sind die mehr= ftödigen Turme (vgl. S. 463), 3. T. mit phramidenförmigem Dach (vgl. Fig. 884), besonbers beliebt. In Uthina (Ubna) ift eine große Billa (ber Laberier?) jum Borfchein gekommen; bas Haus zeigt hier wie überall bei Billen nicht die Atriumform, sondern die des Beristylhauses (S. 316 f.). In jener Billa haben fich 67 Mosaikfußboben gefunden, die überhaupt einen ber hervorstechenbsten Buge afritanischer Aunft bieten. Bielfach ichilbern fie bas Leben ber Bewohner, Roffe, Sagb, wilbe Tiere usw.; manchmal finden fich agoptische Anklange. Die Skulptur zeigt wenig besondere Buge. Reliefs find selten, Bilbnisse und Götterbilber am häufigsten. Alle tragen ben üblichen römischen Charafter; unter ben Göttern vertritt Saturn ben bilblosen Baal. Um die Mitte bes 3. Jahrhunderts verfällt auch hier mit der Blüte der Broving bie Runft.

Meanbten. Wie die Btolemäer als Nachfolger ber alten Pharaonen aufgetreten waren, so traten bie ro= mischen Raiser in die Fußstapfen der Ptolemaer. Sowohl biefe wie jene haben beispielsweise an der baulichen Ausstattung der ber Isis geweihten Milinsel Phila, oberhalb Spene (Affuan), mitgewirkt. Samtliche Ge= baube find bier im agyptischen Stil errichtet; durch Lage und Architektur bon höchstem Reiz ift ber fogenannte Riost (Fig. 878), ein unvollendet gebliebenes Wert Trajans. Die offene Saulenhalle ohne Cella bietet eine ftarte Steigerung gegenüber ber alte= ren Rapelle in bem benachbarten Gle= phantine (Fig. 77, vgl. Fig. 654). Der



878. Säulenhalle ("Riost") in Phila. (Mariette.)

untere Teil ber Interkolumnien ist mit Schranken geschlossen (vgl. S. 345). Die Kapitelle bewahren ben aus ber Saitenzeit überkommenen Reichtum ber Einzelsormen und ber Durchbildung
(S. 44). Die zu kubischen Blöden erhöhten Deckplatten ber Kapitelle sollten in unorganischer Beise zu Habischen (Fig. 650, anderswo Besgestalten) ausgearbeitet werden, was aber unterblieben ist. Bei den meisten Bauten dieser Spätzeit läßt eine etwas grelle Bemalung die harmonische Gesamtwirkung älterer Epochen vermissen.

Die Reliefs sind im allgemeinen in Formen und Gesichtszügen plumper geworden; bisweilen zeigt sich baneben eine etwas weichliche Formgebung. Dabei fällt es auf, wie der alte ägyptische Formen- und Jbeenschaß immer mehr zum charakterisierenden Beiwerk der hellenistisch= römischen Gestalten herabsinkt. Letztere vertreten das damalige Leben Agyptens, die Elemente ber altägyptischen Kunft dienen nur noch als Würze, ähnlich wie im hieratischen Stile der Griechen (S. 247 f.) die archaistische Einkleidung. Diese Mischunst herrscht z. B. in dem neuer-





879. Aus bem Grabe Kom-efch-fchugafa in Alexandrien. (v. Biffing.)

bings in Alexandrien aufgebeckten Grabe Kom-esch-schugasa, einer großen und künftlichen Anlage. So zeigt eine Nische (Fig. 879a) ägyptische und griechische Bauteile und Ornamente nebenseinander, und über einem der beliebten griechisch-römischen Sarkophage mit Laubgehängen ersblicken wir in ägyptischen Formen die Verehrung des Apisstieres; an einem Pfeiler (Fig. 879b) tritt der hundsköpfige Anubis in der Unisorm eines römischen Kriegers aus. Die gleiche Erscheinung dietet eine Erzstatuette der den Horus säugenden Isis (Fig. 880b), verglichen mit ihrem Vorbilde (Fig. 880a). So unerfreulich auch diese synkretistische Kunst ist, sie stellt doch





880. Jis und horus. Erzftatuetten. Strafburg.

nur die Fortsetzung und Vollendung jenes Prozesses dar, der in der Ptolemäerzeit leise begonnen hatte (S. 348).

In der Malerei zeitigt die Berbindung ägyptischer Grabsitte mit griechischer Kunstweise eine eigentümliche Gattung von Malereien, die auf Holz gemalten Bildnisse, die neuerdings im Fajum, am alten Mörissee, zum Borschein gekommen sind. Die dünnen Brettchen waren bestimmt über dem Gesichte der Mumien in deren Umhüllung eingelassen zu werden und so die Züge der Berstorbenen sestzuhalten. Sie stammen wohl alle aus der römisschen Periode. Teils mit Bachsfarben, teils mit Temperafarben, teils in gemischter Technik ausgeführt bieten sie lebensvolle Darstellungen von Männern und Frauen von höchst individuellem Gepräge: man

Digitized by Google

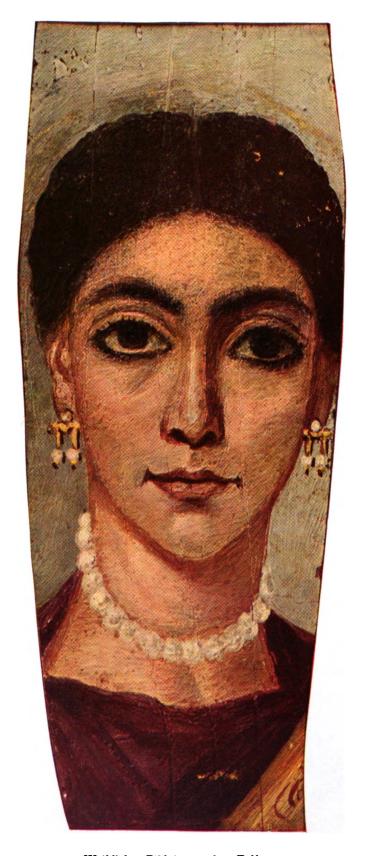

Weibliches Bildnis aus dem Fajûm. Leipzig, Privatbesitz.

Digitized by Google

100,7 glaubt das Bölkergemenge Agyptens vor sich zu sehen (Taf. XII). Freilich zeigen sie sehr ver=
100,8 schiedene Abstusungen kunftlerischen Bermögens; die besten unter ihnen können es an Schärfe der Charakteristik mit modernen Bildnissen aufnehmen.

Von den alten Zweigen des Kunsthandwerkes hat die Glasfabrikation auch jest noch einen Hauptsitz in Ügypten. Daneben wird die Elfenbeinschnitzerei eifrig betrieben; thre Erzeugnisse wirken nach die tief in die christlichen Jahrhunderte. Im ganzen bewahrt das Nilsland immer seinen Sondercharakter, der ihm von der Natur vorgezeichnet ist.

Rleingsien. Rachdem Rleinasien Jahrhunderte hindurch ber Schauplat erbitterter Ariege gewesen war, folgte seit Auguftus eine ebenso lange Friedenszeit, in der das "Land ber funfhunbert Stabte", fernab vom großen Beltgetriebe an partikularistischen Gifersuchteleien sich ergogend, aber zugleich ber Saupttrager ber bamaligen griechischen Bilbung und Literatur, wenigftens in ber Bautunft eine große Tatigteit entfaltete. In Rleinafien tam zuerft (25 v. Chr.) ber Rultus Romas und Auguftus' (S. 412 f.) auf, von bem ber burch feine Inschrift berühmte Tempel in Ankhra zeugt. Leiber ift von der bedeutenden Stadt Alexandreia Troas, Die einmal zur neuen Welthauptftabt ausertoren mar, wenig erhalten. Der ftartfte Aufschwung fallt jedoch hier wie in Afrika erft in bas zweite Jahrhundert und erftreckt sich 19,6 ins britte. Der Tempel bes Beus Philios und Trajan in Bergamon, ber von feinem boben unterwölbten Bobium Burg und Stadt überschaute, fteht am Ansange Dieser Entwidelung; ber ebenfalls inmitten eines weiten Sallenhofes auf hoher Terraffe belegene Tempel im phrygischen Aiganoi, ausnahmsweise nach ben Regeln bes Hermogenes (S. 311) in ionischem Stile gebaut, gehört auch in habrians Beit. Beibe Tempel haben bie Besonberheit, bag ber Fries statt bes üblichen fich fortrollenden Rankenornaments eine Folge von aufrechten konfolenartigen Berzierungen aufweift, was in Rom ungebrauchlich ift, im Often aber in verschiebener Form wieberkehrt. Es mag auch ermahnt werben, bag etwa in habrianischer Zeit eine Gruppe bon Bilbhauern aus bem karischen Aphrobifias auftritt, die größtenteils in Italien, aber auch 3. B. für Olympia und Kreta tätig waren. Sie waren wohl wesentlich Kopisten; so haben Aristeas und Bapias Kentauren (vgl. Fig. 695) aus schwarzem Marmor für die Billa habrians, Benon eine römische Portratstatue kopiert. Es ist die lette geschlossen Runftlergruppe die wir kennen.

Die Blüte der Baukunft ift nicht auf die alten Hauptstädte wie Ephesos und Milet, die jett mit reichem Erfolg ausgedeckt werden, Pergamon und Smyrna beschränkt, sondern wohin der Reisende oder der Spaten des Ausgräbers dringt, dis hinauf in die einsamsten Berggegenden, stößt er auf baulich vollentwickelte Städte. Alsos in der Troas, Perge in der pamphylischen Ebene, Termessos in einer Senkung zwischen hohen Bergen, Kremna im pisibischen Gebirge



881. Nymphäum in Sibe, Teilanficht. (Niemann.)

lassen noch in großer Bollständigkeit den ganzen baulichen Apparat erkennen, dessen auch eine Landstadt nicht entbehren mochte. Säulenhallen pslegen die Hauptstraßen zu begleiten, die sich gern wie in Priene (Fig. 527) und Nikaa (S. 287 f.) im rechten Winkel schneiden. Marktplätze und Gemüsemärkte, den Hallen umgeben, ossene und geschlossene Basiliken, Ghmnasien und Rennbahnen, Theater, dei denen die Wöldung eine große Rolle spielt, und Wasserschlösser (Nymphäen) sehlen nicht leicht. Theater wie das in Aspendos, lange nischenreiche Nymphäen wie die in Side (Fig. 881), Aspendos, Milet gehen über das Gewöhnliche hinaus. Das hadrianische Stadttor in Attaleia (Adalia) mit seinen drei lustigen Bögen haben wir schon kennen gelernt (Fig. 846); ein anderes ist in Patara erhalten, ein sehr eigentümliches zweigeschossiges Tor in Ephesos. Podiumtempel sind selten. Bon Grabdenkmälern sind die in Form des Sarkophags besonders häusig; in Lykien und Pamphylien werden die Sarkophage gern in Nischen oder kleinen Säulendauten ausgestellt. Wo es auf bloßen Nutzbau ankommt, tritt schmuckloser Duaderbau aus; Ziegelbauten sind seltene Ausnahmen.



882. Paphlagonisches Felsgrab in Terelikkalessi. (Kannenberg.)

Der korinthische Stil bilbet jest in Kleinasien bie Regel, bisweilen mit Kompositkapitellen ober mit Rapitellen aus Palmblättern über einem Akanthoskelch. Der Fries erhält öfter, namentlich wenn er mit Kanken übersponnen ist ein bauchiges Profil (S. 454), seltener ein Sförmig geschwungenes. Eigentümlich ist, daß der alteinheimische ionische Stil sast ganz verschwunden ist, ebenso natürlich der dorische, der in Termessos einmal bei einem einsachen Privathaus austritt. Eine ganz provinzielle Gestaltung des dorischen Stils zeigt sich in der nördlichen Küstenlandschaft Paphlagonien, im Be-

reiche bes unteren Halys. Hier öffnen sich steile Felswände zu Grabhöhlen, beren Borbersfeite mit einer ober mehreren Saulen geschmuckt ist. Die Ahnlichkeit mit borischen Formen ift nur sehr oberstäcklich. Der primitive Einbruck dieser Felsarchitekturen ließ sie zuerst als hochaltertümlich erscheinen, jedoch gehören sie sicher erst ber römischen Zeit an. Das besweisen auch die seltenen Reließ (Kig. 882).



883. Tempel in Termeffos. (Niemann.)

Um noch einige Einzelheiten ber Hein= asiatischen Architektur herborzuheben, so ist ber Saulenschaft bisweilen gang glatt, felten spiralförmig kanneliert. Eine unschöne Ge= staltung, die übrigens schon im hellenistischen Alexandrien vorgebildet ist, begegnet mehrmals in Termessos (Fig. 883): das mittlere Inter= kolumnium ift mit einem Bogen überspannt, ber tief in das Giebelfelb einschneidet. Ober es werden halbrunde Nischen von halbrundem Gebalt umrahmt, das feitwarts horizontal umfnictt. Die überaus reiche Buhnenwand bes Theaters in Aspendos weist eine zwei= stöckige Architektur auf von gradlinig oder rund gegiebelten Tabernakeln mit vortretenden Säulenpaaren (vgl. Fig. 842), ein Motiv, bas ähnlich in ben zahlreichen Rischen ber Wand wiederkehrt; der Mittelgiebel des Oberstocks ift gar beiderseits abgeschnitten und tritt mit seinem Mittelstück bedeutend zurück, wodurch eine unerfreuliche barocke Wirkung entsteht. Diese letzteren Wotive in pamphylischen Städten, die gemäßigter auch in dem Nymphäum in Wilet anklingen, werden wir sogleich in Syrien weiter ausgebildet finden; wir dürsen fragen, ob sie nicht von dorther eingedrungen sind.

Syrien. In manchen Punkten ben kleinasiatischen Bauten verwandt, stellen die zahlreichen Bauten Syriens doch eine eigene Gruppe dar. Ist auch von den Städten hellenistischen Ursprungs mit Ausnahme von Apameia (Ralat Mudik) fast nichts auf uns gekommen, so ist die Fülle der auch hier meistens dem zweiten und dritten Jahrhundert angehörigen Ruinenpläte römischer Zeit besto größer. Heltopolis (Baalbek), unter dem Antilibanon an den Duellen des Orontes und des Leontes gelegen, und die Wüssenstadt Palmyra (Tadmor), die Hauptstadt eines eigenen Reiches, sind längst bekannt; eine andere Gruppe von Städten, Bostra im Hauran, Gerasa (Djerasch), Philadelphia (Amman), Philippopolis (Schuchbe) u. a., liegt im Ostiordanlande; den Abschluß im Süden macht Petra, die Stadt der Rabatäer (S. 351). Die Gesamtanlage dieser Städte (vgl. S. 287) gleicht bis auf das Fehlen des zentralen Stadtmarktes der in Rleinasien und Afrika üblichen; ost wird man auch hier an Nikaa (S. 287 f.) erinnert. Runde, hallenumgebene Pläte schließen sich vielsach an die Hauptva, ohne doch eintönig zu seinen besonders großartigen Zug (so z. B. die Säulenstraße in Palmyra), ohne doch eintönig zu sein; die Säulenhallen sind nicht in ihrer ganzen Ausbehnung gleichgestaltet, werden gelegent= lich durch vortretende Hauptgebäude unterbrochen, leiten durch Straßenbögen zu den Duerstraßen

über. Straßenkreuzungen pflegen durch ein Tetraphlon (Janusbogen), seltener durch eine einzelne Säule bezeichnet zu werden. Besonders deutlich treten diese Züge im Lager Diocletians in Palmyra hervor, dessen Hauptbau (Principia) eine eigentümliche Berbindung eines Saales mit Borsaal und zweier seitlicher Hypostyle ausweift. Eine besondere Pracht entwickeln die Nymphäen, nicht als langgestreckte Fronten wie in Meinasien (Fig. 881), sondern in der Form einer großen Apsis (wie in Olympia, Fig. 353), der sich auch wohl noch weite kleinere Nischen anschließen. Erwähnenswert sind die Grabtürme (vgl. S. 469), denen auch Grabtempel zur Seite stehen; ein Grabmal in Häs (Fig. 884) bewahrt deutlich die Erinnerung an das Mausoleion. Die turmartige Höhe der Häuser in Syrien war schon den Alten ausställig.



884. Grabmal in Hafs. (be Bogüs.)

Die Tempel liegen im Gegensatzu ben kleinasiatischen fast durchweg auf Podien (vgl. Fig. 583), wie sie denn überhaupt eine hohe überschauende Lage, sei es auf einer natürlichen Anhöhe, sei es auf gewaltigen Terrassendauten wie im alten Affyrien und Persien, lieben. Sie psiegen von großen Tempelhösen umgeben zu sein, die sich gelegentlich in mehreren Abstusungen steigern. Bei dem Kolossaltempel des Zeus von Heliopolis (Fig. 885) führt eine mächtige Treppe zur hohen gewöldten Borhalle. Dahinter liegt ein sechsectiger Borhof mit gewöldtem Umgang und vier großen Exedren. Dann folgt der große Hof, in ähnlicher Weise von Hallen und Rischen umgeben, mit dem Altar und den Reinigungsbecken; endlich die breite Treppe zum zehnsäuligen Tempel, der sich im ganzen etwa 15 m über die Umgebung erhebt. In Palmyra bot der Hof durch eine erhöhte Eingangshalle ("Basilika") die Form eines rhodischen Peristyls (Fig. 592) dar; eine doppelte Säulenhalle umschloß den Hof. Die Tempel haben dem sprischen Kultbrauche gemäß im Grunde der Cella ein Allerheiligstes (Abyton), meistens in Form eines

erhöhten Chors, ber vorne balb geschlossen, balb ganz ober teilweise geöffnet ist (vgl. S. 351); barunter liegen gewölbte Krypten. Ganz abweichend von allem Gewöhnlichen ist der große Beltempel in Palmyra durch die Haupttür an der westelichen Langseite, der eine Prachttür in der Ringhalle entspricht, und durch die Beeleuchtung mittelst acht großer Fenster. Rleinere Nedentüren und Fenster kommen



885. Die Höfe bes großen Tempels in Baalbet. (Rach dem Arch, Jahrb.)

auch sonst bisweilen vor. Der Bauftil der Tempel ist vorwiegend korinthisch, selten ionisch; unkannelierte Saulen sind sehr häusig. Bei den Prophläen des Beltempels in Palmyra treten gekuppelte Saulen auf (vgl. Fig. 892). Die Friese sind oft gebaucht (S. 472).

Die großen Tempel in Palmyra, Baalbet, Gerasa und anderswo sind schon als Bauwerte von großartiger Birkung. Der Eindruck bekommt aber seine bestimmte Farbe einmal durch die Überfülle der Ornamentit an Friesen, Gebält, Türeinfassungen, sodann und hauptsächlich durch die Dekoration der Bandslächen, die das vom Theater in Aspendos (S. 472) her bekannte zweistödige System mit seinen Saulen, Rischen, Tabernateln auf das reichste durchführt.



886. Wandbeforation im fleineren Tempel zu Baalbef. (Arch. Jahrb.)

Die Borhalle bes Beltempels in Palmyra und die Wände der Tempel in Baalbet (Fig. 886) bieten hervorragende Beispiele. Oft treten Besonderheiten hinzu, Nischen, die mit ihrer oberen Rundung in den Giebel einschneiden (vgl. Fig. 883), gradlinige und gerundete Giebel mit zersschnittenem Gebälf wie in Aspendos (S. 473); besonders beliebt ist der muschelartige Abschluß der Rundnischen. Der barocke Eindruck dieser ganzen Dekoration wächst bei den Bühnenwänden der Theater, wenn diese nicht geradlinig verlausen, sondern runde oder eckige Vertiesungen oder eine geschwungene Grundlinie zu dem ganzen Dekorationsschmuck hinzusügen. Diese Schwingungen treten auch in Freibauten auf, wie in dem Aundtempel zu Baalbek (Fig. 887) mit seinem ausgeschweisten Gebälk, der mit einer gradlinigen Vorhalle auf hohem Podium mit vorderer Treppe steht (Fig. 888). Andere Eigentümlichkeiten des Stils treten in den späteren Felskassand, einer Prunkfassad des 2. Jahrhunderts (Fig. 889), wo lediglich um des architektonischen Essetzs willen die bekannte Gestalt eines Gemüsemarktes (Fig. 604 f.) als zweites Stockwerk auf einen Fistempel gepfropst ist!







888. Rundtempel zu Baalbek. Grundriß. (Arch. Jahrb.)

Boher stammt dieser Barockstil? Kommt er aus Nom ober ist er ein Erzeugnis des Orients? Darüber gehen die Ansichten auseinander. Die ältesten Bauten, noch verhältnismäßig einsach, gehen auf die Zeiten Trajans (Bostra, 105 neugegründet) und Habrians (Zeusetempel in Palmyra, 130) zurück, aber die Hauptmasse, vor allem die großen Prunkstücke, stammen teils sicher, teils mit großer Bahrscheinlichkeit aus der Zeit der Antonine; auch Petrascheint damals seine letzte Blütezeit gehabt zu haben. Einzelne Elemente sinden sich auch in Rom: die Rankenornamentik am Forum Trajans, die Tabernakelnischen und die eckig oder rund überdeckten Nischen zwischen Säulen in hadrianischen Bauten (Fig. 842 f.), die mehrstöckigen Nischenwände an dem späten Janusbogen am Ochsenmarkt, die Ornamentsülle an der Ehren-



889. Jistempel ("el Chazne") iu Betra. (Lunnes.)

pforte bes Septimius Severus und am Sarapis= tempel Caracallas, die geschwungenen Bühnen= wande schon in Herculaneum und Pompeit: aber die Gesamtheit der Erscheinungen, wie fie uns in Sprien entgegentritt, icheint in Rom nichts ihresgleichen zu haben. Bei ben ziemlich allgemeinen Ahnlichkeiten in ber pompejanischen Bandbekoration letten Stils fragt es sich, wie weit nicht auch diese auf öftliche Borbilber zurudgeben. So burfte es benn nicht unwahrscheinlich sein, daß dieser ganze barode Formen= überschwang aus orientalischer Wurzel ent= sprungen ist und stückweise durch Apollodoros von Damaskos (S. 447), durch ben im Orient vielgereiften Habrian und auf anderen Begen nach Rom gedrungen ift, wie ja auch die orientalischen Götter um biefelbe Reit ihren Weg nach Westen nahmen (S. 467). Auch das wird auf orientalischen Anschauungen beruhen, daß die Bildkunft, die in Rom fo eng mit ber Architektur verbunden ift, bier

gar keine Rolle spielt. Die Grabsteine mit bemalten Bilbnisbuften und was fonst von eins heimischer Stulptur erhalten ift, find einförmig, armlich und trocken.

Neben biesen prunkvollen Bauten griechisch-römischen Stils gehen im Hauran völlig schmucklose Quaderbauten aus hartem Granit her, die kaum die einsachsten Gesimse verwenden; sie sehen aus als ob sie aus Bauklöpen zusammengeset wären (vgl. S. 469). Da kein Holz zur Berfügung stand, ward alles gewöldt: überall Tonnengewölde, Kreuzgewölde, Kuppeln, nicht wie in Rom aus Ziegeln, sondern aus Haustein (Fig. 890). Hier ist die Kunst des Wölbens weiter entwickelt worden, bis sie zulett des schwierigen Problems Herr ward, die Ecken eines quadraten Baues durch Zwickel in eine kreisrunde Kuppel überzusühren. In gleich schwickloser Weise wurden auch die zahllosen Landhäuser ausgeführt, deren wohlerhaltene Ruinen den mittleren Lauf des Orontes zwischen Apameia und Antiocheia begleiten.

Im Jahre 273 ward Palmyra, die Residenz Zenobias, von Aurelian zerstört; das Lager Diocletians erhob sich auf den Trümmern der Stadt. Im ganzen hört auch in Sprien die kunstreichere Architektur mit dem 3. Jahrhundert auf; nur die massive Quaderbaukunst mit ihren Gewölben hatte eine bedeutende Zukunst in christlicher Zeit.



890. Haus in Sprien, ergangt. (be Bogue.)

## 7. Der Ausgang der antiken Kunft.

Hom und Konstantinopel. Um 280, als die Gesahr vom Norden immer drohender heranzog, ward Rom, das seit Jahrhunderten nach allen Seiten über die servianische Umwallung hinausgewachsen war, wie andere Städte des Reiches (S. 465) von Aurelian und Produs mit 28,2.6 einer weiten Mauer umzogen, um ein halbes Jahrhundert später seine maßgebende Rolle an Konstantinopel abzutreten. In den Prodinzen erlosch, wie wir gesehen haben, die rege Kunststätigkeit mit dem Ausgange des 3. Jahrhunderts, die Hauptstadt hatte unter Konstantin an äußerer Pracht den Gipsel erstiegen. Man zählte damals els Fora und ebenso viele Thermen, zehn Basiliken und 28 Bibliotheken, einige dreißig Ehrendogen, 19 Wasserleitungen, zahllose Tempel, dazu 22 kolossale Reiterstatuen, 80 vergoldete und 74 goldelsenbeinerne Götterbilder, 3785 eherne Porträtstatuen, aller Marmorbilder gar nicht zu gedenken! Konstantinopel und die Barbarei der Folgezeit sorgten für das Verschwinden solcher Pracht. Die antike Kunstgeschichte 86,6—8 Roms endigt mit Konstantin, dessen Büge eine Kolossalbüste in der maskenartigen Starrheit

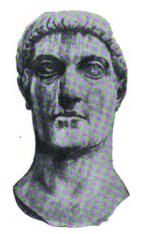

891. Roloffalbüfte Ronftantins. Marmor. Rapitol. (Beterfen.)



892. Kirche S. Coftanza bei Rom. Durchschnitt. (Durm.)

ber Stulptur bieser Zeit wiedergibt (Fig. 891). Ein Rundbau wie das Grab der Konstantia, Konstantias Tochter (gest. 354), vielleicht ein älterer hierfür hergerichteter Bau (Fig. 892), liegt noch ganz in der Linie der antiken Bauentwickelung, insosern das hohe Seitenlicht (S. 457) beibehalten wird, der Tambour mit den Fenstern aber auf einer inneren Säulenstellung ruht, die den Mittelraum von einem gewöldten Umgang scheidet. Desgleichen verarbeitet der Porphyrsarkophag Konstantias (Fig. 893) ebenso wie viele altchristliche Sarkophage noch antike Ornamentsmotive, wie sie beispielsweise an der Tür des kleineren Tempels in Baalbek sich sinden. Aber die Basiliken und die übrigen Bauten des christlichen Rom stellen doch nicht sowohl eine einsache Weiterentwickelung antiker Wotive, als deren Verwendung für die Bedürsnisse einer neuen Weltanschauung dar. Wie dürr und leblos alle Einzelsormen der Architektur werden, zeigt beutlich das blecherne Akanthoslaub an späten Kapitellen (Fig. 894).

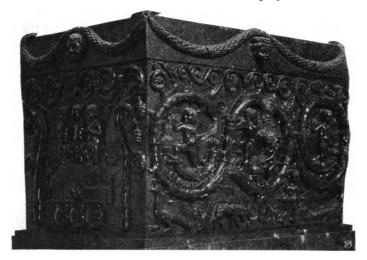

893. Porphyrfartophag Konftantias. Batitan.



894. Spätes Romposittapitell. Lateran.



895. Erzfoloß (Theodofius b. Gr.?). Barletta. (Sanbe u. Beine ergangt.)



896. Säule bes Arkadios (zerstört) in Konstantinopel. Rach einer alten Zeichnung. (Mon. Piot.)

Im Jahre 330 verlegte Konstantin die Hauptstadt vom Tiber an den Bosporus; Byzanz erhielt nunmehr den Namen Konstantinopel. Es galt die neue Residenz zum "neuen Kom" zu gestalten. Paläste und Regierungsgebäude, Fora, Bäder, Gymnasien (Zeuxippos), ein Hippodrom, Wasserleitungen (des Balens) wuchsen rasch aus der Erde. Die kostbarsten bunten Warmorarten wurden dasür verwandt, eine Unmasse von Statuen aus Rom, Athen, von überall her zusammengebracht, öffentliche und private Paläste in wahre Wuseen verwandelt. Was von Erzbildern neu entstand, war künstlerisch überaus dürftig (Fig. 895); meistens überwog in den Statuen wie in den zahlreichen gemalten Porträts und Galabildern (vgl. Fig. 898) der Pomp des steisen Kostüms. Die Triumphbogen Roms erhielten ihren Genossen in dem berühmten



897. Relief von der Bajis des Obelisten Theodofios des Großen im Atmeidan zu Konstantinopel.

"golbenen Tore" Theodosios' des Großen (391), das freilich auf die einsachten Mittel beschränkt ward, während ein bahinter errichtetes Propylaon Theodosios' II. reichen Schmuck großer Reliefplatten auswies. Ein Tor und ein Triumphbogen in Thessalonike rühren von dem ersten Theodosios, von dem zweiten die ebenso großartige wie malerische türmereiche Doppelmauer her, die Ronstantinopel gegen das Festland hin schützte. Reliessalen Theodosios' des Großen (386) und seines Sohnes Artadios (403, Fig. 896) ahmten die Trajanssale nach; die Basis des 381 von Theodosios I. im Hippodrom (Atmeidan) errichteten Obelisken (Fig. 897) überdietet an Trockenheit und Steisseit die Reliess des Konstantinsbogens in Rom (Fig. 860). Auf einer hohen Säule erhob sich Justinians vielbewunderte Reiterstatue in herosscher Tracht, in der Hand die Welttugel, vom Kreuz überragt. Geschnittene Steine und kostbares Gerät blieben vielsbegehrt; große Silberscheiben mit slachem Relief zeigen ebenso den Versall der Plastit, wie die



898. Elfenbeinrelief. Links oben Julian (?), rechts ber Conful. München. (Reper.)

lange Reihe elfenbeinerner Diptycha des 4. bis 6. Jahr= hunderts (Fig. 898), zumeift Neujahrsgeschenke ber II,6 hohen Beamten, das allmähliche Erftarren alles Formen= finnes vor Augen ftellen. Ein gleiches Berborren ergreift auch die architektonischen Ginzelformen und Ornamente (vgl. Fig. 894), überleitend zur rein byzan= tinischen Formensprache, mahrend die konstruktiven Bauaufgaben, namentlich ber Bentralbau, noch eine fo glanzende Lösung finden wie in Justinians von ben beiben kleinasiatischen Architekten Isiboros von Milet und Anthemios von Tralles erbauten Kirche ber heiligen Sophia (532). In ihr erhalt ein Haupt= II,10 streben der römischen und asiatischen Baukunft zur Kaiserzeit seinen Abschluß, mit ihr beginnt zugleich die byzantinische Runft.

Das Nachleben der Autike. Indem die spätsrömische Kunft im Inhalt und in den Formen vielsach wieder auf die orientalischen Überlieferungen zurückgeht, bereitet sie der reinen altklassischen Kunft ein Ende, gewinnt aber mustergültigen Einfluß auf die folgende Periode, deren religiöser Glaube im Oriente wurzelt und die auch mit dem byzantinischen Kaisertum das politische Schwergewicht teilweise nach dem Orient verlegt. Andererseits erfüllt sie im Westen und

Norben die Aufgabe in noch unberührten Boben Rulturfamen auszuftreuen. also eine Doppelseite, gerade so wie ihr Nachleben in dem nächsten Weltalter eine Doppelseite ausweist. Bährend in der byzantinischen Kunst die Antike nur als eine Mumie fortdauert, um hier langsam ihr Grab zu finden, bedeutet sie für die abendländischen Bölker die Wiege und weiter ben Stab, auf ben geftutt ihre Kunft langsam ber Bollenbung entgegenschreitet. Gewiß ist es eine arge Berkennung der Wahrheit, wenn man eine Kunstweise nur nach dem Wase bes Ginfluffes fcatt, ben fie auf fpatere Gefchlechter ubt, und bie Borbereitung funftiger Richtungen als ihre natürliche Aufgabe auffaßt. Die Runft jebes Bolles und jeber Beriobe ift junachft Gelbstzwed; fie fieht die Stufen hinter fich, die fie bereits erklommen hat, fie blickt aber nicht voraus in die Zukunft, fie will und kann nicht als bloger Übergang gelten. Dit vollem Rechte wird baber ber abgeschloffene Charafter ber flassischen Antite betont und ibr Wefen erft bann begriffen, wenn man sie im ausschließlichen Dienste bes Hellenen= und Römer= tums, als die Berklärung und Berherrlichung des hellenischen und römischen Bolksgeistes, auffaßt. Dennoch erscheint auch jene andere Betrachtung, die die Spuren des Nachlebens ber Antike im folgenden Beltalter aufbeckt, besonders vom gesamthistorischen Standpunkt aus fruchtbar. Bas ift in bem Kunstvermögen ber späteren Perioden auf bas antike Erbe zurudzuführen?

Man muß zwischen ben Kunstgattungen und ben Zeiten unterscheiben und bie bewußte und unbewußte Art der Aneignung auseinander halten. Die antike Architektur darf sich bes reichsten und längsten Nachlebens rühmen. Die organische Einheit des antiken Bauwerkes wurde zwar bereits in den letzten Jahrhunderten des römischen Kaiserreiches gestört, die Bauelemente blieben aber lebendig und mit ihrer Hilfe ward ein großer Teil der neuen Bauausgaben im

Digitized by Google

Wittelalter und in den folgenden Perioden gelöst. Wie die romanischen Sprachen auf dem Grunde der römischen Bulgärsprachen Italiens und Galliens erwachsen sind, so setzte sich die romanische Bausprache aus dem von der Antike überlieserten Baualphabete zusammen. Die Säule, der Pfeiler, die Wöldung, die mannigsachen Gesimse und Glieder wurden verschiedentlich umgesormt: den Kern der Gestalt holte man regelmäßig aus der antiken Überlieserung. Dieses gilt selbst von einzelnen Baugliedern des gotischen Stiles, obschon dieser sich sonst in schrossem Gegensate zur klassischen Architektur dewegt. Als fühlte aber die Phantasie Scham und Reue über diese Entfremdung von der Antike, solzte unmittelbar auf die Herrschaft der Gotik eine unwiderstehliche Reaktion zu gunsten der antiken Architektur im Zeitalter der sog. Renaissance; sie wiederholte sich am Schlusse des 18. Jahrhunderts, nachdem einige Wenschenalter lang abersmals die antiken Jbeale zurückgedrängt worden waren.



899. Marmorrelief im Dom von Torcello. (v. Schneiber.) Der vorübereilende günftige Augenbild wird von einem Jüngling, ben Bictoria befranzt, an der Stirnlode gepadt, während ein älterer Mann, dem die Reue gur Seite steht, die versaumte Gelegenheit beklagt.

Auch im Kreise ber zeichnenben Künfte hat das Mittelalter die Spuren der Antike nicht vollständig verwischt. Gine dunkle Ahnung von ber Macht ber antiken Kunft, die als Bauber gefürchtet ward, erhielt fich. Der Inhalt antifer Kunftwerke ward allerbings nicht mehr verstanden; sie waren allmählich gang abgeschliffen worden und wurden nur in bieser abgeschliffenen Form wiedergegeben. Auf folde Art haben fich sogar einzelne altorientalische Motive (ber Baum zwischen zwei Löwen usm.) erhalten. Das Auge fesselte bie lebenbige Darstellung, die aus eigenem Antriebe niemals gelang. Man kann sicher sein, wo in einer Landschaft sich antike Monumente erhielten — und die römische Provinzialkunft verbreitete solche in die weitesten Kreise — da reizten sie zur Nachahmung. Wochten auch Kirche und Bolt in ben Dentmälern ber Römer vielfach Teufelswert erbliden, bie Formfreube fand immer wieber an ihnen neue Nahrung. Es waren in ber Regel nicht große monumentale Berke, Die ber Phantafie mittelalterlicher Runftler neue Anregungen guführten: Arbeiten ber Rleinfunft, wie Gemmen, Elfenbeinreliefs uim., zufällig erhalten und betrachtet, boten bie baufigften Mufter. Im Dome von Torcello bei Venedig befindet fich ein Marmorrelief des 10. Jahrhunderts, das bie Infippische Darftellung bes gunftigen Augenblicks (Raros, S. 297) erweitert und in ben Formen mittelalterlich entstellt wiedergibt (Fig. 899). Mag hier der allgemeine Sinn berftanblich geblieben sein, so gilt bas nicht von zahlreichen Reliefs aus Elfenbein und Knochen, bie mahricheinlich um bieselbe Beit in Benedig jum Belag von Schmudfaften verfertigt murben

Springer, Runftgeschichte. I. 8. Mufl.

(Fig. 900, vgl. Fig. 463). Sier ift ein beschränkter antiler Mythen= und Figurenschap meistens fo unverftanden wiederholt und vermengt, wie bas einft bei ben etrustifchen Malern und Steinmeten ber Fall gewesen war (S. 381. 387. 391). Wenn an einer ehernen Grabplatte etwa bes 11. Jahrhunderts im Magdeburger Dom der Dornauszieher als Stütze angebracht ift, so dürfte 39,3 wohl ein Ralenderbild zugrunde gelegen haben, in bem ein Anabe ber fich ben Schuh ausgiebt als Bertreter bes Marg ju gelten pflegte. Schwerlich machten fich bie Steinmeten jener Jahrhunderte, wenn fie antite Berte nachbilbeten, besondere Bedanten über ihre Bedeutung. Sie fahen nur Reiter, Rampfer, Jager usm., und wenn fie das Unbekannte reigte, wie bei Rentauren, Sirenen u. a., fo beuteten fie es um; bei ben fehr beliebten Orpheusdarftellungen waren es wohl mehr die Tiere als der Sanger, die das Interesse erregten. Immerhin blieb auf diese Beise ein formaler Zusammenhang mit der Antike bestehen und wurde eine Schulung bes Auges erzielt. Stetig und ununterbrochen erbten fich einzelne Gewandmotive und Elemente bes Ornamentes fort. Gie verloren ihre Reinheit, ahnlich wie die Schrift bes fruben Mittel= alters arg von der römischen absticht. Wie aber biese nicht neu erfunden warb, sondern trop ihres Schnörkelmefens auf einen römischen Rern gurudgeht, jo beruben auch bie Gewanbfalten, bas Blatt= und Saumornament auf einer freilich nur dumpf geahnten antiken Tradition.

Neben der naiven unbewußten Nachbildung der Antike stoßen wir aber auch in größeren oder kleineren Zeitabständen auf eine bewußte Würdigung der Antike als höchsten Musters; so in engeren Kreisen im 12. und 13. Jahrhundert, in umsassender Weise in der Renaissanceperiode. Man darf behaupten, daß die ganze Kunst des späteren Weltalters im Banne der Antike steht. Ihr Einsluß beschreibt Kurven, steigt und sinkt abwechselnd. Immer aber wenn die Phantasie einer Auffrischung, die Kunst einer gründlichen Korrektur bedarf, kehrt sie zum Studium der Antike zuruck. Eine Kunst, für welche die Antike ein leeres Blatt darstellt, wie sie heutzutage herrscht, erscheint wenigstens für Europa, so weit menschliche Voraussicht reicht, auf die Dauer undenkbar.



900. Das Opfer Iphigeneias nach einem antiken Relief (Fig. 463). 'Elsenbeinrelief. London, South-Kensington-Museum. (v. Schneiber.)

Digitized by Google

## Register.

Die Standorte unbeweglicher und die Jundorte beweglicher Denfmäler find fett gedruckt. Die Runftlernamen find gefperrt gebrudt.

A = Architett, B = Bildhauer, M = Maler, R = Rleinkunstler ober Kunsthandwerter. B. = Bufte, Mb. = Munzbild, R. = Relief, Bb. = Basenbild, Bb. = Bandbild. (Die eingeklammerten Ziffern bezeichnen die Abbildungen.)

Mbatus (Platte) 111. 2bd el Gurna. 286. (89. 96). 2bu Gorab. Retempel 18 (46). 2bu Satab 46. Abu Simbel. Bfeiler 33. 35. Felsentempel 35 (82). 37. 2bufir. Tempel 18. Abydos. Altertuml. Stulpturen 11. Grabbauten 35. Reliefs 41 (94). Achilleus: und Chiron 23b. 308, auf Styros 28b. 305 (563), und Agamemnon 28b. 305 (565), auf der Infel b. Seligen 269. -Homer. Schild 138. 144. 2dalia. Tor 449 (846). 472. 2damfliffi. Dentmal 440 f. Adlerrelief 445 (838). Abnton (Allerheiligftes) 127. 473. Aes grave, rude 394. Aetion (M) 291. Ufrita. Provinzialfunft 467ff. **Ägä.** Hallenbau 321 (601). Maada 48. Agaifche Runft 85ff. 104. giehungen gu Agppten 102 f. Agafias (B) 362. Agatharchos (M) 283. Agathodamon f. Bonus Eventus. Mgias 291 (532). Agina. Tempel 186. Giebelgruppen 186 f. (349 ff.). Erzguß 180 f. Agifthosrelief 178 (340). Aglaophon (M) 252. Agorafritos (B) 221. 231 (418 f.). Agosthena 258. Agrippa 409 f. 413 (801). Agrippina b. j. (803).

Ugpptifche Beziehungen g. agaifchen Runft 102 f., zu Rom 409. Agpptischer Saal 30. 301. Ahhotep, Dolch 102 (IV). Uhnenbilber 393. 21ir 462. Aizanoi. Tempel 471. Atanthus 120 f. 396. Afarnanien. Tore 326 (612). Afragas. "Beraflestempel" 152. Beustempel 194 (364 f.). Unbere Tempel 172. Oratorium 399. Bal. d. Tellias 194. Grab Therons 324. Atragas (R) 340. Afroterien 113. 133 (262). Ala (Flügel) 378. Alatri. Tempel 377 (712). Albano. Hausurne 369 (698). Emissar 392. Alcantara. Trajansbrude 440. Aldobrandin. Sochzeit 291 (IX). Alexander b. Gr. 286, v. Leochares 283. 297. 300, v. Apelles 290 f. 297, v. Brotogenes 291, v. Action 291, v. Lysippos 294 ff. (539 ff.), v. Philogenos 303 (559), aus Berculaneum 297. Leichenwagen Alexanderfartophag 297 (541. IX). **30**3. Alexandermofait 297. 308 (559). 832. Alexandreia (Afrita?) 340.

Alexandreia Troas 471.

Alexandrien 288, 309, 840, 845 ff.

Beiligtum Arfinoes 345 (654).

Sarapeion 345. Pharos 288. Balaft 317 f. Graber 325. 470 (879). Ugl. Prachtzelt. Alexanbros (B) 364. - (M) 253. – **B**alas 353. Alfamenes (B) 187. — b. a. 198 (371 f.). - b. j. 221. 231. 243 ff. (446 ff.). Muegorie 291. 297. Altarbau: agaifch 96 (201 f.). 270. 302, griech. 176. 323 (607). 343. 358 ff. (684 ff.). 361, rom. 420 ff. (794 ff.). 422. Algenor (B) 176 (337). Alyattes: Grab 70 (159). Eiserner Unterfat 151. Amasis 43. Amasis (M) 164. Amathus. Sartophag 67 (154). Amazone: v. Phidias 211 (386), v. Rrefilas 281 (420 f.), v. Bolytlet 236 (431), v. Strongplion 246, gefchleift 307 f., attalifch 357 (679). Amenembet III. 25 (61). Amenophis II. 87. - III. 27. 29. 33. 36 (83). 37 (85. 88). 41. — IV. 29. 37 ff. (90 f.). 102. Amontempel 30. Amphiaraos' Auszug Bb. (277). Amphiprostylos 108 (220). 2mrith. Bauten 63 (142). Amulius f. Fabullus. Ampfläischer Thron 145, Apollon 151. Anadumenos f. Diabumenos. 31\*

Anatreon 231. 301.

Anagagoras (B) 181. Uncona. Bogen 440. Undotibes (M) 175. Andromeda 286. 305 (562). Undrofthenes (B) 266. Uneas auf der Flucht 286.348 (659), verwundet 28b. (820). Ungelion (B) 155. Untyra. Tempel 471. Ante (Bandftirn) 111 (227). Untentempel 107 (219). Antenor (B) 167 (325). 183. Anthemien (Balmetten ufm.) 109 (221). 119. Unthemios (A) 480. Untigonos (23) 355. Antitythera. Erzstatue 259 (472). Antimachos Theos Db. (647). Antinoos 451 (848). Untiocheia 282, 351. Tyche 299 (549). 353 (670). Antiochos (B) 418. Untiphanes (B) 259. Antiphilos (M) 291. 308. 329. 348. Antonia ("Riptia") 424. Anuli (Ringe) 111. Apadhana (Balaft) perf. 78. 81. Apameia 478. Apaturio & (M) 318, 332. Apelleas (28) 259. Apelles (M) 259. 290 f. **--** (ℜ) 350. Aphãa 186. Aphrodistas. Bildhauer 471. Aphrodite: Euploia 271, Banbemos 269 (486), Urania 325 (407), Bephyritis 345; in b. Garten 243 (446), von Stopas 269; von Arles 277 f., von Rnibos 277 (508), von Melos 269. 364 (689), von Oftia 279, von Betworth 279; Torfo (Berlin) 225 (407), fapitolinifc, mediceifch 335, tauernd 335; Meergeburt R. 179 (343). 224, Gemalbe 290 (531 a). S. Benus.

Apolloboros (M) 238 f. 252.

—(A) 440.441 f. 444.447.448.476.
Apollon: Alexitatos 199.265, vom
Amptläon 151, von Apollonia
199, Kitharodos 229 (417).353,
Cyteios (Apollino) 276, auf b.
Omphalos sigend 353, Patroos

266. 283, Philefios 155 (301). | Arles 434. 462. 290, Sauroftonos 274 (503), Smintheus 270 (496); vom Belvedere 282 (520), Choiseul (, Omphalosapollon") 199 (374), Elgin 274, Giuftiniani 337, v. Raffel 200 (375), v. Aprene 337 (630), v. Mantua 200, Mimaut 350, in Pergamon 360 (685), Piombino 181 (346 a), v. Pompeji 199 (373), v. Rhamnus 269 (491), v. Salamis 259, Stroganoff 282, v. Tenea 148 (292), im Thermenmufeum 200 (376). 210. Ap. u. Phthon Mb. 197 (369), tötet Titpos Bb. (385). "Apollonstatuen" 148 f. 153. Apollonios von Athen (B) 406. 418. von Tralles (B) 365 (693). Apotheose Homers 350. 365 (690). Aporpomenos: von Dadalos 259 (471), v. Lyfipp 294 (536). Apulien. Bajen 284 f. Uquileja 467. Ara Bacis 420 ff. (794 ff.). Araoftyl (bunnfaulig) 113. Archaiftische (altertumelnde) Runft: ägypt. 44, griech. 247 f. 262, röm. 418. 451. Archelaos (B) 350. 365. Archermos (B) 155 (308). Ardea. 286. 398. Ares: Borghefe 258, Qudovifi 294 (534). 297, u. Aphrobite (819). Bgl. Mars. Arezzo. Tongefchirr 425. Argos. Erzguß 180. Ariadne, ichlafend 366. Aribites (M) 141. Ariftanbros (B) 266. Arifteas (B) 471. Arifteides b. a. (M) 260. 269. — b. j. (202) 303. Aristion (B) 167. Ariftionftele 165 (323). Ariftofles (8) 165 (323). Aristolaos (M) 260. Aristomedon (B) 194. Aristonidas (B) 307. Aristophon (M) 233. 252. Arfabios, Saule 479 (896). Artefilas (B) 406. 407. Artefilas als Silphionhanbler. Bb.

161 (311).

**Arlon** 463. "Arminius" B. (835). Arne. Burgruinen 85. Arfinoe, Tempel 345 (654). Artagerges I. Balaft 79. - II. Mnemon. Balaft 79, Grab 78. R. 80, in Sufa 80 (177). - III. Doos. Balaft 80, Grab 78, Artemis: v.Brauron 274, Befate 198 (372), Lansbowne 229, Laphria 177 (338), ber Rifandre 149 (294), praxitelifc 279, Soteira 246 (453), v. Timotheos 259 (492), v. Apelles 290. Artemifia 272. Artemon (MR) 308 (569 f.). Asarhaddon 59. Afchenbehalter, italifc 377 (698. 716). Afdines 301. Astlepios: v. Altamenes v. Thrasymedes 259, v. Stopas 269, von Melos 279, v. Bhpromachos 355 (675). Aiob 350. Aspajios (K) 215 (394). 424. Aspendos. Bauten 472, 474. Mffff. Tempel 413. Miss. Stadtanlage 471, Tempel 130 (257 f.). 147 (290), Martt 321, Rathaus 323. R. 147 (290). **Assur** 46. 51. Afteas (M) 285. Aftragal (Berlenfchnur) 115. 116. Ajurbanipal (Sardanapal) 51. 56. 60 (139). Alurnaffirpal 51. 56. Athamas 307. Athanoboros (B) 366 (694). Athen. Biederaufbau 198. 208 ff. Afropolis 211 ff. (388 f.) 239. Alter Tempel (Grechtheion) 115 ff. (231, 238), 124, 134, 211, 239 f. (438 ff.), Roren 239 (441), Fries 252, Lampe 247. Seta. tompebon 134 (266), 148 (VII). 153. 167 (326). 211. 214. Parthenon 173. 214 ff. (390 ff.), Dedentonftruttion (245. 393), Metopenreliefe 217 f. (395). Fries 218 ff. (396 ff.), Biebelgruppen 221 ff. (399 ff.). Ritetempel 115. 226 (410 f.), Fries

216 (411), Brüftung 251 f. (461).

Bropplaen 117 (234), 225 f. (408 f.). 331. Dlympieion 153. **311** (576). **315**. **351**. **401**. **449**. 451. Tempel d. Dionnfos 158. "Thefeion" 226 ff. (412 f.), Rapitell 111 (225 f.), Metopen u. Fries 227 f. (414 f). Tempel am Flissos 115. 120. 228 (220), ber Roma 413. Theater 263. Dbeion 228, Regillas 454. Martttor 322. "Turm ber 28inde" 322, R. 338 f. Gnm : nafien 290. 324. Lyfitrates. benimal f. b. Denimaler b. Rifias, Thrafyllos 290. Бabrianstor 449 (845). Sadriansstoa 449. Enneafrunos 153. Garten 318. Lange Maueru 229 Altion. Rapitelle 187 (271). - Altatt. Stulpturen 148 (VII). 150 (297. VII). 167 (323 ff.). 179 (341 ff.). 265 f. Attalifche Beih. geichente 357 f. (679 ff.). -Polygnotifche Gemalbe 204.

Athena: Chaltivitos 127. 144, b. Endöos 167, Hephäftia 244 (447), Hygieia 245 (449), Lemnia 211 (387), Barthenos 215 ff. (392 ff.), "Promachos" 201; Albani 245 (450), Farnefe 245 (449), Giuftiniani 245, Medici 211. 229, aus Pergamon 229, von Belletri 245 (451); u. Heratles 244. — R. von Bergamon 360 (687).

Athenion (M) 305 (563).
— (R) 340.

Athenis (B) 155.

Athletenmosait 457 (857. 872).

2thos 288.

Atreus, "Schathaus" 97 (208. 205). Atrium 378, f. Sausbau. italifc.

Attal. Weihgeschent f. Athen.

Attische Basis 115 (231).

Attische Malerci 149. 162 ff. 203 ff. 252 ff. 260 f. 303 ff.

Attius Priscus (M) 439.

Augen bei Erzstatuen 406. Bupillen 451.

Augustus 407. 409 f. 422 (800. 802), u. Roma 412 f. 471. Augusteische Kunft 409 ff.

Mutun 462,

Baalbel (Heliopolis) 473. Tempel 473 (885). 475. Rundtempel 475 (887 f.)

Babylon (hillah) 46. 48 ff. Bäderladen 28b. (821).

Badenweiler. Baber 467.

Bader 324 (608). Bgl Rom. Thermen.

Balawat, Ergrelief 55 (128).

Balcaren 371.

Baphió 85. Goldbecher 100 (210). Barbaren f. Arminius. Dater. Fechter. Galater. Germanen. Thusnelba.

**Barletta**. Koloß 479 (895). Barod 361, 472 f. 475 f.

Barttragen 451.

Bafilita: hellenift. 320 (596 ff.). 322, in Rom 397. 486.

Basis, attisch 115 (281).

Basia. Apollontempel 238 f. (436), Rapitelle (233). 120. 238 f. (437). 233, R. 248 (456).

Bathnites (B) 145. 151.

Benevent. Bogen 418.

Benihaffan. 286. 26 (68). Felsgraber 26 (67). 35.

Bes 68. 469.

Betender Rnabe 299 (547).

Biban el Mulut. Felsgraber 35. Bibliothef 321 (602 f.).

Bierbrauer, agyptisch 23 (57). Bilberchroniten 460.

Bildnisse aus dem Fajum 470 s. (XII).

Bismaja 46.

Boedas (B) 299 (547).

Boethos (B) 337 (634). 340. (K) 340. 362.

Bogen f. Ehrenbogen. Strafen-

Boghastoi. Palasttrümmer und Felereliefs 70 (160 ff.).

**Bologna.** Certofa 369. Situla 369 (699. 701). Grabstelen 390 (745).

Bonus Eventus 266 (483).

Soscoreale. Silbergeschirr 340 (638, 640), 425 (807), 28g, 404 (605, 764).

Boftra 473.

Brassensouy. "Benus" 2. Brescia. Tempel 437.

Bronzezeit 7. 100. 368.

Broteas (B) 72.

Brüden 326 (611). 413 (780). 440 (830).

Bruniquel. Mammut 3 (3).

Brunnenfiguren 337.

"Brutus" B. 407 (773).

Brnagis (B) 270. 272 (499). 274. 300 (553). 353.

Brngos (M) 175 (334).

Buccherovafen 387 (739).

Bularchos (M) 144.

Buleuterion f. Rathaus.

Bupalos (B) 156. 355, 418.

Bufiris Bb. 161 (312).

Buftenformen 439 f. 451.

Butabes (R) 183. 141.

**Byblos.** Tempel 68 (144). Heratles (671).

Bnzes (A) 187.

Cales. 373. 394.

Cammeen: hellenist. 340. 345 (655 f.), röm. 424 (805). 429.

Campanien 378, 394, 899. Bafen 286. Billen 403.

Capua 373. 394.

Caracalla B. 458 (858).

Care. Bajen 161 (312). S. Cerveteri.

Carnac. Menhirs 5.

Căsar 402.

Caverne de Lortet. Renntier-

Celer (M) 432.

Cerbo (%) 418.

Cernunnos 465 (867).

Certoja f. Bologna.

**Cerveteri.** Etrust. **Gräber** 381. **286**. 381 (722). **Sartophage** 387 (740 f.).

Chalcidicum (Borhalle) 320. 457. Chaldder 50.

**Chalkis.** Bajen 161 (314 f.). 163. Chammurabi 48 (114).

Chares (B) 299.

**— (902) 141.** 

Chares von Teichiuffa (296).

Cheirofrates (A) 270.

Cheopspyramide 17 (43 f.). Sphing 23.

Chephren: Pyramide 17 f. 20 (50). Statue 44

Cherampes, Beihgeschent 149 (295).

Cherchel (Cajarea) 467.

Cherfiphron (A) 134.

Cheta f. hettiter.

Chilani 53 f. (128 ff.). 81.

486

Chios. Bilbhauerschule 155. 167. Chiufi. Graber 379, 286. 383. Bucchero 387. Flachreliefs u. Sigbilder 389f. (744). François. vafe 162 (316 f. V). Sartophage 387. Urnen 391. Chnembotep 23. Cholebrai 112. Choregifche Reliefs 451. Choriabad 51. Balaft 52 (121 ff.). 54 (124). 55. 57. 37. 59 (136). Biegelfries 56 (132). Chryfelephantin f. Goldelfenbein. Chrnsippos 330 (623). Chu-en-Aten f. Amenophis IV. Cicero 407 (772). Cilli. Rrieger 467. Cippus (Grabaltar) 419 f. (793). 439 (826). Ciften: latin. 385, ficoronifche 385 (436, 735), 394. Civita Castellana f. Falerii. Claudius, Ap., 394. Columbarien 325. 415 (786). Columna roftrata 398 (749). Commodus B. 453. Compluvium (Dachöffnung) 378. Conca. Tempel 392. Coponius (B) 406. Cori. Tempel 897 (758). Cornelius Binus (D) 439. Corneto. Etrust. Graber 381 ff. 28b. 381 ff. (723 ff. 730). Sartophag 384 (733). Coffutius (A) 311. Bgl. Cerbo. Menelaos. Cromlech 5.

Dabalos, mythisch (B) 153. - von Argos (B) 259. - von Bithnnien f. Dobalfes. Dabichur. Byramiden 16. 27 (65). Schmudfachen 26 (64). Daippos (B) 299. Dater 442 (834. 836). Damareteion 198 (370c). Dameas (B) 171 (330). Damophilos (99M) 196. 393. Damophon (B) 334 (624 f.). Daphnä. (Defenneh). Bajen 144 (283).Daphne am Drontes 288. 353.

Daphne (666).

Daphnis (A) 290.

Regifter. Dareios I. 75. Balaft 78. 80. Grab 73 (173). - II. Balaft 79. R. 80. Dedenbildung 121 (245). Deinochares (A) 316. Deinofrates (A) 288. Deforation 318. 331 f. 474 f. Bgl. Bompeii. Delos. Grottentempel 107 (218). Saus 316 (591). Stierhalle 320 (599 f.). Rapitell 187. Apollon 148. Nitandre 149 (294). Nite 155 (303). Oreithniagruppe 249. Galater 358. Delphi 170 ff. (327 f.). Apollontempel 170 (229). 266. Lefche d. Anidier 206. Schaphauser 147. 170, d. Athener 172. 180. (344), b. Siftonier R. 147 (289), b. Siphnier (Anibier) 156ff. (305 ff.). 171. 180. Sallen 172. Ragische Saule 187 (270). 171. Afanthosfaule 247 (455). Schlangenbreifuß 181 (346). Wagenlenter 194 (363). Beihgeschenke v. Marathon 210, v. Agospotamoi 258 f. Demeter: fapitolinifc 242 (444), vatifanisch 229 (418), von Anidos 299 (509). R. von Eleufis (423). Demetrios (B) 263 f. — (201) 398. Demetrios v. Phaleron 802. Demofthenes 301 (555). Dendera. Grab 15 (38). Tempel 345 (650). Der el Bahri (Theben) 27. Tempelrefte 33. 36 (84). Malerei 28 (70).Degamenos (R) 151 (298). Degiphanes (21) 288. Diadumenos: v. Phidias 225, v. Bolnflet 236 (432). Diagonalkapitell, ionisch 117. 811 (573 f.). 399. Diaftyl (weitfaulig) 113. Didymaon f. Milet.

Dies (B) 330.

Difte. Beusgrotte 89.

Dionnfiades (B) 361.

- von Athen (B) 333.

Diogenes (B) 418.

Diotles (M) 288.

**— (M) 207.** 

Dionyfifche Runftler 330. 335. 339. Dionpfos: v. Alfamenes 243, bellenistisch 385, "Sarbanapallos" 279, v. Tivoli 258, v. Tralles 364. Erzbufte in Reapel 288. R. bei einem Dichter 339 (637), u. bie Seerauber 263 (478). Diosturibes (M) 330. - (**R**) 424 (806). Diponos (B) 153. Dipteros 108. Diptycha 480. Dipplonstil 106 (217). Distoswerfer: v. Myron 201 (377 f.), ruhig 245 (448). Dispater 465. Djefer. Phramide 16 (41). Döbalfes (B) 335. Dodwellvase 141 (275. V). Doghanlu. Midasheiligtum 72 (164). Fries 73. Dolche: agyptisch 102(IV), mytenisch 100 (IV). Dolianá. Marmor 248. 257. Dolmen 5 (12). Domitian, Statue 439. Donaubrude 440 (830). Donauländer. Provinzialfunft. 467. Doppelabler 71. "Dorfichulze" 23 (54). Dorische Wanderung 104. Dorifcher Bauftil 110ff. (228ff.) 127ff. (248ff.). 131ff. (259ff.). 152 f. (300). 172 f. (331). 186 ff. (353). 211 ff. (390 f.) 225 f. (409. 412 f. 416). 238 f. (436). 256 ff. 309 f. (571). 397 (758). 399. 467, 472 (882). Dornauszieher: Caftellani 387 (636), im Rapitol 193, in Magdeburg 482. Dorofis (Lehmbeichlag) 113. Dornfleidas (B) 155. Dornphoros Bolyklets 235 (430). Dreifußbafis Dresben 418. Tempel 468. Dugga (Thugga). Dur Sarufin ("Sargonsburg") f. Chorfabad. Duris (M) 175. Düver. Arslan-taja 72. Dyftos. Steinhäufer 107. Dionysios von Argos (B) 194. Chinos 111. 257. Echnaton f. Amenophis IV.

Regifter. 487

**Edfu.** Tempel 345 (648 j.). Chrenbogen 323. 398. 413 ff. (781 ff.). 467 f. (867). 479. "Eierstab" 109. Eimer von Erz 369f. (699. 701). Eirene mit Blutos 265 (482). Gifenzeit 104. 369. 462. Gifen griech. 151. Etal 54. 64. 78 f. Etphantos (M) 141. Elche. Stulpturen 178. Elea 393. Elettros (Beiggold) 151. Elephantine. Tempel 33 (77). 464. Beihetempel 153. 228 Eleufis. (416). 258. 290. Torbau 311 (577). **R.** 232 (423).

Eleutherä 258. Elfenbeinschnitzerei 471. R. 480 (898. 900) Bgl. Diptycha. Goldelfenbein.

Ælis 225.

Endöos (B) 167.

Endymion 366.

Eubuleus.

Entauftit (Bachsmalerei) 166. 260. 290. 305. 358. 470.

Entasis (Anspannung) 110 f. Ephebeen 324.

**Ephefos.** Artemission 115, 119, 134 f. (267), 270 (494 f.), 291, 313, R. 147 (291), 280 (516), Mundbau 315 f. (589), Mauern 326, Bilbhauerschule 362, Rhy 151, Apoghomenos 259 (471), Römisches 472.

Epicharinos 183 (347).

**Epidauros.** Hieron 256 f. As-Kepiostempel 256 f. 259. 315. Theater 257 (469). Tholos 120 (243). 257 (467 f.) Römische Bauten 454.

Epigonos (B) 355f. Epittetos (M) 175.

Epiftylion (Architrav) 112. 119, mit Reliefs 181 (257). 147 (290). 242 (448).

Epona 465.

Ergotimos (K) 162 f.

Erings, fclafend 307 (567).

Eros: Bogenbespanner 297, hellenistisch 335, palatin. 274, Soranzo 193 (362), vatitan. 279 (512). Eros und Pinche 335 (626), R. 461. Erg f. Brongegeit. Erzguß: ägnptisch 21 (52). 43 (108), fumerifc 47 (111), phonizifc 66, griechisch 180. 234. 291. 300, etrust. 385 ff. (735 ff.). 391 (747). Gagila 51. Ejdmunazar. Sartophag 65. Efte 369. Ejus 465. Etruster 373 ff. 392. Euanetos (R) 255 (466). Eubuleus 279 (511). Eubulibes b. a. (B) 333 (623). — b. j. (38) 333. Eucheir (B) 333. Euenor (M) 252. Euergos (A) 137.

Eutleidas (N) 255. Eumares (M) 163. 167. Eumenos (N) 255. Eupalinos (N) 153. Euphranor (M) 260. (V) 266. 294. Euphronios (M) 175 (382 f.)

Eupolemos (A) 237. Eupompos (W) 259 f. (474). Eurotas 299 (548). Eufthl (fcönjäulig) 113. Euthyditos,Weihgefchent 179 (842).

Euthyfrates (B) 299.
Euthymides (M) 175.
Euthchibes (B) 299 (548f.).

**Cyzies.** Mammut 3 (5). **M**alerei 3 (10).

Erefias (M) 164 (319).

Fabius Pictor (M) 395. Fabullus (M) 482. Sajum 11. 25. Mumienbitdniffe 470 f. (XII). Salerii (Civita Caftellana). Tempel 376 (711). Teus Falerii (S. Maria di Falleri). Tor 375. Fara 46. Fascien (Streifen) 119.

Fausttämpfer 358 (688). Fechter: sog. borghes. 362, sog. sterbender 355 s. (677). Felix (K) 424.

Felsgräber, Felsfassaen: ägypt. 26 (67). 85 (84), perf. 77 f. (173), kleinassat. 71 (162). 78 f. (166 st.). 825. 472, nabat. 851 (667), etrusk. 879. Felsheiligtumer 72. Felsthrone 73. Felszeichnungen 7 (21). Ribeln 7 (25). Ficoronische Cifta 261 (476). Siefole. Grabftele 389 (743). Firnis 85. 88. Fifcher 347 (658). Flechten 6 (18). "Flora" Farnese 457. "Blotenfpielerin" Berlin 297. Flug 155, 249, 282, Françoisvaje 162 (316f.). Frau, fog. magenbefteigende 179 (341).Frauenftatue: v. Antenor 167 (325), Torlonia 344, röm. 422 (803 f.), Frauentopf: des Euthyditos 179 (342), von Bergamon 355. 364. Frestomalerei 206. Frestotopien von Tafelbildern 332. Fries: bauchig 311. 454. 472. 474, Sförmig 472. Frontalitat 138. 149. 197.

Gabii. Junotempel 396 (756). Gajus (R) 424. Galateia 28b. 329 (616). Galater-(Gallier-)Statuen u. Gruppen 355 ff. (678 ff.). R. 460 (862). Galaton (M) 350. Ballien. Romifche Runft 415. 416. Provingialtunft 462ff. Ganfebube 337 (634). Ganymed v. Leochares 282 (519). Garten 318. Baza. Tempel b. Marnas 316. Bebalt f. vertröpft. Beier v. Oberagnpten 28 (69). Beierftele, babyl. 46. Beifipodes (Bahnichnitt) 119. Geison 112. 113. 119. Belofte f. Gruppen. Gemälbegalerien 331. Gemmen: agupt. 40 (92), agaifch 101 (218), griech. 151 (298).

Sucinerfee. Tunnel 431.

424 (806). Bgl. Cammeen. Genre: ägypt. 21 f. (58 ff.), griech. 279, hellenift. 329 ff. (617 ff.). 337 (633 ff.). 347 f. (657 ff.). S. Tanagra.

340, etrust. 387 (738), rom.

Geometrischer Stil 8f. (23. 24. 27). 66. 104 ff. (215 ff.). 189.

Berasa 473. Berfbufen. Grottentempel 30 (75). Bfeiler 33. Bermanien. Provinzialfunft 467. Befichtsmasten 90. Gefichtsurnen **6**9. Gewölbe f. Reilschnitt. Ruppel. Bölbung. Biaur=Paleffi 70. Biebelfomposition 147. Gigantenfaulen 465. Gigantomachie f. Bergamon. Gilgamesch 56. Biölbafchi. Beroon 249f. (458). Birgenti f. Afragas. Bife (Memphis). Ppramiden 17f. (48 ff.). Gitiadas (A) 127. (B) 144. 150. Glas: phoniz. 68, agnpt. 345 f. 471. Glasfenfter 400. 432. Glasflüffe (Bajten) 425. Glasgefäße 425. 467 (875). Glaswände 318. 406. Glantias (B) 194. Glautos von Argos (B) 194. — von Chios (K) 151. Ginton (B) 418. Goldelfenbeinfunft 155. 210. Goldenes Saus f. Rom. Golbichmud: mptenisch 89. 100 f. (188. 202. 209. 211), hellen. 340. 343 (642), etrust. 387. Bolgoi. Statuen (152f.) Bordion Graber 69. Gorgajos (BM) 393. Gortyn. Gräber 85. Pythion | 126. Götterbilber 106. 125. Øöttermutter 281 (419). **Боззо** 371. "Grab der Christin" 467. Grabbauten: agnpt. 13ff. (35ff.), perf. 76 f. (172 f.), ägäisch 97 ff. (204 f.), griech. 239 f. (443). 246 (452). 263. 271 f. 283 f. 324 f., nabatäisch 351 (667), etrust. 379f. (720), röm. 415f. (784ff.). 454f., in Afrifa 467. 469, in Gallien 463, in Rleinafien 472, in Sprien 473. Grabhügel: prahistorisch 5 (13f.), phryg. 69 (157 f.), des Alhattes 70 (159), etrust. 370.

Grabreliefs f. Felsgraber. Grabftele.

Grabstelen: myten. 99 (207), spar-

tan. 145. 155 (302), d. Lyfeas 165 (321), Ariftions 165 (322). 166, Albani 159 (310). 202, v. Orchomenos 176 (337), d. Agatles 197 (367), d. Taubenmadchens 232 (425), d. Hegeso 246 (452), b. Derileos 268, in Stopas' Art 284, b. Junglings mit dem Bogel 284 (522), b. Profleibes (523); abgeschafft 302. Rleinafiat. 365 (595. 692), etrust. 389 f. (742 f. 745), röm. 466 (873). S. Grab= reliefs. Grabturme: Inf. 74 (169), gall. (788). 463 (865), afrit. 469, inr. 473. Graffiti f. Metallzeichnungen. Graphitos (M) 329f. Grotte du Mas d'Azil. Anochenzeichn. 3 (9). Grottentempel, ägnpt. 35 (82). Grottesten 432. Grylli (Karifaturen) 348 (659). Gudea 46 (109). Gurna (Theben) 27. Tempelrefte 36. Gymnafien 324. Sadrian 445 ff. 476. Sageladas (28) 180 ff. (345). 194. 200. 209. 234. Sagefandros (B) 366 (694). Sagia Triada (Areta) 86. Sairan-veli. Grab 71 (163). Salikarnass 288. Maufoleum 115 (241). 272 ff. (497 ff.). Balaft 318. Sallstatt 370 (700f.) 462. Sandwertsbarftellungen 28b. 330 (617).Saremheb 41. Sarppiendentmal f. Xanthos. 3afs. Grabmal 473 (884). hathor: Statue 25. Tempel 345. Rapitell 27. 33. 35. 345 (650). Sauran 473. 476. Hausbau: agnpt. 29 (71), babylon. 48, affgr. 52 ff. (120 ff.), alttrojan. 69 (155), perf. 78 ff. (174 ff.), tret. 85. 86 ff. (180 ff.), myten. 90 ff. (189 ff.), 91 ff. (194 f), griech. 106, 263, 316 ff. (590 ff.), ital. 378 (718 f.), in Bompeji

399 ff. (759 f.). 403, röm. 409 f.

412. 436 469, jpr. 473.

Sausurnen 7 (20). 369 (698). Sawara. Pyramide 17. Begemones (Stirngiegel) 113. Begias (B) 183. 198. 209. Segnlos (B) 155. Betal f. Gal. Befate: v. Alfamenes 198 (372). R. v. Bergamon 360. Selenaspiegel (737). Belifes (Edranten) 121. Sclioboros (B) 335. Seliopolis f. Baalbet. Belios in Bergamon 360 (686). Helladische Malerei 206. Bephaftos v. Alfamenes 243. Bera: von Alfamenes 244, bes Cherampes 149 (295), aus Olympia 133, d. Polyflet 237 (433 ff.); Barberini 242 (445). Farneje 237, Rapitol 242 (444), Ludovifi 237. 279. 424, Bentini 337, aus Bergamon 355 (676). Beratleitos (R) 333. Herafles: von Byblos 353 (671), Epitrapezios 297 (543), Farnefe 418. 457, Lansdowne 297 (544), Bitti 291 (533), ale Schlangenwürger 348 (661), mit bem hirsch 297 (542). Schild 144. Vgl. Hercules. Beräon f. Mytenä. Olympia. Serculaneum. Erzfrauen 192. Bildnisstatue 424 (804.) hercules gall. 465. Herecura 465. Bermaphrodit: b. Bolntles 265, schlafend 337. Hermes: ausruhend 294 (537), d. Pragiteles 276 (505 f.), Propplaios 198 (371), jandalenbindend 294 (538), vom Belvedere 276 (507), Ludovifi 233, als Rind 348. hermoboros (M) 397. Bermogenes (M) 311. 313 ff. 322 362. 395 ff. 410. 471. hermofreon (A) 361. Herodes Atticus 454. Sesbon. Burg 351. "Heftia" Giuftiniani 192. 199. Hetschepsowet 36. Settiter 41. 53. 70 ff. (161 ff.). Sierakonpolis f. Rom-el-achmar. Sierapolis. Tempel d. Anaitis 315. 351. hieratisch f. archaiftisch.

Sieron (M) 175. Sieron II. f. Brachtichiff. Bildesheim. Silberichas 340 f. (639, 641). Simantes (Bfetten) 113. Sippodamos (A) 228 f. 287. Sistias, Tunnel 153. Hisfarlik f. Troja. Siftorifche Cfulptur, rom. 420 ff. 430 f. 439. 442 ff. 451 ff. Sittiter f. Settiter. Hochzeit, aldobrandin. 291 (IX). Sohlreliefs (en creux) 26. Holzsärge 325. Solaftatuen: ägnpt. 42 (97. 99 f.). griech. 149. 155. Holztempel 107. 127. 131. 183. 134. Somer: B. 350 (665), Apotheofe 350. 365 (690). Somerifde Beder 350. Somerifche Boefie 103. 104. 105. 106. 125. 138. 139. 141. 144. 145. 183. Sünengraber 5 (13). Suram-Abi (R) 64 f. Sydragiebel 148. High Splasraub 286. 329 (615). Sypathraltempel 123, 238, 290, 315. Hpperoa (Oberftod) 123. Sppnos 302 (556). Hart 324. 410. 466. Suppositul 29. 81. 228. 258. 317. Sppotrachelion 111. Hnrtanos, Burg 351.

Naia (M) 398. Jalyjos b. Brotogenes 291. 3dolino 233 (436). Jerufalem. Tempel 64f. (145 ff.). 413. 439. 451. Tunnel 153. Gräber 351 (668). Igel. Grabmal 463 (865). 3ftinos (N) 211 f. 214. 228. 238. Ilion. Tempel 355. Bgl. Troja. Blifche Tafeln 350. Juahun. Phramide 17. Myrer 370. Imagines maiorum 393. Impluvium (Regenbeden) 378. Indien, hellenift. Runfteinfluffe 353. Infelfteine 101 (213). Interfolumnien f. Caulenmeiten. 30 286. 305 (561). Jotafte Silanions 265. Jonischer Bauftil 115 ff. (280 ff.).

134 ff. (267 ff.). 156 ff. (305). 171. 226 (410). 238 ff. (438 ff.). 257. 270 ff. (494 f.). 272 (497). 289 f. (529 ff.) 311 (573 f.). 395 f. (755). 399. 472. 474. Jonifche Malerei 141 ff. 290 ff. Iphigeneia: Opfer 253, 286. (813). R. (463. 809. 900); in Taurien **286.** (585). 3fiboros (A) 480. Jis u. Horus 470 (880). Ismenias (M) 303. Istar 56. Juba II. 467. Juno: lanuvinisch 453. Bal. Bera. Juppiter: tapitolin. 406 (766), Dolichenus 467, Taranis 465. Justinian 479 f. Izdubar 50.

**Q**a 14.

Raitofthenes (B) 333.

Ralamis d. a. 194. 199.

Balat Schergat f. Affur.

Ralathistostanzerin 247 . (454f.).

Rallitrates (A) 214. 226 (410).

Rallimachos (B) 120. 239. 247.

Balach f. Nimrud.

Ralates (M) 330.

Ralbträger 150 (297).

— b. j. 265 f.

248.

Ralliphon (M) 144. Raton von Agina (B) 181. — von Elis (B) 192. Kalymmata (Dectplatten) 121. Ralymmatien (Kaffetten) 121. Ralppteres (Deckziegel) 113. Ramaresvafen 88f. (187). Ranachos (B) 155 (301). 180. Randelaber 343 (643), v. Stopas 269. Ranon Bolyflets 235. Rapellen, ägnpt. 33 (77). 345 (653 f.). Rapitell: agnpt. 19(47 ff.). 26 (66 f.). 33 (78 ff.). 44 (106). 345 (650), babyl. 51 (118), affyr. 55 (128), fupr. 67 (151), "hettit." (161), perf. 82 (178), ägäisch 88 (185). 129, dor. 111 (225 ff.). 257. 309, achäisch 129 (252), ion. (230 ff.).241. 311, 116 ff. ăol. 82, 118 (239), 137, (272f.),

forinth. 120 f. (248 f.). 230 (437). 247.311. Balmentap. 312 (578), mit Stieren 320 (600), romifch. torinth. 396 (757). 410 (776). 448 (842), Rompositt. 437 (894). 472; f. auch Gaule. Diagonaltavitell. Rarabel 71 (162). Rarifaturen 348. "Rarifche" Ibole 88 (186). Barnaf (Theben) 27. Tempel 30 (72 ff.). 31. Saulen (79). Raros 297. 302. 481 (899). Barthago. Mauern 63. Rarnatiben 156 (305). 194, f. Grechtheion. Raffettenbede 121 (245). Rage 332 (621). Refti 103. Reilichnittwölbung: agnpt. 15 (39), babylon. 46 (107), affpr. 53 (122.130), Ind. 70 (159), hellenist. 316, ital. 375 (709), röm. 392. 402. (761 f.). 413 ff. (780 ff.). 431 (815). 448. 455 ff. 476. S. Ruppelbau. Wölbung. Betropula. Tor (612). Renchramos (B) 333. Rentaur, borghef. 867 (695). Rentaurenmofait 338 (622). Rephisoboros (B) 343. Rephisodotos d. a. (98) 265 (482). 276. - **b. j.** (3) 269. 301 (554). 343. Reramos (Biegelbach) 113. Bertich. Schmud u. Baffen 207 ff. Reffelwagen 65 (147). Rimmerier 71. 144. Rimon (R) 255. — von Kleonä (M) 173. Rimon 171. 198 Blagenfurt. Erzstatue 259. Blazomena. Tonfartophage 144 (284 f.). Rleanthes (Dt) 141. Rleardos (B) 151. 171. Bleinafien. Provinzialfunft 471 ff. Rleomenes (B) 335. 418. Rleon (B) 259. Rtitias (M) 162 (316 f.). "Klytia" 422f. Rnabe: betend 299 (547), mit Gans 337 (634), etrust. 391. Bnidos. Löwendenfmal 271. Lgl.

Delphi. Demeter.

Anochelfpieler 337. Anochelfpielerin **Bnosos** 85. Palast 86 ff. (181 ff.), 94. Grab 97. 28g. 95 (198 f. 201). Boln. Glasgefäße 467 (875). Rolog von Rhodos 299. Rolotes (28) 192. 223. 225. Bomselsachmar. Frühfunst 11f. (30). Erzbitder 21 (52). Ronfolen 437. 471. Ronftantia, Grab u. St. 477 (892 f.). Ronftantin b. Große 477 f. B. (891). Bonstantinopel. Bauten u. Runftwerte 479f. Bopais, tanalifiert 91. Rovierfunft 418. Rore: in München 279 (510), in Wien 514. R. v. Cleufis (423). Roren (Madden) 239. 242. Borfu. Rardati 315. Borinth. Tempel 184 (265). Tonfabritation 133. Bafenmalerei 141 (275ff.): 142. Rorinthifder Bauftil 120f. (243f.). 239 (473). 257. 311 (576). 396 (757). 399. 410 (776 f.). 448 (842). 472; vgl. Rapitell. Saule. -Rorinthischer Saal 317 (593). Roröbos (A) 228. Bos. Astlepieion 290. 315. 343. Bremna 287. 471. Rrevidoma 110. Rrefilas (B) 231 (420 ff.). Bgl. Knosos. Breta 85. 125. Phastos. Rreuggewölbe 436. Rritios (B) 183 (347 f.). 198. Rriton (B) 418. Rrojos 135. 147. Rtefifles (Di) 308. Bujundichit 51. 54 (125). Reliefs 59 (138 ff.). Bul Oba. Golbichmud 207 f. Runftauftionen 403. Runfthandwert: agypt. 42 (99 ff.), griech. 207 f. Ruppelbau: myfen. 85. 97 ff. (203ff.), hellenistisch 316, rom. 439. 445 f. 448. 457, inr. 476, byzant. 480. Rubele 72. Rydias (M) 261. Rylig (Trintichale) 175. Byllene 225.

Annation (Welle) 109 (222). 111

(226), gehäuft 311.

Lyjeasstele 165 (321). Byme (Cuma) 129. 145. 178. 373. Anfitratesbentmal 120 (244). 263 – (ăolisch). Basen 143. Annistos v. Polyflet 234 (429). Anpfelos, Lade 145. Bypros 62. 66 ff. Rapitell (151). Stulpturen 67 (152 ff.). Reffelmagen 65 (147). Byrene. Bafen 161 (311). Poros 75. Grab 76 (172). - b. j. 80 (176). Byzikos. Tempel 361. Knzikeniicher Saal 817. 2acer (21) 440. Ladas v. Myron 201. Lambafis 469. Tempel 468. Landfarten 395. Laofoongruppe 366 f. (694). Larnafa 62. La-Tène-Runft 462 (864). Latium 373 ff. Laugerie Baffe. Statuette 3. Leba, Statue 259. 337. Leochares (B) 270. 274. 282 f. (519 f.). 300. Lesbifcher Ranon 91. Anmation 109  $(222 \, c).$ Leto v. Rephisodotos d. j. 302 (492). "Leufothearelief" Albani 159 (310). Libon (A) 187. Lischt. Pyramide 17. Lotroi. Tempel 126 (247). 137 (269). 153. Lotusfaule 19 (47). 27. 312. Löwen: von Babylon 51 (117), affpr. 55 (129). 60 (140), phrng. 71 (163), perf. 81, mpfen. 99 (206 f.). 100 (IV), torinth. 141 (275), altatt. 150 (274), milef. 149, v. Anidos 271. Lucanien. Bafen 285 f. 28g. 372 f. (703 f.). Luftziegel 45. 69. 91. 106. 133. 318. Luffor (Theben) 27. Tempel 31 (76). Saulen (78). Luni. Etrust. Giebelgruppe 387. Lufoi. Artemistempel 315 (582). Lyfien. Graber 73 (166 ff.). 159 (308 f.). 249. Lytios (B) 232f. Lyton (M) 398. Lykofura. Damophon 334 (624 f.). Lyfurgos (Athen) 283. 290.

Lyon 462. Altar 422.

(477 f.). Lnfippos (B) 266. 291 ff. (532 ff. .. 299. 300. 301. Lnfiftratos (B) 298. 393. Mäanber 108. Macellum f. Matellon. Magnefia a. M. Artemistempel 313 (581). 322. 339. 345. 364. Beus Sofipolis 313 (580). 322. Martt 322. Stulpturen 364. Magnefia a. G. "Niobe" 72 (165). Mainz. Juppiterfaule 463 (864 a). Matellon (Fisch- u. Gemusemartt) 322 (604 j.). 398. Malerei, Borrang 137 f. 176. 209. Mammut 3 (3. 5). Manade: Berlin 297. 300, Dresben 269 (490). Mantineia 258. **SR.** 279 (513). Marcaurel, Reiterstatue 453 (853). Saule f. Rom. Mardutbaliddin (115). Marktanlagen 198. 229. 321f. Marmorgerät 343 (643 f.). Marmormalerei 165 (321) 252 j. Marmorfage 187. Mars, gallisch 465. Marinas: von Myron 208 (379), hangend 358. Marzabotto 369. 376. Beiligtum 376. Massalia 373. 393. 416. 462. 463. Maftabas 14f. (37ff.). Mastarna (731). Magverhältniffe: ber Tempel 113. 120, ber Statuen 182. 235. 266. 294. Matrei 370. Matronen 465 (868). Mauern: intlop. 91 (191), polygon 91 (192), griech. 258, hellen. 325 f. (609 ff.), ital. 374 (705 f.). Mauretanien 467. Manfoleum f. Salitarnafs. Maujolos 256. 272 (498). Medeia: Wb. 306 (566). R. 232. Sartophag (861). Medinet Sabu (Theben) 27. Balaft 29. Gäulen (78 a). Pfeiler 33. Tempel 36. Medon (B) 155.



Mebracen 467. Medum. Bpramide 16 (42). Malerei (59). "Meduja Ludovifi" 307 (567). Meer, chernes 65. Megalopolis 258. Therfilion 258 (470).Megara. Brunnenhaus 158. Megaron 93. Megarontempel 107. 127. 130 (258). 131. 135. 137 (272). 153. 257. 290 (529). 315. 376. Meidias (M) 254. Melanthios (M) 259 f. Meleagros 269 (489). Melos. Bafen 139 (273). Bgl. Aphrodite. Memnontoloffe 37 (83). Memphis. 11. 14. 15 (41). 17. 23 (54). 41. Sarapeion 345 (653). Menächmos von Naupattos (B) 177 (338). — pon Sifpon (B) 300 (552). Menanbros 301 (554). R. 339. Mencheres: Phramide 17. Sartophag 44. Menefrates (B) 361. Menelaos (B) 406. Menelaos m. Patroflos Leichnam 307 (568). Menes, Grab 13 (35 f.). Menhir 5 (15). Menidi 25. Mentone. "Benus" 2. Mentor (R) 340. Mercur: gall. 465, Dumias 463. Merneptah (87. I). Meffa. Tempel 115 (242). 118. 270. Messene 258. Metagenes aus Attifa (A) 228. — aus Kreta (A) 134. Metallzeichnungen 385 ff. (735 ff.). Metapont. Holztempel 126, dor. Tempel 152 (VI). Metellus ("Redner") 391 (747). — Anlagen in Rom 397. 398. Metopen 112 (228. 246); f. Olympia. Barthenon. Gelinunt. Metroboros (M) 398. "Midasgrab" 72 (164). Mittiades (28?) 155. Miton (M) 204. (B) 206. Milet. Didnniaon 119. 135. 155. 270. 289 f. (530 ff.). 315. Bu- | Mys (K) 340.

leuterion 828 (607). Nymphaon Ragasededer. Frühfunft 11. 472. Sigende Statuen 149(296). Magada. Frühlunft 11. Menes-150. Bafen 142. 143. Römisch grab 11 (35 f.). 471. Nai. Holaft. (97). Altare 76. Milon 171. natichi Austem. Feuertürme 76 (171). Grabturm Milonidas (M) 141. Miltiades 210. 79. Felsgräber 77 ff. (173). Nantoivelta 465 (869). Minner, Bafferbauten 91. Mithradates IV (646). Eupator 340. Naram Sin 48 (112). Mithrasbentmal 465 (874). Marbonne 462. "Narciffus" 335. Mnefarcos (R) 151. Mnefifles (A) 225 (408 f.). Marni. Brude 418. Modulus (Saulenmaß) 113. Rationen: v. Coponius 406, anto-Monaco. La Turbie 416. ninisch 454. Monodrome (Umrißzeichnungen) Maufratis 44, 142, 148. Tempel 137 (269). Basen 142. 144. 161. Monopteros (Rundtempel) 815. Rauthbes (B) 237 (435). Monteleone. Erzwagen 387. Maros. Nifanbre 149 (294). Saule Montgaudier. Anochenzeichnunu. Sphing in Delphi 137 (270). gen 3 (4). 156. 171. Moriging 370 Realfes (M) 328. 330. Morrafpieler 337 (633). Meandreia. Tempel 187 (272). Mofait: babplon. 48 (113), hellenift. Saule 118 (239). 137 (272a. b.). 332 f. (621 f.), pompej 332 Reardos (M) 164. (552. 621). 401, röm. 457 (857). **-- (201) 305.** 466 (872). 467. 469. Nebutadnezar II. 50. Michatta. Ornamentit 354 (671). Reftanebos 45. Mugheir (Ur) 46. 48. Netnia: v. Bolngnot 206, v. Nitias Mumienportrais 471 f. (XII). 305 (560). Münzen: griech. 151 (299). 197 f. Memea. Tenipel (571). (369 f). 207 (384). 246 (453). Remefis v. Agorafritos 229 f. (418). 255 (466). 270 (493, 496). 284. Remi. R. 178 (340). 298 (526). 299 (551). 344 (645 ff.). Memrud Dagh. Grab 353 (672f.). 353, röm. 394 (749 ff.). mennig. Mojait 466 (872). Mufen v. Philistos 364 f. (690 f.). Rereide: aus Xanthos (459), aus Mut (Taja) 37. Epidauros (473). Mutuli (Tropfenplatten) 112. Rereidendentmal f. Zanthos. Nero, Erzfoloß 488. Myfenä 85. Mauerbau 91 (189 ff.). Resiotes (B) 183 (343f.). 198. Balaft 98. Schachtgraber 89 f. Reuattiter 416f. Ruppelgr. 97 (203 ff.). Löwentor Reumagen 463 (866). 99 (206). Goldichmud, Metall-Ne-woser-re, Phramide und Temarbeiten 100 f. (202. 209. 211 f.). pel 18. Tongefage 101 f. (214. V). Senifäa 287f. rãon 131. 237. Nitanbre v. Nagos 149 (294). "Mytenifche" (agaifche) Runft 40. Rife: aus Delos 155 (303), bes 85 ff. 102 f. 371. Myferinos f. Mencheres. Baonios 249 (457), von Samo-Mylaja. Grabmal 324. 416. thrate 299 (550f.). 301, ftiertötend 300 (552). Gemme 361 Myra. Felsgraber 73 (166). Myrina. Tonfiguren 339. (475).Mhron von Eleuthera (B) 183. Niteratos (B) 358. 194. 197. 200 ff. (377 ff.). 232. Nitias (M) 303 ff. (560 ff.) Nitolaus (B) 418. - von Theben (B) 387 (635). Nitomachos (M) 261 (475). Ritophanes (M) 260.

Aitopol. Silb. Amphora 207 (385). | Ongrichale Farneje 340. Rilgruppe 348 (663). 444, Onng 340. Rilidiff f. Brachtidiff. Aimes 462. Maison carrée 411. 413 (779). "Nymphäum" 411 (778). Bont du Garb 413 (780). Aimrud 51. 57. R. 59 (133 ff.) Ainive f. Kujundschit. Ninmach 51. "Niobe" bei Magnesia, R. 72 '165). Riobegruppe 280 f. (517 f.). "Riobibe" 302. Aippur f. Nuffar. Rifchenarditeftur 472. 474f. Nofret, Bringeffin 21 (51). Aorba 374 (705). Rorbgriechische Stulptur 177. Auffar 46. Belheiligtum 48 Ranal 46 (107). Efulpturen 47 (110). Qumidien, pun. 467, rom. 467ff. Ruraghen 371 (702). Nymphäen (Bafferichlöffer) 454. 472. 473. Aymphio. R. 71 (162).

Dbelist: ägypt. 18. 29, affgr. 59 (135), in Rom 415, in Bienne 416 (787). Ocha. Steinhaufer 107. Obpffeus: und die Freier &b. (380), im Sades 286. 206. 305, Bb. (560), Obnsseebilder 404 (763). Olbiades (M) 303. Dleingießer 233. 245. 276. Olympia. Altis 173. 187 ff. (352 f.). 193 f. Buleuterion 173. Seraon 131 ff. (259 ff.). Beustempel 187 ff. 331. (356 ff.). 215. 223, Metopen u. Giebelgruppen 187. 192 (354ff.), Beus 228 f. (405). Metroon 257. Palaft des Onomaos 183. Schathaufer 153, ber Geloer 126. 130, ber Megareer R. 147. Philippeion 257. 800. Leo. ibaon 257. Brunnenanlage 454. - Erzrelief 145 (286). Siegerstatuen 180. 194. Ropf 298 (546). Beusstatuette 149 (293). G. Anpfelostade. Nite. hermes. Ombos (106). Onafias (M) 202.

Onatas (B) 181. 194. 199. 355.

**¥gl.** | Cammeen. Opaion (Dachöffnung) 123. Ophelion (202) 305. 307. Orange 462. Ehrenbogen 415 (783). 422. 429. 430. Orchomenos 85. "Schathaus" (204). 3. 176 (337). Dreftes (B) 361. Dreftes: Muttermord 286. 305 (564), tötet Agifthos R. (340), u. Eleftra 406, in Taurien (585). Orientierung (Templum) 376. Ornament: prabifior. 5 ff. 7 f., ăgăifc, 89 ff. (188). 101 f. (IV), geometr. 105 (215 ff.), griech. 108 f. (221 f.). 165, unterital. 285 (V), italisch 368 f. 371, sprisch 354. 474, La Tène 462 (864). Orophe (Dede) 121 f. Drophos (Dach) 113. Orpheusrelief 232 (424). Orthoftaten (hobe Bandquabern) 110. Ortygia f. Sprafus. Orvieto. Graber 379. 286. 388 (728 f.). Ofterburken. Mithras 467 (874). Oftia. Safen 431. 454. Bacuvius (M) 398. Paläkastro (Sreta) 89. 94. Palaft f. Sausbau. Balaftren 324. Palatiga. Villa 318. Paleftrina (Brancfte). Mofait 332 f., Graffiti 385. Balmenfäule 19 (49). 27. 312(578). Palmyra 473. 476. Tempel 473 ff. Lager Diocletians 473. Bamphilos (M) 259f. Ban und Daphnis 335. Bananos (M) 204. 210. 223 f. 232.Banathenäische Preisgefäße 165 (320). Fries 219. Bandoras Schmudung 216. Bangerstatuen 422 (802). 451. Baonios (A) 290. **— (38)** 192, 249 (457). Paphlagonien. Felsarchitefturen **472** (882). Bapias (B) 471. Bapprusfäule 19 (48). 27. Parion. Altar 361.

Paros. Grabrelief 232 (425). Barrajios (M) 252 f. Barthenon f. Athen. Dafargada. Balafttrummer, Grabbauten 75. 76 (172). Pfeiler 80 (176). Bafiteles (B) 406. 418. Pasquino f. Menelaos. Baften (Glasgemmen) 425. Paftum. Jungfter Tempel 399. Basen 285. Grabmalerei 372 f. (703f.). Bgl. Pofeibonia. Patara. Tor 472. Bathosgruppen 305ff. 365ff. Batrofles (B) 234. Baufias (M) 259. 305. Baufon (M) 252. Peirdeus 229. Arfenal 268. Altar 348. Beiraitos f. Graphitos. Beliadenrelief 232. Pellene. Athena 209. Belopsthron 73. "Benelope" 193 (361). 199. Pergamon 328 (613f.) 355ff. Dionyfostempel 311. Jonis icher Tempel 311. 315 (584). Balaft 317 (594). 362. Trajanstempel 451.471. Gaulen hatte 311 (572). 361 (688). Bafilita (578). 320 (602). Bibliothet 321 (602f.). Sallenbau 321. Martt 321. Ritephorion 358. Astlepieion 355. Bafferleitung 322. Galatergruppen 355 ff. (677 ff.). Ropf eines Bergameners (682). Gigantenaltar 358ff. (684 ff.), Waffenrelief 361 (688). Frauentopf 355. 364. Mofait 333. Derge 471. Berilles v. Rrefilas 281 (422). Beripteros 108. Periftyl 316f., rhodifch 317 (592). 473. Persepolis 75. Balafttrümmer 75. 78 ff. (174 ff.). Berfer, toter 358 (682). Berferpaje 285 (524). Perugia. Tor 375 (709). Erzmagen 145 (287). Urnen 391. Deffinus. Bauten 361 f. Petra 473. Graber 351 (667). Chazne 475 (889).

Bolnfleitos b. a. (28) 183. 208.

Priene 287 (527). Athenetempel

Pfahlbauten 5 (11). 7. 368. 376. Pfeiler, agnptisch 18. 33 (81). Bfeilermanbe, agaifch 86 (181 ff.). 93 (194). Phastos. Graber 85. Balaft 86 (180). 89. 93. 28g. 95 (200). **St. 99** (208). Phatnomata (Raffetten) 121. Phidias (B) 183. 200. 209 ff. (386 ff.). 229. 232. 242 ff. (DR) 206. 210. Phigalia j. Baffa. "Phitelluravafen" 143 (282). Philä 45. Riost 469 (878). Philadelpheia (Amman) 473. Philippopolis (Schuchbe) 478. Philistos (B) 364f. (691). **— (201) 330.** Bhilotles (A) 239 (438 ff.). Philottet, Gemme 197 (368). Philon (A) 228. 263. 290. Philogenos (M) 303 (559). 332. Phineusichale 161. Bhiops 21 (52). Phinatenizenen 285. Photäa. Bafen 148. Phonizier 68 ff. 138. 139, in Italien Phradmon (B) 236. Bhrngillos (R) 255. Phyromachos (B) 355. 358. Bilafter (Banbpfeiler) 117 f. Binates (Bilbtafeln) 189. Pinara. Graber 73 (167). Binus (M) 439. Platää. Athena Areia 203. 210. Heraon 170. Hera Teleia 242. Blaton B. 265 (480). Nov. Plautius (R) 385 (436.735). Plautius Lyfon (M) 398. Blinthe (Blatte) 111. Podiumtempel 315 (583ff.). 376f. 394. 395 f. 453. 468. 472. 473. 475 (888). Pola. Tempel 411. Bolfter 116 f. (235). Polycharmos (B) 335. Bolychromie der Baufunft 123ff. (V). Bolyboros (B) 366 (694). Polyeuttos (8) 301 (555). Polygnotos von Thasos (M) 203 ff. 209. 217. 223. 233. (B) 206. - (908) (427).

"Polyhymnia" Berlin 365 (691).

234 ff. (429 ff.). 258. 294. - b. j. (AB) 257 (468 f). 259. Polyfles b. a. (B) 265. — b. j. (33) 330. Bolnfrates, Ring 151. Bolumebes (B) 153. Bolymneftos (B) 330. Polyphem u. Galateia 286. (616). Polyzalos 194. Pompeji hellenistisch 309. 326. 898 ff., römisch 403 ff. 438 f., verschüttet 483. - Befatom. pedon 129 (253.) Apollotempel 315. 399. T. ber tapi. tolin. Gotter 399. Bistempel 399. Bespafianst. 437. -Bafilita 320 (598). 399. Eumachia 412. Macellum 322 (618).Theater 399. 403. Amphitheater 403. Balaftren 324. 399. Baber 324 (608). 399 (812). 439. Graberftraße 415. 429. Bafferleitung 322. - Saufer bes Banja 400, del Fauno 332 (552. 621). 400 (759), bes DR. Spurius Mejor 427 (808), des Q. Căcilius Jucundus 427 (809), der Bettier (617). - Gilbergefcirr 434 (822). — Deforationsstile I: 401 (760). II: 403 ff. (763 ff. XI) 412. III: 425 ff. (808 ff.). IV: 427 ff. (812). 434 (818 ff.). S. Boscoreale. Mofail. Bandmalerei. Bompejus B. 407 (771). Bontios (B) 418. Poseidippos 301. Bofeidon: ifthmifc 297 (545), Chiaramonti 337 (632), Amphitrite 97. 407 (769). Poseidonia (Bastum). Altere Tempel 128 f. (250 ff.). "Bofeidontempel" 172 (331). G. Baftum. Brachtgerät, marmorn 343 (643 f.) Prachtschiff: Sierons II. 318. 332. 340, Btolemaos' IV. 316. 320. 332, 340, 345, Brachtzelt Btolemäos' II. 313. 318. 332. 340. Bragias (B) 266. Bragiteles b. a. (B) 242 f. (444). - b. j. (33) 265. 269. 270. 274 ff. (502 ff.) 280. 283 f. 302.

115 (230, 235). 119. 270, 322, R. 361. Astlepiostempel 315. Markt 321 (527). Heilige Halle 322. Rathaus 323. Saufer 316 (590).Prima Porta. Villa d. Livia 23g. 404, Augustus (802). Broine v. Alfamenes 244. Brometheus St. 461 (863). Pronomosvaje 255 (464). Proportionen f. Magverhaltniffe. Bropplaen f. Athen. Broftomiaion (Brunnenhalle) 239. Profintos 108. Protodorifche Saulen 26 (66 f.). Brotogenes (M) 291. 805. Brotoforinthifche Bafen 139. Provinzialfunft, romifch 461 ff. Pfammetich I. 43. — III. (104). Bjeudodipteros 119. 122. 129 (249). 152 (300) 270. 311 (581). Btolemaer 345 ff. "Btolemåertapitell" 44. 345. Ptolemaos Physton 330. 351. Puteoli 309. 373. 399. 454. Macellum ("Sarapistempel")322 (604). 399. Bafis 430 (814). Puy de Dome. Tempel 463. Bygmaen 348. Byfnostyl (engjaulig) 113. Phlon 28. Byramiden 15 (40 ff.). 26 (65). 35, d. Ceftius 415. Phrgoteles (R) 298. Bnrros (B) 245 (449). Phthagoras (B) 194. 196f. (367 ff.). 200. (90R) 206. Phtheos (Phthis) (A) 270. 272. 311. (28) 272 (498). Python (M) 285. Querfchiff ber Cella 315 (587). Rabirius (A) 436. Rahotep 21 (51). Rameffeum 27. 33 (81). 36. 37. Ramfes II. 35. 36. (86). 41. Ramfes III. (Rhampfinit) 36. Raffentypen: agypt 42(98), alexanbrin 347 (657), pergamen. 358 (677 ff.), röm. 442 (834 f.). Rathaufer 173. 322. 323 (607). Ravenna. Relief 422 (800).

Re, Heiligtümer 18 (46). "Reduct" (arringatore) 391 (747). Regula (Tropfenleifte) 112. 124.

Retafnah. Gewölbe 15 (39).

Relief 138. 144ff.

Reliefbilder: hellenift. 332 (620). 389, rom. 419 (791f.)

Renntier v. Thaingen 3 (7).

**Ahamnus.** Mentesistempel (219), älterer 153, neuer 228. Nemesis 231 (418).

**Ahodos.** 288. 362 ff. Vafen 148 (281). Koloffe 299. 300. 863. Bildhauerei 363 ff. Pathosgruppen 365 ff. (693 f.) Rhod. Periftyl 317 (592).

Rhöfos (AB) 134. 150 f. 170. Rhombos f. Kalbträger.

Rhopographie (Rleinframmalerei) 308. 329 f. 348.

Rhyparographie (Schmusmalerei) 329.

Riefenftuben 5 (14).

Ringergruppe in Floreng 263.

Roestilde. Riefenftube (14).

Rom 392. 394. 395. 409 ff. Umphitheater 434 f. (823). Ara Bacis 420 ff. (794 ff.) Ar. gonautenhalle 404. Bafi= tica Aemilia 397, Julia 402, Reptuns 410, Ulpia 441, Ronftantine 457. Cloaca Magima 392. Columbarien 415 (786). Curia Julia 402. Chrenbogen: Auguftus 415, Claudius 430 f., Sabrian 451, Ronftantin 442. 451. 459 (859 f.), Septimius Severus 452, Titus 486. 437. 438 (827). Ehrenfaulen des Duilius 393 (749), Trajans 441. 444 (830. 836), Antonins 452 (850 f.), Marcus' 452 (852). Emporium 397. Forum 410. Garten 403. Grabmal ber Cacilia Metella 415 (784), des Muguftus 415, bes Ceftius 415, bes Eurnfaces 415 (785), ber Saterier 445 (837), der Flavier 436, Sabrians 449 (844), Konftantias 477 (892), an ber Bia Latina 455. Janusbogen 475. Raiferfora: F. Julium 402. 410. 430, Augustum 410 (775). 412, Pacis 436, Nervaf. 436.

439, Trajansf. 441 (831 ff.). Macella 398. Marmorichranten 444. Nomphäum ("Minerva Medica") 457. Obelisten 415. Palaft (Saus) ber Livia 323 (606). 404 (765). 410, in der Farnefina 404 f., des Muguftus 409 f. Reros (Golbenes Haus) 432 (816 f.). 434, ber Flavier 436 (824), des Severus 454. Bons Melius 449. Borta Maggiore 431. Bratorianerlager 431. Byramibe bes Ceftius 415. Gapta 402. 410. Geptigonium 454. Serviusmauer 392. Stadium 436. Stadtmauer 476. Statue bes Marcus Anrelius 458 (853). Tabularium Tempel: Apollo 392, **401**. palatin. 410. Asculap 394 f. Augustus 436. Cafar 410. 413. Caftores 410. 447 f. (841 f.). Cerce 393. Concordia 410 (777). Diana 393. Faustina 458. "Fortuna virilis" 395 f. (755). Göttermutter 396. Sabrian 453 f. Bercules 396. 398. Juno 395. Juppiter u. Juno 397. Rapitol 376 f. 392. 397 401. 406. 434. 436 (849). Mars Ultor 410 (774 ff.). Mater Matuta (Fortuna virilis) 395 f. (755). Winerva 436. Reptun 407 (769 f.). Bantheon Agrippas 410. 418. 445, Sadrians 445 ff. (839 f.). Bar 436. Bietas 381. Sarapis 455. Spes 392. Trajan 441. 448. Benus Genetrir 402. 406. u. Roma 448 (843). 451 (847). Bespafian 437 (825). Theater bes Bompejus 402, bes Scaurus 403, bes Marcellus 410 (761). Thermen Agrippas 410, 445, Caracallas 455 ff. (855 ff.), Diocletians 457, Ronftantins 457, Neros (Alexander Sev.) 432. 455. 457, Titus' 432. 436, Trajans 441. Tonplatten m. Relief 393 (748). Triumphbogen f. Ehrenbogen. Tullianum 375 (707). 392. Banbgemälbe vom Esquilin 403 f. (763), auf bem Balatin 404 (765). 28afferleitungen 394. 431 (815). -

zur Zeit Konftantins 477. Komulus u. Kemus 179 (339). 361. 392 f. Kosmerta 465. Kogane 291. Kundbau: ägäisch 85, griech. 257, 315, ital. 368. 371 (702). 378. 379. 396 f. 415. 436. 448,

Branbe 412. 432. 434.

Rom

**St. Remy 462.** Denfmal ber Julier 416 (788 f.). Chrenbogen 415 (782). 422.

german. 467, fpr. 475.

Sais 11. 43 f.

Sattara f. Memphis.

Salber f. Dleingießer.

Sale: äghpt. 30. 65 (586). 320, thzifen. 317. 436, torinth. 317 (593). 436.

Salmanassar II. 51. 55. 56. Obelist 59 (185).

Salomonischer Tempel 64 (145 f.).
Urteil Bb. 348 (660).

Salonä. Palaft Diocletians 458 f. Salpion (B) 418.

Samos. Heraon 134 f. (268 f). 137. 313. 331. Tunnel, Mauern, Hafen 153. Malerei 143. 144. Apollon 145. Cherampes' Hera 149 (295).

Samothrake 326 (613). 345. Mysterientempel 274. 315 (587). 339. Rundbau ber Arsinos 315 (588). Torbau 311 (575). Rife 299 (550 f.).

Sanherib 51. 57. 59. 60. Sarapis 800 (553). 467. Sardanapal f. Afurbanipal. Sardes. Refropole 70. Sardinlen 871.

Sargon I. von Babylon 48.

Sargon von Rinive 51. 59. 62.

Sartophage: typr. 65. 67 (154).
griech. 325. 470 (879), von
Rlazomenă 144 (284 f.), von
Sibon 251 (460). 279 f. (515). 384
(738), etrust 379. 387 (740 f.).
391, bes L. Corn. Scipio 394
(753), spätröm. 432 ff. 459 ff.
(861 ff.), tleinasiat. 472.

Sattelholz 116.

Satyrn 335 (627 ff.). 367, ausruhend 276 (504). 291, barberinifch 338. 358, tanzend 338,

(628). 348 (662), weinschentend 274 (502), im Gigantenfampf 361. Satyros (M) 272. Saulen: agppt. 18 f. (47 ff.). 26 f. (66), 33 (78 ff.), 44 (106), 345 (649 f.), Zierfaule 32 (80) affpr. 53 ff. (123 ff.), phoniz. 64 (146), bettit. 53, paphlagon. 71 (161), perf. 81 ff. (178), agaisa, 88 (185). 96 (201 f.), dor. 110 ff. (223 ff.). 113. 311. 472, ion. 115 ff. (230 ff.). 119. 137 (269 ff.). 311, forinth. 121 (244). 311, neugebildet 312 f. 351 f., tusfan. 317 (713 f.), röm. 397 (758). 899. 472. 474, unten glatt 311, mit Reliefbefleibung 135 (267). 147 (291. 270 (494 f.), S. auch Rapitell. tuppelt 474. Saulenhallen 319 ff. (596 ff.). 397 f 399, zweistödig 320f. 398. 411. Saulenweiten 113. 119 ff. 318. Saurias (M) 144. Schaber f. Apornomenos. Schaffbausen. Steinzeit 8. Scheingewölbe: lyd. 70, agaifc 91 (193), 97 (203), ital, 375 (707f.). Scheiterhaufen: Dionpfios' I. 284, hephaftions 288 f. Schild: Achills 138. 144, des Herafles 144. Schlangenbreifuß aus Delphi 181 (846).Schleifer (Florenz) 358. Schreiber, agupt. 21 (58), 28. Segefta. Tempel 172. Segni. Tor 374 (706). Selos (Allerheiligftes) 35. Selene im Braccio Nuovo 366. Geleufeia 288. Selinunt. Tempel in Baggera 126. Tempel B 399, CD 127 (248 f). 129 f. (255 f.), Berdon E 172. 196, F 127, 130, 171, Apollotempel G 152 (300). 172. Metopen vom Tempel C 147

(288), von F 171, vom Berdon 196 (366). Sendichirli. **R.** 55. 59 (137). "Seneca" B. 348 (664). Senfere 46. Sennofer, Grab (96). Senwofret f. Ufertefen. Cerdab 15. 20. Sergius Drata 410.

Sejostris 41. 71. Sethos I. 36. 41 (94 f.). Severus (A) 432. Sicilien. Alte Rultur 371. Side. Rymphaon 472 (881). Sidon. Metallarbeiten 138. Lyfifcher Sartophag 251 (460), ber Rlagefrauen 279 f. (515); vgl. Alexanderfartophag. Siegelanlinder babyl. 49 (116). Siegerstatuen 180. 194. 259, Sciarra 182, d. Phidias 225, polyfletifc 234f., b. Boedas 299 (547), Fauftfampfer 358 (683). Robf aus Olympia (546). Sikyon 287. Erzguß 180 ff. 258 f. 291 ff. Malerei 259 f. 331. Silanion (B) 265 (480f.). 284. Silbergeschirr f. Toreutit. Silbericheiben 479. Sillar (M) 196. Sima (Dachrinne) 112. 257. Simon (B) 194. Simos (M) 329. Sippar 46. Connentempel 48. Stele 48. Sirona 465. Situla f. Gimer. Sint. Felsgräber 26. Starabaen 40 (92). 151. 387. Stelmis (8) 149. Stopas (A) 257. (B) 259. 265. 266 ff. (484 ff ). 270. 272 ff. (501). 280. 284. 291. 300. Sintlis (B) 153. Stythe (Schleifer) 358. Stythes (M) 164. Stythische Graber 207 (385). Smilis (B) 149. 155. Smintheion 115. 118. 270. Smyrna. Grab bes Tantalos 70. Snefru, Byramide 16 (42). Soidas (B) 177 (338). Sofrates (M) 260. Solenes (Regenziegel) 113. Solon (9) 424. Sophilos (M) 162 (V). Sophofles 283 (521). Correntiner Bafis 269 (492). Sofandra v. Kalamis 265f. Sofias (M) 175. 207. Solibios (B) 418. Sofos (R) 333. Softratos (M) 288. 319.

Spanien. Stulpturen 178. Sparta. Tempel b. Chalfioitos 127. 144f. Stias 153. Archaifces R. 145. 155 (302). Spata 85. Speira (ion. Bafis) 115. Speos (Grotte) 35. Spestnpus 155 (304). Sphefistoi (Sparren) 113. Sphing 29.30, ber große 23 (43), aus Tanis 25 (60). Spiegelzeichnungen, ital. 385(736 f.). Spiralornament: Bronzezt. 8 (23f.), ăgypt. 40 (92), ăgăisch 90 (188). 94. 98. 102. 105. Städtebau 228. 258. 287 f. 326 ff., italisch 368. 376, afrif. 469, fleinafiat. 471 f., fpr. 473. Stafifrates (21) 288. Statue 138f. 148ff. 153. Statuetten **337**. Steinfachwert 469. Steinzeit: altere 2, jungere 5. 368. 371. Stele (Blatte) f. Grabftele. Stephanos (B) 406. Stephanosfigur 182. 406. Stichtappen 448. Stier, farnesischer 365f. (693). 403. 457. Stilleben 380 (618. 621). Stilmifdung: in b. Architeftur 211 f. 215. 226. 238 f. 257. 311, in agnpt. Stulptur 469f. (879). Strafen hellenift. 322ff. Stragenbogen 322. 398. 413. 440. 473. Bgl. Chrenbogen. Stragenfänger 847 (657). Stratonitos (B) 355. 358. 862 (R) 340. Strongylion (B) 246 (453). Studverzierung 454f. (854). Stylobat ("Saulenftanb") 110. Stylopinatia (Saulenreliefs) 311. Styppaz (B) 232f. Subiaco. Jüngling 302. Sucellus 463 (869). 465. Sumerer 46. Sunion. Poseidontempel 228. Suovetaurilien 407 (770). 422 (799).Balaft 80f., emaill. **Sufa** 75. Biegelmanb 48 (113). Stele 48 (112). Spalato. Palaft Diocletians 458f. | Sufa b. Turin. Bogen 414 (781). Syme. Grabhüget 69 (158).
Symmetrien f. Maßverhältnisse.
Syrakus 284, 288. Apollontempel 130 (254). Olympieion 127.
Syrien. Provinzialfunst 478 ff.
Syros 85.
Systyl (bichtfäulig) 113.

Zablinum 378. Tadius (M) 403. Tafelmalerei 233f. 252ff. Taja 37. Tatuschit (103). Talosvase 255 (465). Taltempel d. Byramide 18. **Tanagra. Tonfig.** 302 f. (557 f X). 338. Tantalosgrab 70. Tangerin 300, latonifche R. 247 (454 f.)Taranis 465. Carent. Tempel 130. Bafen 284f. (524 f.). Targelios (A) 311. Carracina. Safen 454. Tarfos. Tempel 315 (583). Taubenmofait 330. Tauristos (B) 365 (693). 407. Taurus trigaranus 465. Tebeffa. Tempel 468 (877). Tetrapulon 468. Tegea. Athenetempel 120. 256 f. Stulpturen 266 ff. (484 f.). Tettaos (B) 155. Telefles (B) 148. Telephanes (B) 75. 176. Telephos: in Bergamon 359, auf einem Spiegel (736). Tell el Amarna. Balaft 29. Statuen 37 (90). Reliefs 91. Eftrichmalerei 40 (93). Tellias, Balaft in Afragas 194. Telloh 46. Saulen 53. Stulpturen 46 (108 j.). 47. Tempel: agnpt. 18. 29ff. (72ff.). 345, babyl. 48, affgr. 51, phoniz. 63 (142. 144), Salomos 64 (145 ff.), griech. 106 ff. (218 ff.) 110 ff. (223 ff.). 121 ff. 126 ff., etrust. 376 f. (710 ff.). 392, rom.

392. 394 ff. 409. 437. 445 ff.

Tempelftulptnren, Allgemeines 147.

453 f. 468. 471 f. 473 ff.

Temperamalerei 233. 290f.

Templum 376.

Tenea. "Apoll" 148f. (292). Teos. Dionnfostempel 313. 389. Termessos 471, 472. Terra sigillata 425. Terrakotten f. Tonftatuetten. Tetrapyla (Janusbogen) 322f. 416 (787). 468. 473. Chaingen. Steinzeit 3 (6 f.). 7. Thalamos (Chor) 315. 474. Thales (M) 260. Chasos. Nymphenaltar R. 176 (336).Theater 257 (469). 324. Bühnenmanbe 472. 475. 318. 324. Theben in Agupten 27 (68). 41; vgl. Der el Bahri. Dendera. Ebfu. Gurna. Rarnat. Lutfor. Medinet Sabu. Theben in Bootien 256. 260. Altar 343. Berafleion 242f. Theodoros (A) 134. 153. (B) 148 150. 151. 180. (R) 75. 150. 151. Theodofios I. und II. 479f. Theodotos (A) 257. Theofles (B) 155. Theon (M) 305 (564f.). Theopropos (8) 194. Thera. Bafilita (596). Thermos. Tempel 134 (264).Metopen 141 (280). 148. Theseion f. Athen. Thefeus 265 (481). R. im Sades 232. Thespiä. Bolygnot 204. Thessalonike 479. Thrainmedes (B) 259. Thron d. Belops 73. Thronlehne Ludovisi 179 (343). Churioi 229. "Thusnelda" 407 (768). 422. Thutmosis 29. 37. Tiberis 418. Tiglathpilefer III. 52. Tigris 444. Timanthes (M) 253. 260. Timarchibes (B) 333. Timarchos (B) 301. 343. Cimgab 467f. Bogen 467 (876). Timocharis (B) 363. Timofles (B) 333. Timomachos (M) 305 f. (566). 406. Timonidas (M) 141 (278). Timotheos (B) 259 (473). 269. 270. 274.

Tiryns 85. Burg 92f. (194). 28g. 94 (197). Dor. Tempel 131. Civoli. Tempel 396 (757), 399. Billen 403. Tombe a pozzo, a fossa, a camera 379. Tonfabritation: prahiftorifc 6, etrustifch 387 (739ff.), rom. 425, gall. 463, germ. 467. BgL. Bajen. Tongefäße f. Bucchero. Bafen. Tonmalerei 139ff. Tonnengewölbe f. Bolbung. Reilichnittgewölbe. Tonplatten, glafiert, f. Biegel. Tonreliefs, romifc 418f. Tonftatuetten, griechisch 149. 302 f. (557 f. X). 338 f. Tonverkleidung 107. 130 (256). 377 (715). Torcello. R. 481 (899). Toreutit (Cifelierfunft) 340 f. (638 ff.). 347. 425 (807). 429. Torfo vom Belvebere 418 (790). Torus (Pfühl) 115. Totenbücher, agppt. 42. Trajanische Kunft 440ff. Tralles. Balaft 318. 362. Trier 465. Borta nigra (871). Triglyphen 112 (228. 246). 309, gehäuft 311 (572), ital. 377. Opus monotriglyphum 120. Tritephalos, gall. 465. Tripolis. Tetraphlon 468. Triptolemosrelief 232 (428). Triumphbogen f. Chrenbogen. Trochilos (Rehle ber ionischen Basis) 115. Troja: prahistor. (19). 68 (155 ff.), mytenisch 85. 91. 93 (195). Bgl. Ilion. Tropfenplatte 112. "Trophäen des Marius" 436. Tryfa f. Giblbafchi. Tuffperiobe, Bautunft 394f. Turbie. Denfmal 416. Tusculum. Quellhaus 375 (708). Billen 403. Tyche von Antiocheia: sigend 299 (549), stebend 353 (670). Tompanon (Giebelfelb) 113. Tuphongiebel aus Athen 148 (VII). Thrannenmörder 182f. (348).

110na (Uthina). Billa 469. üjür 70. Ungesegter Saal, Mosait 383. Ungerade Säulenzahl der Front 128 (250). 129 (253). 184 (264). 315.

Unteritalien 371 ff. Ur s. Mugheir. Urfundenreliefs, attisch 245. Urnen, etrustisch 379. 390 (746). Urnina 46. Usertesen I. 25 (62). 41.

#### Baphio f. Baphio.

Bafen: trojan. 6 (19 f.) phonig. 66 (149 f.), agaija 85. 88 (187). 101 (214. V), geometr. 104 ff. (215 ff.). 139 (278 f. V), orientalif. 139, forinth. 133. 139. (275. V), ion. 141 ff. (281 ff.). 159 ff. (312ff.), ăol. 143 (283), altatt. 144. 162 f. (316 f. V), schwarzfig. 163 ff, (318 ff.), panathen. 165 (320), rotfig. 173 ff. (332 ff.). 207 (373 ff.). 233 (427). 254 f. (464 f.). 262, weißgrundig 206 (383). 234 (428), unterital. 284f. (524f. V), etrust. 385 (734), Bucchero 387 (739), von Cales 394, von Areggo 425. — Marmorn 343 (644). Dejí. 286. 381 (721). 392. Velia f. Elea. Velletri. Tonreliefe 393. Benus Genetrir 406. 422 (800). Bgl. Aphrodite. Bergötterung ber Herricher 284. 286. 413. Berfröpftes Gebalt 311. 449 f. 468 (876).Verona. Borta bei Borfari 458. Bermandlungen 350 (660). Beftalin 439 (839).

Vettersfelde. Golbfund 207.

Bibius Philippus (R) 385.

416 (787).

Biergötterfteine 465.

Vienne 462. Tempel 431. Obelist

Villanova 369 (697). 871. Billen: hellenistisch 318, römisch 403. 436, Habrians 448. 451, Gordians 457, gall. 465 s., britann. 467, afritan. 469, sprisch 476. Volsinis 892. Volterra. Tor 376. Grabstele 389 (742). Urnen 391 (746).

889 (742). Urnen 391 (746) Boluten 116. 121. Botivectiefs f. Weihreliefs. Bulca (B) 387. 892.

Vulci. Etrust. Gräber 379. 286. 384 (781 f.). Sartophage 391. "Burvavasen" 144.

Waffenausschützung 289.361 (688).

441.
Wagenbeschläge: altion. 145 (287),
von Monteleone 387.
Wagenbesteiger R. 179 (341).
Wagenlenter v. Delphi 194 (363).
Wandmalerei: ägypt. (59. 63. 70.
89. 93. 96), mytenisch 94 ff.
(197 ff.), griech. 137. 206 f. 818.
381, etrust. 380 ff. (721 ff.), in
Wästum 372 f. (703 f.), pompejan.
403 ff. (763 ff.). 425 ff. (808 ff).
433 f. (818 ff.), in Nom 395 (754).
398. 403 ff. (763. 765). 427 ff.
432 (816 f.). 454 (854).

Warka 46. Ziegelwand 48 (113) Wasserlaub 109.

**Wafferleitungen 91. 322. 403. 413.** 431 (815).

Watsch. Situla 370 (699). Weben 6, ägypt. 42 (II), asspr. 58, phöniz. 66, pergamen. 362. Weihreliefs, attisch 232.

Wettläuferin 193 (360). 199. Widder: ägypt. 29 (28), Palermo 284.

Wochengötter 465. Wohnhaus f. Hausbau. Wölbung: ägypt. 15 (39), babylon. 46 (107), asspr. 53 (122), lyb. 70 (159), griech. 326 (612),

hellenist. 316. 326 (611), ital. 875 (707 st.), röm. 486. 437 st. 448. 458. 455. 456. 457, spr. 476. Bgl. Ruppelbau. Wölsin: tapitolinische 179 (889).

392f., der Ogulnier 893 (750).

\*\*Eanthos. Gräber 74 (168f).
271 Harphiendentmat 74 (169),
R. 159 (308f.). Leichenzug R.
176. Tiere R. 159. Hühnerhof
R. 176. Nereidendentmat 119.
241f. (442f.), R. 251 (459).
\*\*Eenäos (A) 288.
\*\*Eenottes (A) 228.
\*\*Eenottates (B) 300.
\*\*Eenophantos (R) 255.
\*\*Eerres, Balaft 78f. Grab 77 (173).

Xoana (Schnigbilder) 149.

**Bakro** (Kreta) 86. Benoboros (B) 483. 463. Benon (B) 471. Bentralbau 457. 476. 477. 480. Beus: b. Phibias 223 f. (405), b. Leochares 282, b. Rypfeliben 149, in München 194, in Dresben 224 (406), Erzfigur aus Olympia (293), aus Ithome Mb. (845), v. Otricoli 224. 297, in Petersburg 337 (631). Beuris (M) 252. Biegel: gebrannt, asspr. 56. 58,

Biegel: gebrannt, asipr. 56. 58, pers. 76. 81, röm. 401. 403. 449; glasiert babyl. 48 (113), chalb. 51 (1175.), asipr. 56 (1315.), pers. 81 (III). Biegel-rohbau röm. 449. Bisturrat (Stufenturm) 48. 53. 3iphreh. Apollon 350. Boolog. Gärten 818. Bophoroß (Frieß) 119. Bweischiffige Räume 93 (195). 126 (247). 128 (250). 184 (264). 137 (272). 320 (5965.) Bylinder, babyl. 49 (116).

# Anton Springer Handbuch der Kunstgeschichte

### besteht insgesamt aus fünf Bänden

bie 2119 Seiten Text mit 2573 Textilluftrationen und 76 Farbentafeln enthalten

0110

Dem ersten Band, Das Altertum behandelnd, schließen sich an:

### 11. Das Mittelalter

Neubearbeitet von Hofrat Prof. Dr. J. Neuwirth. 7. Auflage. 459 Seiten Text, 559 Abbilbungen und 9 Farbendrucke. Gebunden in Leinwand M. 7.—!

# III. Die Renaissance in Italien

Neubearbeitet von Geh. Rat Prof. Dr. A. Philippi. 7. Auflage. 320 Seiten Text, 319 Abbildungen und 16 Farbendrucke. Gebunden M. 8.—

## IV. Die Renaissance im Norden

und die Kunft des 17. und 18. Jahrh. Bearbeitet von Dr. F. Beder. 7. Auflage. 405 Seiten Text mit 422 Abbildungen und 19 Farbendrucken. Gebunden M. 8.—

#### v. Die Kunst des 19. Jahrhunderts

Neubearbeitet und erganzt von Mar Osborn. 463 Seiten Text mit 490 Abs bilbungen und 23 Farbenbruden. 4. Auflage. Gebunden in Leinwand M. 10.—

Stellt sich das Bert mit seinen mehr als 2500 Abbildungen schon außerlich höchst vorteilhaft dar, so läßt das Studium des Textes erkennen, welch ein Meister der Darstellung der zu früh verstorbene Gelehrte war, der aus dem Schatze seines Wissens ein literarisches Kunstwert schuf, als er die Grundzüge der Kunstgeschichte für den größeren Areis der Gebildeten zu zeichnen vornahm. Uberall versteht er es, das Wesentliche mit sicheret Sand herauszugreisen. Seine Darstellung mutet an, als seien die wissenschaftlichen Streitsragen, die überall den Schritt des Forschers aushalten, beseitigt, die dunklen Partien aufgehellt, als sei das Ziel der Forschung, die ganze Wahrheit, ermittelt und in verklärter Form ausgesprochen. . .

Somab. Mertur.



# Kunstgeschichte in Bildern

Systematische Darstellung der Entwickelung der bilbenden Kunft vom klassischen Altertum bis zum Ende des 18. Jahrhunderts

Groß-Folio. In fünf Bänden. 494 Tafeln

Abteilung I ist von Prof. Dr. Frz. Winter, Abteilung II-V von Prof. Dr. G. Dehio-Strafburg i. G. bearbeitet.

- I. Altertum. 100 Tafeln, geheftet M. 10.50, gebunden M. 12.50
- II. Mittelalter. 100 Tafeln, geheftet M. 10.50, gebunden M. 12.50
- III. Renaissance in Italien. 110 Tafeln, geh. M. 10.50, geb. M. 12.50
- IV. Kunst des 15. u. 16. Jahrhunderts außerhald Italiens 84 Tafeln, geheftet M. 8.50, gebunden M. 10.—
- v. Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts

100 Tafeln, geheftet M. 10.50, gebunden M. 12.50

Band I-V geheftet M. 50.50, gebunden M. 60.-

Daß das prächtige Berk beispiellos wohlseil ist, kann sich jeder ausrechnen, da die Tasel auf zehn Pfennige kommt. Welchen inneren Wert es aber hat, welche Gediegenheit durch die Auswahl und die ganze Art der Borführung des Materials, durch die Anordnung sast jeden einzelnen Bildes, kurz, welchen wissenschieden Werten des beanspruchen kann, das werden nur solche einsehen, die sich die Zeit nehmen, es wirklich zu prüsen. Sie werden darin auf Anschauung begründete Velehrung sinden, jo sachtundig, durchdacht und zugleich unterhaltend, eine ganz neue Wethode möchte man sagen, wie sie auf diesem Gebiete die zeht geschilt hat. Ueberall empfindet man hier, spricht ein Kenner . . Dehios großes Verdienst ist es, ein Wert geschaffen zu haben, aus dem die Sprache der Bilder wirklich erlernt werden kann. Es liegt nun an den Lehrern auf Universitäten und Schulen, daß sie diesem einzig schönen Hilsmittel Interesse siegt nun an dem Kenpfehlung gewähren, vor allem sollte es in keiner Gymnasialbibliothek sehten.

. Man nuß bekennen, daß das Wert bei weitem das vorzüglichste Auftrationsmaterial darftellt, welches wir augenblidlich besigen.

Als erläuternder Tegt gur Kunftgeschichte in Bildern sei empfohlen:

# Anton Springer

# Grundzüge der Kunstgeschichte

Dritte Auflage. XII, 652 Seiten 8.º. Geheftet M. 5 .--, gebunden M. 6 .--

Die in biefem Buche gegebenen hinweise beziehen sich auf die "Handausgabe der tunfthiftorischen Bilberbogen", an deren Stelle die "Runftgeschichte in Bilbern" getreten ift, ein Wert, bas sich außer burch fehr schone Ausstattung durch großen Umfang und streng spstematische Ordnung auszeichnet.



# Raffael und Michelangelo

#### Dritte Auflage

2 Bände. XII, 358, X, 399 Seiten Lex.-8° mit 135 Abbildungen und 10 Heliogravüren. In 2 stilvollen Renaissanden 20 Mark.

Auch dieses Werk wird vor der hand das Beste bleiben, was über die beiden großen Renaissances meister geschrieben worden ist. (Jaustrierte Zeitung.)

# Carl Justi Murillo

#### Zweite Auflage.

VIII, 103 Seiten 4°. Mit 46 Abbildungen in Kupferätzung, Lichtbruck, Dreifarbendruck, Holzschnitt und Autotypie.

#### Geheftet 9 Mart, elegant gebunden 10 Mart.

Eine meisterhafte, vortrefflich ausgestattete Kritit bes unfterblichen Meisters ber religiösen und profanen Dalerei Spaniens, verfaßt von bem bedeutenbsten Kenner ber altspanischen Malerei.

# Moriz Thausing Dürer

# Geschichte seines Lebens und seiner Kunst

Zweite verbefferte Anflage.

Zwei Bände. XVI, 384, IV, 382 Seiten Lex.=8°. Mit Textillustrationen, Bollbildern und Titelkupfern.

Englisch kartoniert 20 Mark, gebunden in Halbfranz 24 Mark.

Die umfaffenbfte Biographie Dürers, ein mufterhaftes, prächtig geschriebenes, geschmactvoll ausgestattetes Werk.

# Roof von Dechelhaeuser Rus Anselm Feuerbachs Jugendjahren

126 Seiten kl.=4°. Mit einem Lichtdruck und 11 Abbildungen.

Geheftet 4 Mark.

Das Berk bringt neues bokumentarisches Material zu Anselm Feuerbachs Biographie bei. Das Bild des seinsinnigen Künstlers, dessen immer höher steigt, wird hier durch neue interessante Jüge bereichert. Ein bisher unbekanntes Bildnis des Meisters und unveröffentlichte Studien sind dem Ceste beigegeben. Zu dem "Bermächtnis" und der Allgeperschen Biographie bildet A. von Cechelhaeusers Arbeit eine unentbehrliche Ergänzung.

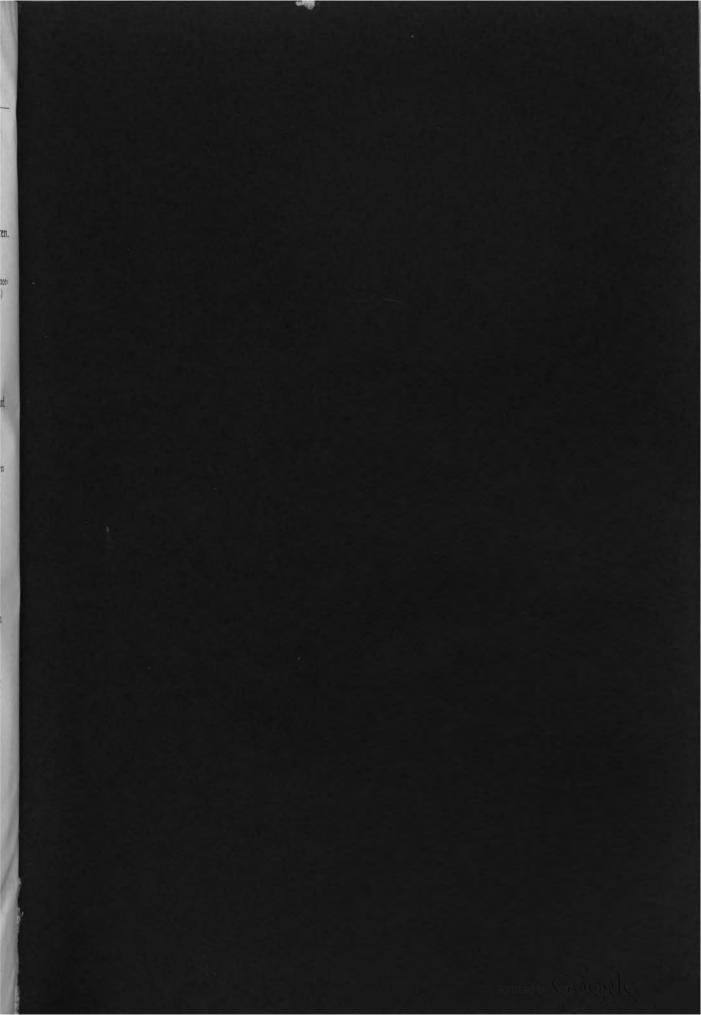



FAZOO.4.14
Handbuch der Kunstgeschichte.
Fine Arts Library BBH144 This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below. 3 2044 034 646 A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time. Please return promptly. DUE AUG 1 949 DUE NOV 25 65 FA vol.1 FA 268.4.14 Springer, Anton Heinrich Handbuch der Kunstgeschichte ISSUED TO DATE Digitized by

